

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

44. d. 16



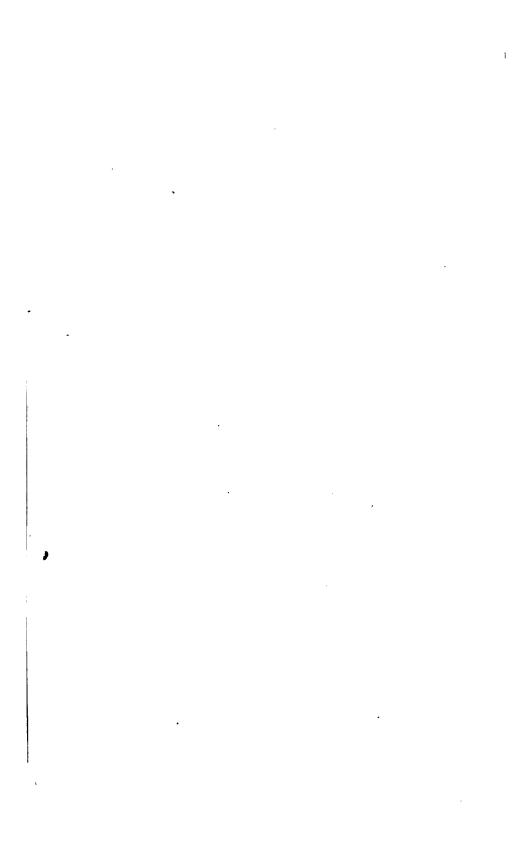

.

.

.

.

.

. • . .

# Kleine Schriften

bon

Dr. Johannes Suber.

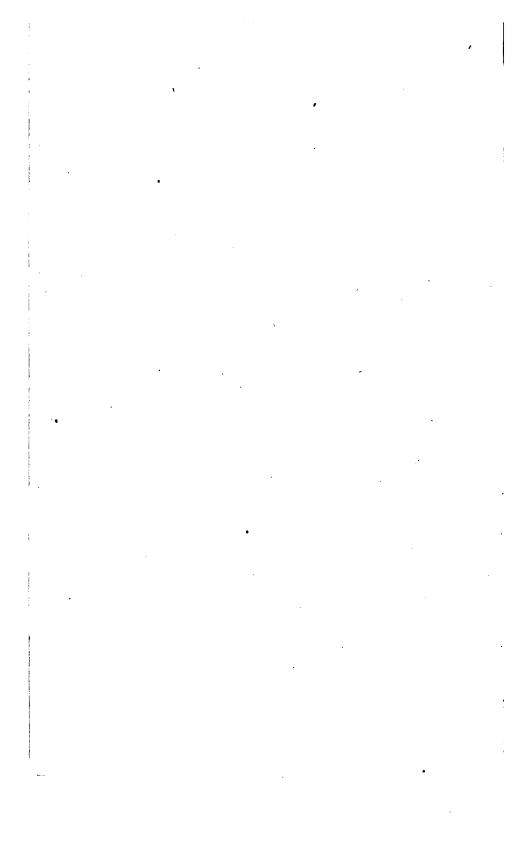

# Kleine Schriften

bon

### Dr. Johannes Suber,

ö. orb. Profeffor ber Philosophie an ber Univerfität München.



Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot.

1871.

Mebersetzungerecht borbehalten.



### Vorrede.

Ich komme nur einer Aufforderung meiner verehrlichen Herren Berleger nach, indem ich die nachfolgenden Abhandlungen, welche bereits schon früher in Zeitschriften und Sammelwerken zerstreut erschienen, nun gesammelt, neu bearbeitet und vielsach erweitert dem Publikum vorlege.

Diese Abhandlungen bewegen sich auf sehr heterogenen Gebieten, entsprechend dem Gange meiner Studien, die mich nicht blos nach

einer Richtung bin beschäftigten.

Das Charakterbild Lamennais ist ein Kapitel aus der neueren Kirchengeschichte; es sucht einen Mann zu zeichnen, welcher das Papstthum und die Freiheit versöhnen zu können glaubte, mit seinem Schicksal aber nur den Beweis von der Unmöglichkeit eines solchen Unternehmens liefern mußte. Was er in der ersten Hälste unseres Jahrhunderts unter schmerzlichen Kämpsen erlebte, werden in der zweiten wohl noch viele andere, die gleiche Tendenzen, wie er getragen, nacherleben müssen. Auf solche Weise wird Lamennais zum Thpus einer ganzen Art werden.

Böhme und Spinoza gehören zu ben hervorragenosten Erscheinungen in der Geschichte der menschlichen Ideen und stellen in der geistigen Versassigung ihrer Persönlichseiten wie in ihrer Weltsbetrachtung zwei entgegengesetze Pole dar. Es ist der christliche Gnostifer im Dämmerlichte der philosophischen Divination, den ich hier dem voraussetzungslosesten und kühnsten Denker, der nur einer mathematischen Logik zu solgen meinte, gegenübersetze. Neine Darstellungen, welche alles Wesentliche aus dem Gedankenkreise dieser Schriftsteller berücksichtigen, dürsten vielleicht geeignet sein, für ein näheres Eingehen in ihre Shsteme den Weg zu bahnen.

Die sociale Frage wird gegenwärtig kein Philosoph mehr aus den Augen verlieren. Mich hat sie seit geraumer Zeit in Anspruch genommen. Historisch und statistisch und durch eigene Anschauung suchte ich mich über sie zu unterrichten. Die Abhandlung über den Communismus und Socialismus will nun eine Geschichte dieser Theorien geben, welche aus harmlos scheinenden Träumen allmälig zu welterschütternden Programmen sich auswuchsen und vielleicht schon die nächste Zukunft wieder in stürmische Katastrophen hineinziehen werden. — Eine eingehende Geschichte dieser Doctrinen wäre eine dankenswerthe Leistung; ich konnte nur, auf Grund der besten Monographien, eine Skizze derselben bieten.

Ein draftischer Beleg für den drängenden Ernst der socialen Frage in der Gegenwart soll der anschließende Aussatz sein, zu dessen statistischen und culturhistorischen Aussährungen mir eine Wanderung in einigen Armenquartieren Londons die Veranlassung und den Rahmen bot. Solche Bilder, wie ich sie hier aufrolle, dürsten das Concept manches Studengelehrten, welcher tapfer darauf lostritisirt, um die sittlich-religiösen Grundüberzeugungen der menschlichen Gesellschaft wankend zu machen, verrücken und ihn auf Lebensmächte ausmerksam machen, die, wenn sie vernichtet würden, in ihren Untergang das stolze Gebäude unserer heutigen Civilisation mit hineinziehen könnten.

Das Culturgemälbe "Deutsches Studentenleben" bilbet mit seinen theilweise heiteren Partien vielleicht einen wohlthätigen Gegensatzu ben unmittelbar vorhergehenden dustern Schilberungen.

Da alle diese Arbeiten, wenn sie auch mit Berückstigung der besten und neuesten Literatur abgesaßt sind, doch von vorn herein darauf verzichteten, ihre Gegenstände zu erschöpfen, so wird der Leser so freundlich sein, nicht den strengwissenschaftlichen Maßestab an sie anzulegen.

München, im Juni 1870.

Iohannes Suber.

## Inhalt.

|               |     |      |      |     |      |    |    |    |  |  |  |  |   | Seite |
|---------------|-----|------|------|-----|------|----|----|----|--|--|--|--|---|-------|
| Vorrede .     |     |      |      |     |      |    |    |    |  |  |  |  |   | V     |
| Lamennais     |     |      |      |     |      |    |    | ٠. |  |  |  |  |   | 1     |
| Jacob Böhme   | e   |      |      |     |      |    |    |    |  |  |  |  |   | 34    |
| Spinoza .     |     |      |      |     |      |    |    |    |  |  |  |  |   | 87    |
| Communismı    | ıś  | und  | @    | oci | alis | mı | ıŝ |    |  |  |  |  | • | 134   |
| Die Nachtseit | en  | von  | ı Şı | dno | on   |    |    |    |  |  |  |  |   | 269   |
| Deutsches St  | udo | ente | nlel | ben |      |    |    |    |  |  |  |  |   | 346   |

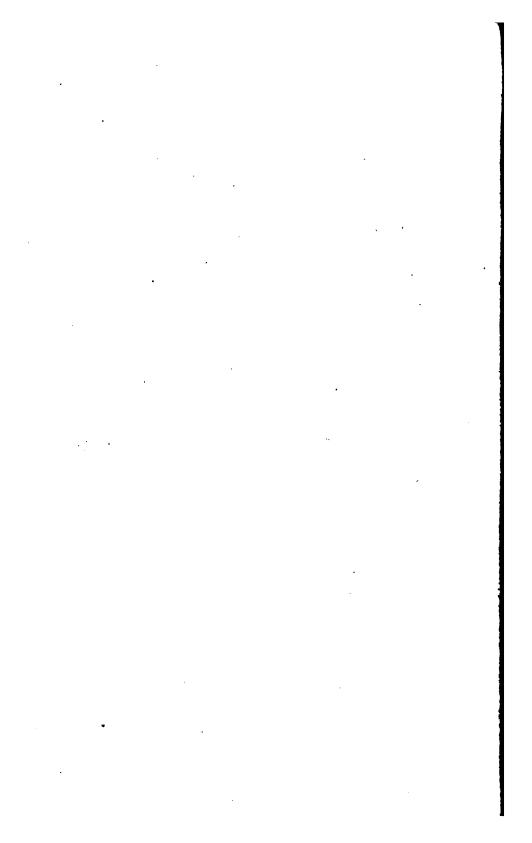

### Lamennais.

Suques Felicité Robert de la Mennais gehört zu ben benkwürdigsten Erscheinungen dieses Jahrhunderts. Sein Leben beschreibt einen weiten Bogen. Rach einer einsamen und verborgenen Jugend, die nur vorübergebend von den Stürmen der Revolution berührt wird, im Ganzen aber der Einflüsse einer großen Welt ermangelt, tritt er mit dem Gefühle eines reformatorischen Berufs in die Gesellschaft ein und sucht politischen Idealen, die er sich ferne von den Menschen geschaffen hatte, Anerkennung und Verwirklichung zu erringen. Ihr Widerspruch mit den Ideen der Zeit, die Kühnheit und das Pathos, womit sie verfündigt werden, erregt die allgemeine Aufmerksamkeit; Lamennais wirkt ungewöhnlich auf die Geifter, doch reißt er sie mehr mit sich fort, als er sie überzeugt. Bald wird sein Name neben den gefeiertsten Schriftstellern Frankreichs genannt, und schon sieht die Kirche in ihm einen zweiten Bossuet, beffen zündende Beredsamkeit einen neuen Aufschwung des katholischen Lebens begründen wird.

Aber dieses glänzende Phänomen ist ein unruhiges Meteor, das seinen Standort wechselt und nur eine Zeit lang auf diesielbe Strecke der moralischen Welt seine erleuchtenden und erwärmenden Strahlen werfen zu wollen scheint, das nach kurzem

Aufgange niedersinkt, nach immer matterem Glanze erlöschend. Aufgange niedersinkt, nach immer matterem Glanze erlöschend. Aus dem Apologeten der mittelalterlichen Staatsidee, wonach alle Macht und Majestät im Papste culminirt, von dem die Fürsten erst ihre Legitimität empfangen, aus einem Vorkämpser der Theokratie und Monarchie von Gottes Gnaden wird er zu-nächst ein Feind des Königthums, weil er glaubt, daß dieses gegen die Kirche sich empöre, und unternimmt es daher, die Hierarchie zu einem Bunde mit der Demokratie zu überreden. Als aber jene seinen zudringlichen Rath nicht hört, da verläßt er auch die Kirche und weiht der Sache des Volkes den Rest seines Lebens. Das scheint ein großer Wechsel der Ueberzeugungen zu sein; es scheint aber auch nur so auf der Obersläche; wer in die Tiese dieses Lebens hineinblickt, der wird in seinem Entwicklungsgange eine große Consequenz entdecken.

Lamennais' Heimath ist die Seestadt St. Malo in der Bretagne; hier wurde er am 17. Juni 1782 geboren. Seine Familie war durch Ludwig XVI. in den Abelsstand erhoben worden, weil sie in harten Zeiten einen aufopfernden Patriotismus und die werkthätigste Menschenfreundlichkeit bewiesen hatte. Mitgefühl mit den Leiden der ärmeren Klassen vererbte sich auch auf Lamennais und wurde gewiß für seine politischen und so= cialen Theorien bedeutungsvoll. Er wurde in der Anhänglichkeit an die katholische Kirche und das königliche Haus erzogen und konnte darum anfänglich keine Sympathie für die Revolution gewinnen, die noch dazu den Wohlstand seiner Familie untergrub, und von der ihm aus seiner frühesten Jugend noch die Verfolgungen, welche die Religion durch sie zu erleiden hatte, erinnerlich waren; er wußte noch, wie im elterlichen Sause die kirchlichen Functionen beimlich ausgeübt werden mußten. auch das Kaiserthum besaß seine Neigung nicht; er haßte in Napoleon den Sohn der Revolution und den Unterdrücker der

Kirche und zögerte darum nicht, so bald es möglich war, öffentlich gegen ihn Partei zu ergreifen. Dhne die erforderliche Leitung und Ueberwachung verlebte Lamennais seine Jugend theils in seiner Heimath, theils auf bem Landgute la Chenaie mit feinem Bruder Jean, beschäftigte fich mit dem Studium der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache und las planlos neben Rirchenhiftorifern und Kirchenvätern die Philosophen des 18. Jahrhunderts und belletriftische Literatur. Alle diese Studien machten ihn zu keinem Gelehrten; seine unruhige Natur ließ ihn nicht lange bei einem Gegenstande verweilen; statt auf dem Wege tiefen Nachdenkens und eingehender Forschung empfing er lieber durch Inspiration und Autorität seine Ueberzeugungen. wie er benn auch dieselben seiner Zeit ohne wissenschaftliche Begründung in dogmatischem Tone wieder aufzudrängen unter-Nicole und Rouffeau waren aber seine Lieblingslecture, und namentlich von dem letteren eignete er sich nicht nur den blübenden naturfrischen Styl, sondern auch viele Ideen an. die ihn unbewuft und bewuft zeitlebens beherrschten. So kam es. daß ihm auch der Aweifel an der Wahrheit seiner Religion nicht erspart blieb, daß er anfing, gegen sie gleichgültig zu werden und eine Reit lang sich dem Deismus Rousseau's in die Arme warf. Schon als zwölfjähriger Knabe disputirte er mit dem Ortspfarrer über die Wahrheiten der Religion, und er wurde 22 Jahre alt, bis man ihn zur Communion und Confirmation bewegen konnte. Ueberhaupt war er von Haus aus ein tief= leidenschaftlicher, eigenwilliger und schwer zu bändigender Charakter, ber mit seinen romantischen Neigungen, mit seinem Sange zur Schwärmerei, mit dem Uebergewichte der Phantasie über ben Verftand, und fo mit all seinen Ginseitigkeiten groß gezogen wurde, weil ihm im Umgange mit der Natur und in der Umbekanntschaft mit den wirklichen Verhältnissen in der Welt der aufklärende und bessernde Widerspruch fehlte. So erhielt

Lamennais' Wesen eine große, an Eigensinn und Trop streifende Seftiafeit und Sarte. Andererseits trug seine größtentheils sich felbst überlassene und in der Stille verbrachte Jugend dazu bei, ibn einfach, treuberzig und leichtgläubig zu erhalten; seine Befinnung blieb durch und durch feusch, er konnte nur mit Mühe an sittliche Verkommenheit glauben. Es ist kein bösartiger Zug in ihm, und wenn er auch stolzen Geistes war, so ift es doch nicht der Hochmuth gewesen, der ihn auf seinen Bahnen vorwärts trieb, benn diefer spricht niemals mit folder Begeisterung und macht keinen zum Martyrer der Ueberzeugung. Von frischem Gemüth hatte er stets das Bedürfniß der Freundschaft und Liebe; noch in seinen späteren Schriften bricht die schwermuthige Klage bervor, daß hierin seinem Herzen keine mahre Befriedigung geworden sei. Eigentlich eine doch mehr für das Johl bestimmte Natur, die die große Welt weder verstehen noch ertragen kann, die aus ihrem Lärm sich immer wieder in die Stille und in den Frieden des Landlebens zurücksehnt, um bier mit ihrer poetischen Phantasie ungestört eine ideale Welt sich zu erträumen, hat ihn das Pathos seiner Ideen auf die Bühne des öffentlichen Lebens geführt, bieß ihn mächtig in die Bewegung des Jahrhunderts eingreifen und wies ihm die Rolle des Propheten zu, der auf ben Trümmern ber gegenwärtigen Ordnungen den Aufgang einer neuen Zeit verfündigt, wo das Evangelium der Liebe die Menschheit durchdringt und die großen Unterschiede in der Gesellschaft aufgehoben hat. Aber im Kampfe für seine Ideen bemächtigt sich seiner die dämonische Gewalt der Leidenschaft. und von Zorn und Haß fortgerissen vergißt er alles Maß und übertäubt jede sanftere Regung des Gemüths; dann wird seine Rede zu einem verheerenden Blitsftrahl und felbst seine Begeisterung zu einer unreinen Flamme, und bietet seine ganze Erscheinung das Bild einer vulcanischen Eruption, die mit Furcht und Entsepen erfüllt. Und doch darf die Reinheit seiner Tendenzen und der Abel seiner Gesinnung darüber nicht verkannt werden; er glaubte im Dienste der Menschheit zu ringen und zu leiden und verzichtete in diesem Dienste auf das persönliche Lebensglück.

Lamennais' Bater war Schiffsrheder und stellte ihm frei. ob er ihm in seinem Handelsgeschäfte nachfolgen oder eine andere Laufbahn einschlagen wolle. Lamennais entschied sich zulett für ben geiftlichen Stand, den bereits fein alterer Bruder ergriffen hatte, empfing aber erst ziemlich spät die Ordination. trat er mit den "reflexions sur l'état de l'église en France pendant le XVIII. siècle et sur la situation actuelle" bervor, worin er lehrte, daß die Gesetze der Religion und die Gebote der Moral die unwandelbaren Fundamente des Lebens sein müßten und die Verirrungen der jüngsten Vergangenheit in dem Abfall von ihnen ihren Grund hätten. Nur in einer freieren Regsamkeit ber Kirche sei ein Seilmittel für die Schäben ber Gesellschaft gefunden. Er greift darum die organischen Artikel an, die Rapoleon dem Concordate hinzugefügt hatte, weil sie die Kirche wieder ganz unter die Oberaufsicht des Staates stellten und auf alle Beise beschränkten. — Das Buch murbe verboten, und Lamennais fand es gerathen, sich als Lehrer der Mathematik in das Seminar von St. Malo zurückzuziehen. aber gab er in Verbindung mit seinem Bruder "la tradition de l'église sur l'institution des évêques" heraus, worin, offenbar mit Beziehung auf Rapoleons Verfügungen, nachgewiesen war, daß nur dem Papste die kirchliche Jurisdiction zukomme, und daß nur von ihm die Uebertragung der bischöflichen Würde Bald darauf brach Napoleons Herrschaft zu geschehen habe. zusammen, und Lamennais schlug sich sogleich auf die Seite der Er verehrte in den Bourbonen das legitime Restauration. Herrscherhaus und erwartete von ihnen Alles für die katholische Während der 100 Tage flüchtete er sich nach England, wo er sich sieben Monate lang durch Unterrichtgeben äußerst fümmerlich durchschlagen mußte. Von hier aber begab er fich in bas Seminar St. Sulpice zu Paris, um sich für die Priefterweibe vorzubereiten, die er 1817 empfing. Er meinte damals, Reder muffe zunächst sein eigenes Gemiffen in Sicherheit bringen, und nur im praktischen Christenthume sei bas Glück und bie Weisheit der Welt begründet, außer ihm aber wäre Alles Thorbeit und Elend ohne Rettung. Richt für immer nämlich hatte seine entschiedene Natur im religiösen Indifferentismus verharren können, er war keine so verwaschene und hoble Individualität, welche die religiöse Frage lebenslang babingestellt laffen kann; wie in allen andern Verhältnissen, so mußte er auch bier ent= weder lieben oder haffen. Die fromme Tradition seiner Erziehung, die Meinung, daß die Revolution mit all ihren Verbrechen ihre Wurzeln in der Reformation und in der Philosophie habe, führte ihn früh wieder zum Katholicismus zurud. In seinem berühmtesten Werke "essai sur l'indifférence en matière de la religion," das von 1817—23 in 4 Bänden erschien, wovon in wenigen Jahren 40,000 Eremplare abgesett wurden, trat er mit levitischem Gifer und binreißender Beredsamkeit der Gleichaultiakeit gegen die Religion entgegen und erklärt sie für die Ursache aller Sünden und Leiden seines Volkes und ber Menschheit überhaupt in der letten Zeit. Die Religion sei allein die feste Basis aller socialen Ordnung, aber eine Religion, die nicht auf dem wankenden Princip der individuellen Vernunft aufgebaut sei, sondern die auf einer äußern Autorität ruhe. Darum vermögen weder der philosophische Deismus noch der Protestantismus sichere Garantien für den Rechtszustand der Gesellschaft zu bieten, in ihnen lauert vielmehr die Revolution, weil sie die einzelne Subjectivität zum Princip erheben. Rur der Katholi= cismus enthält jene Garantien, vor Allem darum, weil er auf äußerer Autorität beruht, welche die Willfür und Zügellosigkeit des individuellen Meinens und Strebens einschränkt. Freilich

fragt es fich, ob diese Autorität auch die mahrhafte sei, welcher die einzelne Vernunft sich unterwerfen darf und foll. Forschen wir daher, was ist die wahre Religion und was ist Wahrheit? Es klingt an den Platonismus und überhaupt an die Logoslehre mancher Schriftsteller der ältesten Kirche an, wenn Lamennais darauf antwortet: Die Wahrheit ist eigentlich das Sein selbst; Alles besteht nur durch die Wahrheit. Wenn der Mensch nach Wahrheit strebt, so verlangt er nur seine eigene Eristenz. Die individuelle Vernunft kann die Wahrheit nicht felbst finden, fie muß sie empfangen, wie Jeder sein Sein empfängt. find alle philosophischen Spsteme verunglückt und endigen im Stepticismus. Eine untrügliche unfehlbare Vernunft muß gefucht werden, die nur in der allgemeinen Vernunft (sens commun. la raison générale) der Menschbeit gegeben sein kann. ift nur, mas sich in jedem Geiste als mahr bezeugt; die mahre Religion liegt in dem religiösen Gesammtbewuftsein der Menschbeit. Lamennais sucht nun zu zeigen, wie ber Katholicismus allein das Reugnif der Vernunft der Menschbeit für sich habe. wie er bemnach die wahre Religion sei und in seiner kirchlichen Autorität aleichsam die objectiv gewordene aöttliche Vernunft verehrt werden müffe. Organ derselben ist der Bapst: wer gegen ihn sich auflehnt, erhebt sich gegen die allgemeine Vernunft, und seine Auflehnung kommt daher dem Wahnwite gleich. Die allgemeine Vernunft, die in der katholischen Kirche und im Papste sich gleichsam verkörpert, ist unsehlbar, die individuelle aber ist dem Frrthum unterworfen. Jene ist die Glaubensregel, welche diese hinzunehmen hat, weshalb der Glaube der Einsicht vorausgehen muß. — Indem Lamennais auf solche Weise bas Christenthum und die Kirche auf die menschliche Vernunft begründet, ist es nur consequent, wenn er weiter behauptet, daß in ihr von Anfang an das Christenthum existirte und daß mit ben Weltaltern nur seine Erkenntniß wuchs. So muffen ihm bie Spnagoge und felbst bas Beibenthum nur als Phasen, als wandelbare Formen der Einen Wahrheit erscheinen, die eben im Christenthum ihr vollstes Verständniß von Seiten der Menschbeit gewonnen bat. Schon frühe trug sich Lamennais mit der Ibee einer dreifachen Kirche, der primitiven, in welcher noch alle Völker einig waren, der judischen und driftlichen — eine Idee, von der sich bekanntlich schon bei Clemens Alexandrinus und bei Augustin nicht undeutliche Spuren finden. Fragt man aber, wie man wohl muß, will man Lamennais' Gedankengang vollständig, klar und genau vor sich haben, — ist schon die natür= liche Vernunft der Menschbeit das Princip der mahren Religion? so antwortet uns der Theologe darauf, die Wahrheit ist nicht That der menschlichen Vernunft, sondern Gott hat fie im Anfang der Menscheit geoffenbart, die sie nur im Verlaufe der Geschichte bewahrte und sich zu immer hellerem Bewußtsein brachte. ist die ganze Theorie in ihrer Basis an der Offenbarung befestiat, und rubt ber Naturalismus bes Spstems auf dem Supernaturalismus.

Während namentlich der jüngere französische Klerus diesen Ideen mit Enthusiasmus beistimmte, kehrte Lamennais auch die politische Seite seiner Doctrinen immer deutlicher hervor. Er griff den Gallicanismus mit der rücksichtslosesten Hervor. Er griff den Gallicanismus mit der rücksichtslosesten Hervor. Er griff den Gallicanismus mit der rücksichslosesten Hervor. Er griff den Gallicanismus mit der rücksichslosesten Artisel des drapeau blanc des Atheismus und zog sich deshalb eine Polizeistrase zu; er sah sich allmälig von den Bourbonen in seinen Hoffnungen sür die Kirche enttäuscht und war, ohne es eigentlich zu wollen, auf die Seite der Opposition hinübergedrängt. 1824 ging er nach Kom, wo Leo XII. ihn mit der größten Auszeichsnung empfing und ihn den jüngsten Kirchenvater nannte. Er wohnte im Batican und soll den Cardinalshut angeboten erhalten haben, den er aber ausschlug, wie einige Zeit vorher ein französisches Bisthum. Nur die Dispensation vom Brevier erbat

er sich, weil er etwas Wichtigeres zu thun zu haben glaubte. als Pfalmen zu beten. Bon Rom zurudgekehrt, veröffentlichte er die Schrift "de la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civile" 2 Bde. Paris 1825—26 und entwickelte darin im Anschluß an seine früheren Ideen über ben Katholicismus und die firchliche Autorität seine politischen An-Es gibt nur eine Wahrheit, die dristliche, deren Berfünder und Schüßer der Papst ift. Er ist der Schlußstein und die Stüte der Gesellschaft, weil in seiner Autorität sich die religiöse verkörpert. Wie die allgemeine Vernunft und darum die auf sie gegründete Kirche unsehlbar ift, so auch der Papst. Alle Civilisation bangt von dem Anschlusse an seine geistliche Herrschaft ab: die Reformation, welche eine Erhebung der Leiden= schaften, eine Protestation der menschlichen Bernunft gegen die göttliche ift, hat nur der Barbarei den Weg gebahnt, und die Revolution, dieser Triumph der Hölle, ist ihre Tochter. Weil auf der Religion und Kirche alle sociale Ordnung ruht, weil fie die Seele des Staates ist, darum hat dieser ihr gegenüber in ein Abhängigkeitsverhältniß zu treten; er hat dem geistlichen Schwerte des Papstes sein weltliches zu leihen, um die Gine driftliche Wahrheit mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aufrecht zu erhalten; er muß daher andere Bekenntniffe unterbruden, weil ihre Duldung nur bem religiosen Indifferentismus, bem Abfalle von der Kirche und dem Atheismus Vorschub leisten Wie der Staat überhaupt auf der Kirche, so ruht alle Obrigkeit im Staate auf der Autorität des Papstes und ist ihr unterworfen. Der Papft ernennt oder bestätigt die Fürsten, die allein mit Rechtmäßigfeit im Staate berrichen, weil ihre Majestät ihnen von Gott durch den Papst verliehen worden ist. Darum ist die demokratische Verfassung, die nicht auf dem kirchlichen Grunde ruht, illegitim, ja Ratholicismus und Demokratie find geradezu unvereinbar. Bei einem solchen Verhältnisse

zwischen Kirche und Staat versteht es sich von selbst, daß jede Beeinträchtigung der Herrschaft der erstern durch die Regierungs-mahregeln des letztern nur als Revolution betrachtet werden kann, darum denn auch die gallicanischen Sähe, die Karl X. unter die Staatsgesehe aufnahm, als Häresie und Verrath bezeichnet werden. Lamennais spricht in diesem Buche das harte Wort aus, daß zwischen Staat und Kirche ein unversöhnlicher Krieg bestehe, weil ihre Principien sich gegenseitig ausschließen; daß das Christenthum ein Feind des Staates, der Staat aber atheistisch sei.

Diese Schrift glich einer Brandsackel, die den Staat der Restauration in Flammen setzen sollte, darum denn auch die Regierung dieselbe unterdrückte, den Verfasser, vor Gericht stellte, wo er übrigens mit Schonung behandelt wurde, und endlich 14 Bischöse zu einem Concil nach Paris berief, welche die gallica-nischen Artikel aufrecht erhielten und Lamennais' Grundsätze für verderblich und revolutionär erklärten. 1829 deutete dieser in der Schrift "progrès de la révolution et de la guerre contre l'église" den Ausbruch einer neuen Revolution und den Untergang der Bourbonen an, welche durch ihre Misachtung und Bedrückung der Kirche ihren Sturz verschuldet und die Revolution beschleunigt hätten.

Damit ist die erste Periode von Lamennais' Leben und Wirken abgelausen; verweilen wir hier einen Augenblick, um uns über seine Ideen flar zu werden. Es leuchtet unmittelbar ein, daß seine ganze Construction der kirchlichen und politischen Societät auf demokratischer Grundlage ruht, so wenig er auch dies sich selbst gestehen will. In letzter Instanz nämlich stützt sich die religiöse Autorität auf die allgemeine menschliche Vernunft, die nicht blos in einzelnen Individuen, sondern die in allen, zum mindesten in der Majorität derselben vorhanden ist. Wenn diese auch durch göttliche Offenbarung erleuchtet und geführt

wird, bleibt fie doch als solche die Voraussetzung für die kirchliche Autorität, die Alles, was sie ist, nur aus ihr empfängt. Der ganze Bau ber Gesellschaft gleicht einem Baume, ber seine Wurzeln in die Erde fenkt und von hier aus seine Nahrung zieht; würde er sich von ihr losreißen, so müßte er verdorren. Von unten nach oben, auf ber natürlichen und breiten Basis bes allgemeinen Geistes der Menschheit erhebt sich ihr System, in welchem jedes frühere Glied an Dignität und Macht das bedeutendere ift, weil es der Quelle am nächsten steht und Stütze und Voraussetzung für die späteren ift. Wer erkennt hier nicht die Ideen des Contrat social, nur in theologischer und hierarchischer Färbung? Das Erste und Höchste ist die allgemeine Vernunft, und von ihr erft nimmt die katholische Kirche und der Papft seine Autorität; würden diese sich mit jener in Widerspruch setzen, so verlieren sie ihre Basis und verfallen dem Irrthum, so hören sie auf, die Träger und Organe der Wahrheit zu sein. Von der Kirche und dem Papste geht die weltliche Souveränetät aus, an jener hat sie ihre Quelle und Grundlage, sest sie sich mit ihr in Widerspruch, so unterminirt sie sich selbst, wird halt= und rechtlos und muß zusammenbrechen. Rur in der Unter= ordnung des Staates unter die Kirche, der Kirche unter die allgemeine Vernunft, besteht das Heil und die Wohlfahrt der Völker. Das ist die natürliche und rechtmäßige Ordnung. verbindet Lamennais die drei Elemente der Demokratie, Theokratie und der Monarchie in seinem politischen System; es wird sich zeigen, daß diese Verbindung eine unnatürliche war. Lamen= nais wird gegen die Monarchie sich auslehnen, wenn diese der Kirche ihre Dienstbarkeit auffündigt, weil sie dann ihrer Autorität verlustig geht; aber er wird auch mit der Kirche brechen, wenn sie sich von der Vernunft und den Interessen der Völker lossagt, weil sie dann gleichfalls von ihrem Lebensprincipe abfällt. So wird er sich zulett an die Wurzeln dieser historischen Autoritäten, an die Substanz des Bolksgeistes selbst festzuklammern versuchen und fortan unmittelbar in seinem Dienste thätig sein, nachdem er früher mittelbar darin zu arbeiten glaubte. Damit haben wir den Entwicklungsgang angedeutet, zu dem Lamennais' System nothwendig drängte, wenn nach seiner Meinung der Staat sich gegen die Kirche, die Kirche sich aber gegen die Menschheit empören sollte.

Die Julirevolution stürzte das Königthum der Restauration und trat in offener Feindseligkeit gegen die Kirche auf, weil diese sich mit den Bourbonen zur Unterdrückung der Bolksfreibeit verbündet zu haben schien. In Wahrheit hatte die Kirche die größte büreaufratische Bevormundung erfahren und war über äußerlichen Begunftigungen ihrer höchsten Bürdenteager in ihren tiefsten und innerlichsten Interessen verletzt worden. Die Nation aber war zu einem Abfall von der Kirche reif geworden, sie haßte sie, weil sie in ihr die Verbündete und Dienerin der De= spotie zu erkennen glaubte. Die Julirevolution brachte die Ideen der Trennung des Staats und der Schule von der Kirche, der Bekenntniß-, Affociations- und Preffreiheit. Die Frage war, sollte die Kirche in diese Ideen eingehen und diese Rechte auch für sich in Anspruch nehmen, oder sollte sie abermals dem Bürgerkönigthum Louis Philipps, der am Anfang entschieden feindlich gegen sie auftrat und Miene machte, die Kirche durch eine langsame und schleichende Verfolgung allmälig ganz zu unterjochen, die Schleppe nachtragen, eingebenk ber Worte des Apostels, daß alle Obrigkeit von Gott komme? Lamennais, von dem wir oben gesehen haben, daß er bereits reif mar, ben Bruch zwischen ber Rirche und der Monarchie auszusprechen, ergriff den fühnen Gedanken, die Sache des Katholicismus mit der Freiheit zu ver-Derfelbe stehe von nun an auf sich selbst, werfe die Krude der Monarchie, die sich nur zu oft aus einem stütenden Stab in eine züchtigende Ruthe für ihn verwandelt hatte, von

sich und vertraue der eigenen Rraft, die sich nun in socialer Freiheit ungebemmt bethätigen durfte. Lacordaire. der mit Montalembert, Gerbet und einigen anderen jungen Männern Lamennais' Ansichten beitrat, sagt in seiner Denkschrift an Gregor XVI.: "Wenn man biefen Weg einschlug, so war es zugleich möglich, die Religion aus dem Schutte des Thrones hervorzuziehen und jede Beziehung mit denen, die für die verbannte Königsfamilie agitirten, abzubrechen. Dadurch wurde es verhindert, daß die Religion als Besiegte und als Verschwörerin behandelt würde. In einem Lande, wo die oberste Gewalt in Frage steht, wo der Bürgerkrieg drobt, da ist Neutralität das erste Interesse der Kirche, wenn sie nicht ihre erste Pflicht wäre. Indem die Kirche auf jede Berbindung mit dem Staate und den Parteien verzichtet, wird sie unverletlich für Alle; erhaben über den Leidenschaften, wählte sie ihre mahre Stelle; erfüllte ben Friedensberuf, den ihr Jesus Christus gab, und entsprach ben längst gehegten Bünschen der Bölfer. Bu ihren Feinden, die sie im Staube des zertrümmerten Thrones suchten, sagte fie: Christus non est hic, surrexit; und zu Frankreich, was auch immer sein Loos sein konnte, sei es, daß es eine Beute der Feinde oder bes Bürgerfriegs wurde: "Munda ego sum a sanguine hujus."

Wer möchte es läugnen, daß in diesen Ideen eine große Wahrheit lag, und daß sich in ihnen und in den aus ihnen entspringenden Tendenzen ein großes Vertrauen zu der inneren Macht der katholischen Kirche verkündigt, welche in der Freiheits- Luft nicht verkümmern, vielmehr zu neuem Glanze sich entsalten wird, und für welche darum die Revolution mit ihren Erfolgen nur ein glückverheißendes Ereigniß sein konnte. Die Kirche sollte den Boden der Politik verlassen und ihr Reich in der Inner-Lichkeit des religiösen Lebens gründen, sie sollte aus ihrer schein- baren Herrschaft, die, genau betrachtet, nur Knechtschaft war,

ungefähr wieder zu jener Stelle herabsteigen, die ihr dereinst Constantin der Große durch das Mailänder Edict von 313 zusgesichert hatte. So steht sie der zeitweiligen Regierung gegenüber neben den übrigen Consessionen, aber nach ihrer Abstammung und ihrem Gehalt weit darüber und kann demnach getrost den freien Kamps mit ihnen aufnehmen.

In diesem Geiste gründete nun Lamennais mit einigen Freunden den Avenir, deffen Motto die Worte waren, womit einst Voltaire Franklins Kinder gesegnet hatte: "Gott und Freiheit," und worin in einer über alle Vorstellung fühnen Sprache die neu errungenen Freiheiten für die Kirche gefordert wurden. Die Concordate sind gelöft, hieß es darin, Kirche und Völker suchen dasselbe, nur unter verschiedenen Ramen; die Kirche verlangt die Freiheit für ihre Lehre und Disciplin und für die religiösen Congregationen; in die Sprache der Politik übertragen. heißt dies Freiheit des Unterrichts, der Intelligenz, des Gemifsens und der Affociation. Der Katholicismus begünftigt die sociale Freiheit, daber muffen die Regierungen im Interesse der Despotie ihn unterdrücken. Durch seine Unterwerfung unter den Staat hat er sich um die Liebe des Volkes gebracht; er wird sie wieder gewinnen, wenn er diesen unnatürlichen Bund zerrissen hat. — Louis Philipp und die ersten Bischöfe, die er ernannte, wurden beftig angegriffen; gegen Alle, die noch am Gallicanismus hielten ober in die neuen Ibeen nicht eingeben wollten, schleuderte der Avenir seine vernichtenden Blige. war es dahin gekommen, daß Lamennais, früher ein ausgesprochener Gegner der Demokratie, im Interesse der Kirche nun für 3mei Opfer, sah er ein, seien nothwendig, um dieselbe focht. ben 3wed der firchlichen Freiheit vollständig zu erreichen, nämlich das Opfer der politischen Reigungen und des vom Staate ausgeworfenen Budgets des Klerus. Indifferent gegen die zeitweiligen Obrigkeiten sollte die Kirche fortan aus freiwilligen

Spenden der Gläubigen sich nähren; sie sollte auf die Besoldung durch die Regierung verzichten, womit der Klerus aushört, von ihr abhängig zu sein; denn der Staat betrachte diese nicht als eine Entschädigung für den großen Raub der Kirchengüter, sons dern als reinen Sold und Lohn, womit er sich den Klerus dienstwillig mache. Die Kirche soll arm werden, wie sie ehedem war, so wird der Klerus wieder Mann des Volkes, und wird die Kirche arm aber frei die Welt neuerdings erobern. So erstönten die Lehren Arnolds von Brescia abermals in der katholischen Welt, und wie sie im Mittelalter den reichen Prälaten unangenehm und lästig waren, so auch diesmal in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Forderungen waren ihnen zu idealistisch, diese Erwartungen zu schwärmerisch.

Die Redacteure des Avenir beschränkten sich nicht auf die Presse, sie stifteten durch gang Frankreich einen Verein für die Bertheidigung der religiösen Freiheit, welcher die Aufgabe hatte, bei den öffentlichen Behörden gegen jede Beschränkung und Verletung der kirchlichen Rechte zu protestiren, und welcher bald zu einer der Regierung gefährlichen Macht heranwuchs, indem aus ganz Frankreich, ja weit über die Grenzen Frankreichs binaus sich Freunde und Unterstützer desselben fanden. Einfluß des Avenir war gewaltig, niemals schien die Kirche fühner ihr Haupt erhoben zu haben, als jest, wo sie die bewegenden Ideen der Zeit sich angeeignet hatte, wo sie wieder der eigenen Kraft vertraute und in einen Bund mit der Freiheit bes Gebankens getreten war. Sie war nicht mehr die leibende Kirche, die sie unter Napoleon und der Restauration war, sie war die freie und die streitende Kirche, die mit den eigenen Interessen zugleich die Interessen der Menschheit vertrat. steht sich wohl von selbst, daß die Regierung ihre Maßregeln gegen diese neue, überraschende Bewegung ergriff; kaum war der Avenir einen Monat lang erschienen, so wurde er mit Beschlag

٠,٠

. Li belegt und die Redacteure vor Gericht gestellt. Aber dieser Proces, dessen Kosten ganz Frankreich decken wollte, endigte mit einer Niederlage der Regierung und mit einem glänzenden Triumphe der Angeklagten, die in den härtesten Borwürsen gegen den Gallicanismus und die Büreaukratie sich ergingen und zulest freigesprochen wurden. Während der niedere und jüngere Klerus sich größtentheils unter die Fahnen des Avenir sammelte, trat der Episcopat dagegen auf und sing seine Anhänger zu verfolgen und die Redacteure zur Mäßigung zu ermahnen an. Was aber wird Kom zu dieser Bewegung sagen?

Der Widerstand bes Episcopats, die Verfolgungen, die sie von Seite beffelben in der Regierung zu erleiben hatten, dazu eine Reihe von Andeutungen, daß Rom mit dem ganzen Unternehmen unzufrieden fei, veranlagten die Redacteure, Zeitschrift und Berein eine Zeit lang ju supendiren, felbst nach Rom ju geben und dort sich Aufschluß zu erholen. Sollten sie keinen gunftigen Bescheid erhalten, so wollten fie von ihrer Sache ab-Man erzählt, daß diplomatische Roten von Seiten der französischen, preußischen, österreichischen und russischen Regierungen, welche die Grundfäte des Avenir fürchteten, die Curie zu einer Verwerfung seiner Tendenzen bewegen wollten; dazu kam etwas später, am 22. April 1832, eine Declaration eines großen Theils des französischen Episcopats, den Erzbischof von Toulouse an der Spipe, worin er sich verwerfend gegen ben Avenir aussprach. Am 3. Februar 1832 überreichten die Redacteure in Rom eine Denkschrift, wo sie ihre Ideen und deren Entwicklungsgang offen barlegten, schließlich Gregor XVI. um ein Urtheil anriefen und ihre Unterwerfung unter dasselbe gelobten. Sie erhielten aber nur mit Mühe Audienz bei Gr. Beiligkeit und auch nununter ber Bedingung, mahrend berfelben nichts von ihrer Angelegenheit zu berühren. Ohne bestimmte Entscheidung, wohl aber mit Andentungen der Migbilligung

ihres Unternehmens von Seite des Papftes, verließen sie Rom und gingen über Deutschland nach Frankreich zurud, in ber Absicht, ihre Thätigkeit dort so lange wieder aufzunehmen, bis ihnen nicht eine sichere und unzweideutige Erklärung geworben Während ihres Aufenthaltes in München erschien die Encyclica des Papstes, welche Cardinal Pacca mit einem Begleitschreiben ihnen zusandte, worin er den Redacteuren ihr tactloses Benehmen vorwirft, womit sie die gartesten Fragen, deren Entscheidung nur den kirchlichen Obern zusteht, behandelt hätten, und ihnen bemerkt, daß der beilige Bater ihre auf burgerliche und politische Freiheiten bezüglichen Lehren, die nur den Geift bes Aufruhrs erregen, verwerfe. "Die Lehrsäte des Avenir über Religions- und Preffreiheit, heißt es weiter, find mit der Uebertreibung, wie sie von den Verfassern besselben vertreten murden, im Widerspruch mit den Lehren, den Grundsäten und der Braxis der Kirche. Sie baben den beiligen Vater in böckliches Erstaunen und in große Betrübniß versett; benn wenn unter gewissen Verhältnissen auch die Klugheit gebietet, sie als das geringere Uebel zu dulden. so sollen doch solche Freiheiten niemals von Katholiken als ein wünschenswertbes Gut daraestellt werden. Endlich murbe die Erbitterung des hl. Baters noch aufs Söchste gesteigert durch den im Avenir erschienenen Aufruf zum Verein für Alle, die trot des Meuchelmords Bolens, der Zertrümmerung Belgiens und des Verfahrens fogenannter liberaler Regierungen noch auf die Befreiung der Welt hoffen und daran mitarbeiten wollen."

Man muß nämlich wissen, daß Gregor XVI. die polnische Revolution von 1830 verwarf und in einem Brief an die Bischöfe Polens zur Unterwerfung unter die russische Oberherrschaft, die darin als eine von Gott eingesetzte Gesdalt bezeichnet wird, ersmahnte. In der Encyclica selbst wird über die Bestrebungen des Avenir das Verdammungsurtheil gesprochen; die Forderung

der Religionsfreiheit wird hier geradezu als Wahnsinn bezeichnet und die Preffreiheit eine verderbliche und gang zu verwerfende und zu verabscheuende Einrichtung genannt. — Auf diese Erklärungen hin unterwarfen sich die Redacteure und hoben ihre Zeitschrift und den Verein für die Vertheidigung der religiösen Freiheit auf. Lamennais schickte am 10. Sept. I. J. seine Unterwerfung nach Rom, worauf ihm Cardinal Pacca die Zufriedenheit des Papstes hierüber ausdrückte. Allein mit dieser Unterwerfung war noch nicht Alles abgethan, man zweifelte in Frankreich und alsbald auch in Rom an ihrer Aufrichtigkeit. Gregor XVI. mochte burch verschiedene Denunciationen über Lamennais aufgebracht fein, in einem Breve an ben Erzbischof von Toulouse vom 8. Mai 1833 ließ er seine Zweifel an der Aufrichtigkeit ber Unterwerfung laut werden. Lamennais schrieb von la Chenaie am 4. August besselben Jahres abermals an ben Papst, versprach, sich mit andern Arbeiten als mit Politik zu beschäftigen, und gelobte neuerdings seine Unterwerfung in der Glaubens= und Sittenlebre. Aber in einem Breve an den Bischof v. Rennes, vom 5. October 1833, sprach der Papft offen aus, daß er von Lamennais noch weitere Erklärungen als die bisherigen erwartet habe, daß er sich mit der Unterdrückung des Avenir und des Bereins für die Bertheidigung der religiöfen Freiheit noch nicht befriedigen könne, sondern daß er fordern muffe, daß Lamennais unumwunden den in der Encyclica ge= äußerten politischen Grundsäten beiftimme. Darüber wurde "War es nicht klar, sagt er in den Lamennais wankend. Affaires de Rome, daß der geforderte Gehorsam sich mehr auf weltliche als auf geiftliche Dinge erstreckte? Ein solche Zumuthung widerstritt beftig meinem Gewissen. Wenn bas Bekenntniß des Ratholicismus sich auf dieses Princip gründete, dann war ich niemals Katholik; benn niemals hätte ich es zugegeben, niemals konnte ich es zugeben!" So schrieb er benn abermals am

5. November I. J. von Paris aus an den Papft, wiederholt seine Unterwerfung unter die Glaubenslehre und kirchliche Diszciplin, fügte aber hinzu: "Mein Gewissen zwingt mich zu erklären, daß es meine Ueberzeugung ist, daß, wenn der Katholik in religiöser Beziehung nur zu hören und zu gehorchen hat, er in der politischen und zeitlichen Gesellschaft völlig frei in seinen Meinungen, Worten und Handlungen sei." Kurz Lamennais erkannte dem Papst keine Autorität in politischen Fragen zu; Gregor aber forderte auch dies, und er forderte damit offenbar zu viel. Wird auch ein ruhiger Betrachter die Bestrebungen des Avenir von schwärmerischer Extravaganz und unpraktischer Ideologie nicht freisprechen wollen, immer wird er doch zugeben müssen, daß die Eurie mit diesem ihrem Auftreten über ihre Grenzen hinausging und Forderungen stellte, zu denen sie kein Recht hatte.

Es ift nur zu beklagen, daß der Fortgang der Ereignisse das Benehmen Roms mehr rechtfertigte, als dasselbe es verdiente. — Auf den Rath des Erzbischofs von Paris reichte Lamennais noch eine Denkschrift an den Papst ein, worin er sich abermals die Freiheit des politischen Urtheils vorbehielt. Aber der Papst wollte unbedingte Unterwerfung auch in weltlichen und politischen Urtheilen. Lamennais war gebrochen, er zweifelte nun ernstlich daran, ob er jemals ein Verständniß von der päpstlichen Autorität und vom Katholicismus gehabt hatte; er wurde an sich selbst irre und erklärte zulett bem Erzbischof von Paris, daß er um des Friedens willen die unbedingte Unterwerfung unterzeichnen wolle, nur mit dem ausdrücklichen Vorbehalt seiner Pflichten gegen das Vaterland und die Menschheit. Damit war man zufrieden, aber Lamennais' ganze Natur war in einem innern Aufrubr. Und als sich nochmals der Verdacht an der Aufrichtigkeit seiner Unterwerfung erhob, und der Erzbischof von Paris ihn aufforderte, dem Papste für sein letztes Breve, worin er ihm seine volle Zufriedenheit mit seinem Gehorsam ausgesprochen

hatte, zu danken, wich Lamennais dieser Zumuthung aus und zog sich in die Einsamkeit von la Chenaie zurück.

So mochte es ihm nun scheinen, daß die Hierarchie die Sache des Bolkes und der Freiheit verrathe, und daß sie sich damit selbst von dem Boden ablöse, auf dem sie erbaut ist. Er hatte sich einstmals auf das Königthum gestützt, aber dies war wankend geworden, indem es sich vom Grunde der Kirche losssagte; er hatte sich dann auf die Hierarchie gestützt, aber auch diese hatte nun ihre Fundamente verloren, indem sie die Sache der Menscheit verließ. Was blieb ihm noch übrig?

Die "paroles d'un croyant", welche er 1834 in die Welt binausschleuderte, und worin er dem tiefen Unmuthe seiner Seele Luft machte, zeigten die Bahn an, die er nach einem schweren Kampfe zwischen seiner Anhänglichkeit an den Katholi= cismus und bem Grundgebanken seines Spftems zu betreten entschlossen war. Im Styl der Apokalppse gehalten, wie ein zürnender Prophet und Visionär spricht darin Lamennais in mystischer, bilderreicher, schwungvoller Sprache von dem Elend ber Gegenwart und von dem Anbruch einer beffern Zukunft. In der Weise des Chiliasmus verkündete er eine neue Aera ber Kirche und Geschichte, wo Christus wieder kommen und Satan mit all seinen Dienern zerschmettert werden wird. Die Fürsten find Satans Diener, benn dieser hat fie zu herren ber Erbe gemacht; daher ift ihr Reich das Reich des Satans, das dem Reiche der Gerechtiakeit und Liebe, dem Reiche Gottes vorausgeht. Rönige und Oberpriefter baben Chriftus ans Rreuz geschlagen, nur das Volk hat ihm zugejauchzt, und er hat darum das Volk und die Armen wiederum geliebt. Die Kürsten, die Tyrannen find Feinde des Chriftenthums, Feinde der Wiffenschaft und des Gedankens; sie theilen die Bölker durch ihre Interessen und bewirken es auf diese Weise, daß sie unter sich feindlich werden und die Menschheit in gegenseitiger Zwietracht entkräften.

nähren die Corruption, um die Völker durch Wollust zu entnerven, und schüchtern fie durch Benter ein. Sie versuchen es burch Güter, Ehre und Macht bie Priefter für fich ju gewinnen, damit sie im Namen Christi die Bölker verführen. Auf solche Beise befestigen die Tyrannen ihre Herrschaft. Aber der Glaube und der Gedanke werden ihre Werke zerstören und die Mensch= beit bennoch frei machen. Das Gebot bes Evangeliums, die driftliche Liebe, ift das beste Mittel gegen die Tyrannei und Sklaverei; benn sie macht die Bölker wieder einig, und wenn diese in Liebe zusammenhalten, kann sich kein Despot mehr erbeben. Alle Menschen find unter sich gleich und nur für Gott geboren; wer das Gegentheil behauptet, läftert Gott. Liebe dereinst unter ihnen herrschen, so erhebt sich keiner mehr über ben andern, vielmehr opfert er fich dafür. So muß durch das Christenthum der Unterschied in der Gesellschaft, der Unterschied zwischen Armen und Reichen fallen, und wird endlich alles Elend von der Erde verschwinden. Das Evangelium Chrifti erweist sich bemnach auch als bas Evangelium ber politischen Freiheit, weil seine Gebote unmittelbar zu ihr führen; doch nicht mit Gewalt soll es verkündet werden, die Gewissensfreiheit muß gewahrt bleiben. — Die Armuth ift die Tochter der Sünde; durch Arbeit soll fich jeder von ihr befreien. Jegliches Eigenthum sei geachtet, nur auf dem Wege der Arbeit soll die gegenwärtige Ungleichheit ber Güter aufhören. Alle Bölfer follen fürderhin nur eine Familie sein.

Diese Schrift erregte ein ungeheures Aufsehen und allentshalben die tiefste Sensation; sie wurde in verschiedene Sprachen übersett, und in kurzer Zeit waren 100 Austagen davon versgriffen. Sie beweist aber, daß Lamennais nicht viel politische Weisheit besaß; denn mit dem negativen, angreisenden und an die Leidenschaften appellirenden Theile derselben läßt sich wohl die Societät zerstören, aber auf ihren wenigen und vage gehals

tenen positiven Säten läft sie sich noch nicht erbauen. Ueberbaupt wird der bistorische Staat niemals die Idee des Staates vollkommen realisiren; hier gilt vielmehr Plato's Ansicht, daß die Idee nur über der Welt in ungetrübter Schönbeit leuchtet. während in ihr nur ein mangelhaftes Abbild berselben zur Erscheinung kommt. Daber ift es schon von vornherein verkehrt, den Staat mit Abstraction von allen gegebenen natürlichen und historischen Verhältnissen aus der Idee allein a priori erbauen zu wollen; an der Härte der Wirklichkeit wird dieser Idealstaat wie eine Seifenblase zerplaten. Man darf über dem Thatbestand nicht die Idee vergessen, aber man passe die Idee demselben an und laffe ihn von ihr leiten und gestalten. Neben einer unpraktischen und unmöglichen Ideologie läßt fich die gefährliche Seite biefer Schrift nicht verkennen, die um fo bebenklicher war, als darin das demokratische und driftliche Evangelium identificirt wurde und die politische Leidenschaft unter dem Deckmantel der Religion sich verbergen konnte. Es ist wohl etwas zu weit gegangen, wenn man behauptet hat, Lamennais habe barin die Sakobinermute aufgesett; wir finden im Gegentheil, daß er die Anwendung der Gewalt zur Berbreitung seines Evangeliums verschmäht, und daß er das Eigenthum heilig gehalten wiffen will; aber man kann nicht leugnen, daß er wenigstens auf dem Wege zum Socialismus und zur Predigt des Fürstenmordes ift.

Von Rom aus wurde alsbald das Buch verworfen, der Papst charakterisite es in einem Umlaussschreiben vom 10. Juli 1834 als ein Machwerk der Ruchlosigkeit und Berwegenheit und verdammte und verwarf es auf ewig. Aber nun zögerte auch Lamennais nicht mehr lang, seinen Absagebrief nach Rom zu schicken; er antwortete 1836 mit den "affaires de Rome", wo er den ganzen Gang seiner Angelegenheiten mit Kom darlegt und zugleich zeigt, wie die Hierarchie im Widerspruche mit der Humanität und ihren Interessen stehe. Damit bewiese sie aber

nur ihren Abfall vom Christenthum selbst, benn biefes bort niemals auf, mit den Bedürfnissen der menschlichen Natur im Einklang zu sein. Das Christenthum wird daber ewig dauern: was man verwirft, ist nicht das wahre Christenthum, sondern nur ein gewisses enges und äußerliches Spstem, das sich mit seinem Namen schmuckt, ihn aber nur entehrt. Was ftirbt, ift nicht ber göttliche Baum, sondern nur die vertrodnete Rinde, die ihn bedeckt. Niemals wird man eine andere Religion als die driftliche ersinnen können, weil sie allein die menschliche Natur befriedigt, weil sie das mahre Princip einer künftigen Entwicklung in sich trägt, und weil sie von der Menschheit niemals in ihrem Wesen erschöpft werden wird. Immer wird da= ber die menschliche Gesellschaft wieder zum Christenthum zurückkehren, aber das Christenthum der Zukunft wird nicht mehr das sein, was man ihr jest unter dem Namen des Katholicismus bietet, noch auch etwas, wie der Protestantismus, ein inconsequentes, enges Spftem, welches unter einem trügerischen Schein von Freiheit sich für die Nationen in den brutalen Despotismus ber Gewalt und für die Individuen in Selbstsucht auflöst. hätte das Papstthum 1831 seine Sache mit der Sache der Freiheit verbunden, so wäre es zu neuem Glanze erstanden, aber es hat diesen entscheidenden Moment versäumt und muß darum jest zu den Todten geworfen werden. Wenn die Stunde bes Triumphes der neuen Zeit schlägt, so bleibt dem einfamen Oberpriefter nichts mehr übrig, als fich in der Stille mit dem Stumpf seines zerbrochenen Kreuzes ein Grab zu graben.

Run war Lamennais am Schlusse seiner Entwicklung ansgelangt; er war bis zur Wurzel seines Systems vorgedrungen und erkannte nun in der Menschheit, in ihrer Vernunft und ihren Interessen den sesten Grund seines eigenen Lebens und den alleinigen Herrn, dessen Organ und Diener er fortan sein müßte. Das religiöse Urbewußtsein der Menschheit erschien ihm

mit dem Christenthum als unmittelbar identisch; nicht von einer historischen Autorität, nur dort bei jenem läßt es sich lauter und ungetrübt gewinnen.

Seine bisherigen Freunde und Leidensgenossen, die Mitsarbeiter am Avenir, sagten sich auf diese Schrift hin öffentlich von Lamennais los, einige von ihnen, wie Gerbet, bekämpsten ihn nun. In seiner "esquisse d'une philosophie", erschienen 1837 in 3 Bänden, führt Lamennais sein System zum Abschluß. Das Werk zeigt seinen geringen Beruf zur Philosophie; wir vermissen Tiese und Originalität der Ideen, Schärfe der Argusmentation; der bloße Glanz der Rhetorik vermag diese Mängel weder zu ersehen noch auch nur zu verhüllen.

Man hat Lamennais des Pantheismus beschuldigt, aber mit Unrecht; fein Syftem wenigstens stellt einen persönlichen Gott an den Anfang der Welt, und Lamennais bemüht fich auf alle Weise, sowohl ben Pantheismus als auch ben Deismus zu Es zeigt noch seine Reminiscenzen an die katho= lische Dogmatit, wenn er die Trinitäts-Idee festhält und demnach in der Gottheit drei Brincipien unterscheidet. die Brinci= pien der Kraft, der Intelligenz und der Liebe, welche dem Bater. Sobn und Geist entsprechen sollen. Nach diesem Ternar construirt er die ganze Welt, indem er in ihr, die er als freie Schöpfung benkt, überall die Kraft, die Form ober Intelligenz und das Leben und damit die Thätigkeit der drei göttlichen Verionen zur Erscheinung kommen sieht. Er denkt sich der wirk= lichen Welt eine Schealmelt im göttlichen Logos vorausgehend. Die Ideen sind die Essenz und der Begriff der Dinge, sie sind die allgemeinen Gattungsbegriffe, in welchen alle Einzelwefen und Individuen zusammengefaßt find. Bur Schöpfung und zur Berwirklichung des Individuellen, mas bei Lamennais zusam= menfällt, kommt es durch ein zweites Princip, das neben dem positiven ber Ibee als ein negatives, einschränkendes und tren-

nendes charakterisirt wird; nämlich durch das Princip der Materie, welches sich gleichfalls in Gott befindet. Die Materie ift aber nicht als irgend ein Stoff, sondern als formelles Princip der Differenzirung zu denken, wodurch die Allgemeinbegriffe der Ideen unterschieden und getheilt werden; in Folge welcher Diffe= renzirung die Einzelwesen und Individuen entstehen, und damit die wirkliche Welt. Die durch das Brincip der Materie oder durch die Differenzirung entstandenen Unterschiede werden zur substantiellen Grenze und bilden die erscheinende Materie. So ift in jedem Wesen ein positives Princip, ein Princip des Seins, die Idee, und ein negatives, ein Brincip des Nichtseins, die Materie. Die Materie, heißt es, schränkt ben Geift ein, der Unendliches er-Da demnach die Individualität und Eigenheit erft Probuct der Materie ift, so fehlt der metaphysische Grund für die persönliche Unfterblichkeit, die Lamennais indeß entschieden festbalt. — Man fieht, seine Schöpfungslehre wiederholt den Platonismus, es liegt gang in der Confequeng derfelben, die Schöpfung als einen Abfall aufzufassen, indem in ihr das allgemeine Wefen der Idee in die räumliche und zeitliche Beschränkung ein= Die Schöpfung ist keine Modificirung Gottes; jedes ein= zelne Wesen und die ganze Welt ist außer Gott und von ihm nicht nur durch eine ideale, sondern durch die substantielle Grenze ber Materie getrennt. Der Zweck ber Schöpfung ift, das un= endliche Wesen, nämlich die Gottheit, außerhalb ihrer zu verwirklichen; da aber dies eine für das Endliche unmögliche Aufgabe ift, so folgt für dasselbe ein unendlicher Fortschritt, in welchem es dem Unendlichen immer näher zu kommen sucht.

Aus den folgenden Lehren heben wir nur noch Lamennais? Ansicht vom Bösen und vom Urzustande des Menschen hervor, da sie für sein politisches System die bedeutendsten sind. La= mennais kann kein substantiell Böses zugeben, weil er den un= endlichen Fortschritt will, der bei jener Annahme unmöglich

wäre, da ihm immer ein nicht zu überwältigendes feindliches Princip entgegenstände. Er faßt baber, nach bem Borgange vieler Kirchenväter und im Geifte bes Platonismus, bas Bofe nicht als ein Positives, sondern benkt es nur als ein Negatives, als ein geringeres Sein. Das physische Bose ift nur ein Product unserer Imagination, das uns durch die Vergleichung eines ge= ringeren Gutes mit einem böberen entsteht. Das einzig Bose ist das moralisch Bose, das dann entsteht, wenn das freie Inbividuum auf Rosten des Ganzen und im Widerspruch mit ihm seine selbstsüchtigen Triebe realisirt. Das einfache und zugleich erhabene Werk Gottes, fagt Lamennais, enthält kein anderes Dunkel, als das der eitlen Systeme unseres Geistes. unwandelbare Gesete, welche fich nur nach ber Berschiedenheit ber Naturen modificiren, erhalten die allgemeine Ordnung und führen unfehlbar früher ober später Alles, mas davon abweicht, wieder dahin zurud; denn es beugt sich Alles unter ihre unum= stößliche und unbeschränkte Macht. Der Mensch erkenne also, was er ift; er laffe seinen Muth nicht finken in dem Kampfe, ben er außer sich und in seinem Innern zu bestehen hat. streite gläubig, hoffend und unablässig; er lasse sich nicht ermat= ten und versinke nicht in Rube. Es bat ihm der Schöpfer auf ber unendlichen Bahn, die er zu durchlaufen bestimmt, zum Lohne für jeden Sieg ein neues und immer größeres But vorbehalten. - Man fieht, es ist in Lamennais etwas von Leffings Geift, ber auch in der Weltgeschichte einen unendlichen Fortschritt und in der Fortentwicklung des menschlichen Lebens eine beständige Arbeit, ein fortwährendes Ueberkommen und Lösen neuer Aufgaben erkennt.

Indem Lamennais auf solche Weise auch in der Auffassung der Weltgeschichte dem Optimismus huldigt und in ihren aufeinanderfolgenden Perioden immer höhere Phasen der Entwickslung der Menschheit erkennt, ist es nur consequent, wenn er

im Widerspruch mit der Kirchenlebre, die den Urzustand der Menschheit als einen vollkommenen sich benkt, darin nur ihre unvollkommene Kindheit sieht. Er leugnet darum auch die Urfünde und ebenso die Erbschuld und behauptet, daß der Mensch in einem beständigen Fortschritte aus dem Stande seiner Rindheit sich zur Freiheit und Intelligenz erhob; was man Sündenfall nenne, sei eben biese Erhebung gewesen, und statt also Sunde und bofe zu fein, fei fie vielmehr eine preiswurdige That, wodurch ber Mensch von dem thierischen in das wahrhaft menschliche Leben überging. Wie ihm die Urfünde und die Erbschuld keinen Sinn mehr bat, so verwirft er auch die kirchliche Lehre von der Gnade und leugnet es, daß es eine doppelte Ordnung, die natürliche der Welt und die übernatürliche Gnabenordnung Gottes gebe. Wenn mit dieser Verwerfung der Lebre von der Urfünde Lamennais einerseits sein System erst völlig ausbaut, indem nun die Grundlage besselben, die allgemeine menschliche Natur, als rein und unversehrt und bemnach als lautere Quelle des Wahren und Rechten erscheint, so bricht er damit andererseits gänzlich mit dem positiven Christenthume, da ohne jene Annahme bessen constitutive Lehren über die Erlösung und Gnade illusorisch werden.

Es ist daher falsch, wenn man behauptet, Lamennais habe die Demokratie zu christianistren versucht; in diesen geringen Resten, die er vom Christenthume zurückbehielt, und die aus ihrem Zusammenhange in der christlichen Lehre herausgerissen den specifisch christlichen Charakter verlieren, ist das Christenthum nicht mehr enthalten; dies ist nur dort, wo auch das Bewußtsein der Sünde und Schuld und darum das Bedürfniß der Erslöfung und Gnade sich sindet. So zeigt diese Betonung der Selbstgerechtigkeit des Menschen, daß Lamennais niemals das Mysterium der Religion erlebt und erfaßt habe. Aber man darf und muß ihm zugestehen, daß er an einer Versittlichung der

Demokratie arbeitete und insofern immer, auch ausgestoßen und abgefallen von der Rirche, seinem priefterlichen Berufe noch treu blieb. Stets war er bemüht, die Leidenschaften des Volkes durch die hinweisung auf die sittlichen Gebote zu bekämpfen, und forbert barum bie Beiligachtung bes Eigenthums und ber Che und will nicht, daß auf dem Wege der Gewalt, sondern nur durch langsame allmälige Entwicklung sich setn sociales und politisches Ideal realisire. Im "livre du peuple" spricht er es wiederholt aus, daß nur in der Erfüllung der göttlichen Gebote das Beil ber Menschheit liegt. Er lehrt darin, daß der Anfang bes menschlichen Geschlechts glückseliger gewesen sei, als feine Gegenwart; benn damals habe man noch auf die Stimme der Natur gehört und lebte Alles in einer großen Familie gusammen, indem das Band der Liebe die Menschheit zusammen hielt; dann sei die Trennung in Bölker, und bei den Bölkern in Herren und Sklaven, in Reiche und Arme eingetreten. Würde aber die Liebe heute wieder herrschend werden, so müßten die nationalen und gesellschaftlichen Schranke fallen, die Bolter murben einig und frei werden. Die Selbstsucht allein ist die Wurzel aller Leiden der Menschheit; diese muß vor allem bekämpft werden; jeder foll fein Glück nur im Glücke ber Andern und im Wohle Aller fu= Freilich ist hier auf Erden niemals ein voll= chen und finden. kommenes Glud zu erreichen; benn bies kann uns erft jenfeits dieser Welt zu Theil werden, aber dennoch ist auch schon bienieben ein relatives möglich. Zu einer vollkommenen Gleichheit der Lebensverhältnisse kann es wohl niemals kommen, weil schon die Ungleichheit der natürlichen Begabung dies verhindert und die Regsamkeit des geistigen Lebens bald diese Gleichheit wieder aufheben würde. Ja, sie ware nicht einmal wünschenswerth, weil die Gesellschaft ohne natürliche und geiftige Verschiedenheit, die Jedem einen andern nothwendigen Beruf zutheilt, unmöglich ware. Das Recht eines Jeden ift er felbst, seine Ratur, sein

Jeder muß sein eigener herr sein durfen, und fein Anberer kann über ihn, wie über eine willenlose Maschine, verfügen. Als Freier muß ber Mensch respectirt werden, weil sonst für ihn auch jede Wahrheit und Sittlichkeit aufhört. Jeder foll feine geistigen und körperlichen Kräfte und Anlagen ungehemmt üben und entwickeln dürfen, um sein moralisches Wesen und seine socialen Verhältnisse zu verbessern. Dieses Recht der Selbsterhaltung und des Lebens schließt auch in sich das Recht auf alles, mas zum Fortbestand des Lebens nöthig ift, und so faßt es auch das Recht der Bildung in sich; denn zur Entwicklung und zum Bestande bes geistigen Lebens gehört bie Erkenntniß bes Religions= und Sittengesepes und der Gesete des Weltalls. Die Forderungen dieser Naturrechte würden aber die Men= schen isoliren, die Selbstsucht entwickeln und damit die Gesellschaft und das wahrhaft menschliche Leben unmöglich machen; daher gesellt sich zu ihnen das Gebot und die Pflicht der Liebe, welche die einzelnen und zerstreuten Glieder der Menschheit in einen innigen lebensvollen Körper verbindet. Alle Menschen werden gleich und demnach von einander unabhängig geboren. fein Menich fann seine Souveranetät entaufern, weil er feine Natur nicht ausziehen, nicht aufhören kann, Mensch zu sein. Aus der Souveränetät jedes Einzelnen entsteht in der Gesellicaft die Souveränetät Aller oder die Souveränetät des Volkes. die ebenfalls unveräußerlich ist. Die Völker waren früher als die Könige und der Abel und jeder Standesunterschied. es aber ein freies und gleiches Volk gab, bevor irgend ein Standesunterschied vorhanden war, so entspringt jeder Standes= unterschied, wenn er nicht die Folge der Gewalt und des Raubes ift, aus bem Bolke felbst, aus seinem unabhängigen Willen, aus seiner unzerstörbaren Souveränetät. Außer dem Volke gibt es nichts Gesetliches. Patriciat, Abel, Königthum, mit einem Worte jedes Vorrecht, welches nur auf sich selbst ruhen und dem

Willen und der Souveränetät des Volkes sich entziehen will, ist eine Verletzung der Gesellschaft, eine revolutionäre Anmaßung, zum mindesten ein Keim der Tyrannei. Das Recht des Volkes ist, daß alle Gesetze von ihm selbst ausgehen und es Niemand nach seinem Belieben beherrsche, daß derzenige, in dessen Hände die öffentliche Gewalt niedergelegt ist, nur ein Amt damit aussübe, dessen Verrichtungen für ungültig erklärt werden können, daß er der Diener des Volkes und nichts weiter sei. Der wahre Staat, der auf die natürliche Gleichheit sich gründet, soll nichts Anderes als die Feststellung und Realissrung des brüderlichen Verhältnisses, daher wie eine große Familie sein. Höher als die Familie ist der Staat, höher als der Staat ist die Menschheit; diese soll daher das erste und höchste Ziel unseres Strebens sein; nicht nur die Bürger desselben Staates, alle Rationen sollen durch das Band der Liebe künftig verbunden sein.

So will Lamennais den ursprünglichen Zustand der Gesellsschaft in höherer Form wieder verwirklichen, und er glaubt an eine solche Zukunft in der Gesellschaft, wenn sie auch jetzt noch in weiter Ferne liegt. "Man erblickt, ruft er aus, in der Zuskunft die selige Zeit, wo die Welt nur Sin Gemeinwesen bildet, welches regiert wird durch Sin Geset, durch das Gesetz der Gerechtigkeit und Liebe, der Gleichheit und der Brüderlichkeit, der künftigen Religion des ganzen Menschengeschlechtes, das in Christoseinen ersten und höchsten Gesetzgeber preist." So sinden wir Lamennais ganz zu seinem Lehrmeister Rousseau zurückgekehrt, nicht blos in den politischen Theorien, sondern auch in den religiösen Ansichten, denn dieselben beschränken sich auf den Glauben an den persönlichen Gott, die Freiheit und Unsterdlichskeit und erheben sich demnach nicht über das Niveau des Deismus.

In bemselben Geiste, wie das Buch des Volkes sind alle seine letzten Schriften geschrieben, von denen wir nur einige ansführen: politique à l'usage du peuple 1838 vol. 2; questions

politiques et philosophiques, Paris 1840 2 vol.; le pays et le gouvernement, Paris 1840, wo er sich in einer scharfen Kritik der Regierung erging und dafür zu einem Jahr Gefängniß und zu einer Buße von 2000 Franken verurtheilt wurde. Dann: discussions critiques et pensées diverses sur la religion et la philosophie, Paris 1841; de la religion, Paris 1841; du passé et de l'avenir du peuple, Paris 1842; Amschaspands et Darvands, Paris 1843; wozu noch eine Uebersetung des neuen Testamentes mit Noten (Paris 1846) kam, in welcher er das Evangelium im Sinn der Demokratie interpretirt. Daneben redigirte er 1837 eine Zeit lang das radicale Journal "le monde" im Berein mit George Sand und Pierre Lerour, welches aber keine besondere Bedeutung gewann.

In der Februarrevolution 1848 begrüßte Lamennais den Andruch einer neuen Zeit. Er wurde in die gesetzgebende Verssammlung gewählt, trat in dieselbe trot des Abrathens seiner Freunde ein und nahm seinen Plat auf der äußersten Linken, neben den Männern der socialen Republik. Aber seine Zeit war vorüber; für die politische Wirklichkeit waren seine Ideen zu unpraktisch, auch sehlte ihm ganz die äußere Persönlichkeit, um noch eine parlamentarische Rolle zu spielen. Er schrieb damals an der "resorme" und gab mit Pascal Duprat und A. Barbet "le peuple constituant" heraus, welches Journal dald wieder einging, da die Redacteure nicht die ersorderliche Caution stellen konnten.

Der Staatsstreich vom 2. December versetzte Lamennais in die schwerzlichste Stimmung; er nahm von der politischen Thästigkeit Abschied, begrub sich in tieses Schweigen und beschäftigte sich nur noch mit einer Uebersetzung Dante's in Prosa, welche er als Manuscript hinterließ. So waren Lamennais' letzte Tage trüb und traurig. Der einst so berühmte und vielgenannte Mann war sast verschollen. Da er den größten Theil seines Vermögens

burch gutmuthiges Vertrauen verloren hatte, so mußte er fast fümmerlich leben, größtentheils von den wiederholten Auflagen seiner Uebersetzung der Nachfolge Christi, die er einst mit Anmerkungen verseben berausgegeben batte. In Baris wurde er nie recht beimisch, immer blieb er ein Kind der Provinz und lebte daher wie in seiner Jugend, so auch im Alter größtentheils wieder zu la Chenaie. Papst Pius IX. machte bald nach seinem Regierungsantritt den Versuch, Lamennais mit der Kirche wieder auszusöhnen. Er ließ ihn durch Pater Bentura zu fich einladen, um ihn zu umarmen und zu segnen. Lamennais aber folgte ber Einladung nicht, sprach sich in seinem Antwortschreiben anerkennend über die liberalen Intentionen des Papstes aus, versicherte aber zugleich, daß er sich im Gewissen ruhig und glücklicher als je fühle. Trop aller Enttäuschungen seines Lebens konnte ihm doch der feste Glaube an den dereinstigen Sieg der demokratischen Idee, die Hoffnung auf eine neue Kirche und einen neuen Staat nicht mehr entriffen werben. Mit diesem Glauben und dieser Hoffnung schied er am 27. Februar 1854 rubig aus der Welt, nachdem er noch standhaft jede Verföhnung mit der Kirche und jeden Trost von ihr zurückgewiesen batte. Ohne allen Brunk, ohne jedes feierliche Leichenbegängniß, einfach, arm und ftill wollte er begraben werden. Rein Rreuz oder Stein sollte seine lette Rubestätte bezeichnen. Nicht eine glänzende Aristofratie und stolze Priesterschaft folgte dem Sarge eines Mannes, der, wenn er gewollt hätte, als Kirchenfürst und im Purpur der Cardinalswürde begraben worden wäre. dem Volk war durch polizeiliche Maßregeln die Theilnahme an seiner Bestattung gewehrt worden. Lamennais' Asche liegt ver= mischt mit bem Staub der Aermsten und Unglücklichsten in den fosses communes auf dem Père Lachaise zu Paris.

Können wir es uns auch nicht verhehlen, daß das Uebermaß der Leidenschaft uns diesen gewaltigen Mann zu einer unbeimlichen Erscheinung zu machen vermöchte; ein Blick auf den Muth, mit dem er lebenslang seine Ideen verfocht, auf die begeisterte und uneigennütige Hingabe in ihren Dienst, auf die Treue, die er ihnen bis zum letten Athemzug trop Miggeschick und Berfolgung bewahrte, auf die warme Theilnahme mit den Leiden der Armen, auf den tiefen Ernst, mit dem er stets die Menge auf die sitt= lichen Pflichten und auf höhere als blos materielle Ziele hinwies, läßt uns selbst seinen Zorn vielfach als einen beiligen erscheinen und wird uns mit vielen Härten seines Wesens versöhnen müssen. Es war ihm eben nicht gegeben, auf seiner Lebensbahn eine ruhige, besonnene Mitte zu halten, es drängte ihn seine feurige, beftig arbeitende Natur und der Gang der äußern Schicksale beständig zu den Ertremen bin. Immer aber bleibt er ein Charafter, ber die Ueberzeugung für ben höchsten Besit und Werth des Mannes hält und sie darum auch unter allen Verhältnissen bekennt. So durfte er mit Recht von sich sagen: "Wenn ich ein Symbol meines Lebens zu nehmen hätte, so wäre es nicht das Rohr, das sich im Winde beugt, es wäre die Giche, die der Sturmwind zerbricht. Ich mante nicht, ich fann nur brechen." Da das Herz vom Verstand unabhängig fein fann, so darf Lamennais' Gesinnung noch nicht mit ben Irrthumern und Extravaganzen seiner Meinungen verurtheilt werden; vielmehr wird sein Name unter benen genannt werden durfen, die an eine beffere Bukunft ber menschlichen Gefellschaft glaubten und aus warmem Berzen für diese Zukunft kämpften und litten, lebten und starben.

Lamennais' Werke sind gesammelt in 2 Aussagen erschienen; das erste Mal in 12 Bd. in 8. 1836—37, daß andere Mal in 11 Bänden in 16. gleichfalls zu Paris, von 1844 an. Dazu kamen noch 1856 seine nachgesassenen Werke, welche die Ueberssehung der divina comoedia, seine Correspondenz von 1818—40 und noch einige kleinere Arbeiten enthalten.

## Satob Böhme. \*)

Bielleicht die merkwürdigste Erscheinung in der ganzen Gesichichte der Philosophie ist der sogenannte philosophus oder theosophus teutonicus, Jakob Böhme. Wie schon seine Zeitgenossen im Urtheil über ihn sich schieden, so daß die Sinen in ihm einen Ausbund von Schwärmerei und Häresie erkannten und darum bittere Verfolgungen über ihn ergehen ließen, die Anderen hingegen ihn als den Träger und das Organ göttlicher Weisheit und Offenbarung verehrten, so ist auch das Urtheil der Nachwelt lange schwankend geblieben, bis endlich alle großen Denker unseres Jahrhunderts übereinkamen, in seinen fast sibylschnischen Schriften einen reichen Schatz der tiessten speculativen Ibeen anzuerkennen. Jaknoch mehr, diese Ideen lebten vielsach in der philosophischen Arbeit der letzten Zeit wieder auf und gewannen einen höchst bedeutenden Einfluß auf die ganze Ges

<sup>\*)</sup> Die folgende Abhandlung stütt sich neben der Bezugnahme auf Böhme's Schriften vorzugsweise; auf: H. Kechner's Jakob Böhme, sein Leben und seine Schriften, mit Benutzung handschriftlicher Quellen dargestellt (Neues Laussissisches Magazin 33. und 34. Bd.); und J. Hambergers Lehre des deutschen Philosophen Jakob Böhme. Ebenso sind die Darstel-Lungen von Carriere, Feuerbach, Peip u. A. zu Rathe gezogen worden.

staltung des philosophischen Bewußtseins der Gegenwart. Beift bes Spinoza, ber sich mächtig unter uns regte, hoffte man mit ihnen zu beschwören und so die große Kluft auszufüllen. die sich zwischen Philosophie und Christenthum aufgethan batte. Vor allem aber war es die romantische Schule, die von dem naturfrischen, achtpoetischen Sauche in Bohme's Schriften sich spmpathisch angeweht fühlte. Bekanntlich feiert Novalis in einem Gedichte an Lieck in diesen Schriften den Anbruch eines neuen Morgens des geistigen Lebens, und Friedrich Schlegel sagt in seiner Litetaturgeschichte ebenso wahr als sinnig von "Man nennt Böhme einen Schwärmer. Wenn es aber auch gegründet sein sollte, daß die Phantasie einen bei Beitem größeren Antheil an den hervorbringungen seines Geistes hatte, als ein wissenschaftlich geübter Verstand; so muß man wenigstens gestehen, daß es eine sehr reich begabte und hoch er= leuchtete Phantafie mar, die wir in diesem sonderbaren Geiste gewahr werden. Wollte man ihn deßhalb blos als einen Dichter betrachten und mit andern driftlichen Dichtern, welche über= finnliche Gegenstände barzustellen versucht haben, mit Klopftock, Milton ober selbst mit Dante vergleichen, so wird man gestehen muffen, daß er sie an Fulle der Phantasie und Tiefe des Ge= fühls beinahe übertrifft, und felbst an einzelnen poetischen Schon= heiten und in Rücksicht auf den oft dichterischen Ausdruck ihnen nicht nachsteht. Die Quellen der Natur sind jedem stillen und frommen Gemüthe zugänglich, weil ihre Abern dem innern Le= bensstrom der menschlichen Seele mit einverwebt sind; und dem kindlichen Auge ist vielleicht Manches schon ganz klar und durch= fichtig, was für das fünstliche Fernrohr und die äußerlichen Sehanstalten bes gelehrten Untersuchers oft noch mit einer siebenfachen Decke und Wolke verhüllt ist. . Was man in= bessen auch in Rücksicht auf Philosophie Mangelhaftes und Irriges oder vielleicht nur Unverständliches in der Lehre des

Jakob Böhme zu bemerken glaubt, die Geschichte der deutschen Sprache darf ihn nicht mit Stillschweigen übergehen; denn in wenigen Schriftstellern hat sich noch zu jener Zeit der ganze geistige Reichthum derselben so offenbart, wie in diesem; eine bildsame Kraft und aus der Quelle strömende Fülle, welche sich zur Zeit des dreißigjährigen Krieges zuleht in dem Maße kundsibt und welche die Sprache in der jehigen Zeit künstlerischer Ausbildung, äußerer Abglättung und Nachbildung fremder Kunstzund Sprachgestalten nicht mehr besitzt."

Jakob Böhme wurde 1575 zu Altseidenberg, einem Dorfe bei dem Städtchen Seidenberg in der Oberlausit, unmittelbar an der böhmischen Grenze, geboren. Seine Eltern maren angesehene und wohlhabende Bauersleute, die aus Böhmen ftammten. Da Böhme in der Folge über der Mittheilung seiner inneren Anschauungen die Mittheilungen aus seinem äußern Leben vergaß, so ist uns die Geschichte seiner Jugend ziemlich verborgen, und nur Abraham von Frankenberg, einer seiner begeisterten Verehrer, weiß uns manches Wunderbare, was aber nicht immer die Probe der Kritik besteht, daraus zu erzählen. Jakob schon in jungen Jahren das Vermögen der Vision und Ertase kundgegeben haben. Da er einstmals in gewohnter Weise mit andern Kindern Vieh hütete und sich von ihnen absondernd ben Gipfel des Berges Landeskrone bestiegen hatte, sah er plotelich vor fich eine Felsenwand, in welche aus großen rothen Stei= nen ein Eingang gewölbt war, in bessen Tiefe ein großes ganz mit Gold angefülltes Gefäß sich befand. Erschrocken eilte er zu seinen Genossen zurück, führte sie mit fich zu der wunder= baren Stelle herauf, aber — nun war das ganze Gesicht ver= fcwunden. — Jakob genoß im Hause seiner Eltern eine ftreng religiöse Erziehung und zeigte einen ftillen, nachdenklichen und gottesfürchtigen Charafter. Er fam in die Stadtschule nach Seibenberg und erhielt einen verhältnismäßig tüchtigen Schulunter=

richt, wo insbesondere auf die Lesung der beiligen Schriften viel Zeit verwendet wurde. Da er zu schwächlich war, um das Gut seiner Eltern zu übernehmen und Bauernwirthschaft zu treiben. so wurde er mit seinem vierzehnten Jahre zu einem Schufter in Seidenberg in die Lehre gegeben. Als er hier, nach einem Berichte Frankenberg's, eines Morgens allein zu Saufe war, trat ein fremder Mann zu ihm in den Laden und wollte ein Baar Schuhe kaufen. Böhme schlug einen sehr hoben Preis darauf, um den Fremden von dem Kaufe abzuhalten, da er zum Berkaufe von seinem Meister keine Erlaubniß hatte. Der Fremde nahm aber bennoch die Schube, ging damit auf die Straße vor ben Laden hinaus, von wo er dann Böhme zurief: fomm heraus!" Dieser, voll Verwunderung, daß der Unbekannte seinen Ramen wußte, folgte der Aufforderung. Da schaute ibn diefer mit innigem, ernstfreundlichem Blid an, nahm ihn bei ber rechten Hand und sagte: "Du bift jest noch klein, Jakob, aber es wird eine Zeit kommen, wo Du groß und ein ganz anderer Mensch sein wirst, so daß die Welt sich über Dich verwundern Darum sei fromm, fürchte Gott und ehre sein Wort; besonders aber lies gern in der heiligen Schrift, wo Du Trost und Belehrung findest; denn Du wirst viel Roth, Armuth und Berfolgung erleiden muffen. Doch sei getrost und barre aus; benn Du bist Gott lieb und er ift Dir gnädig!" Darauf ent= fernte sich nach herzlichem Händedruck der Fremde. —

Dieses Ereigniß machte den Jüngling noch nachdenklicher und trieb ihn noch mehr zu einem sittenreinen Lebenswandels und religiösen Betrachtungen an. So kam es, daß ihm der Aufenthalt in der Werkstätte, bei den frivolen Reden seiner Mitzgesellen, die er vergebens davon abzumahnen versuchte, unersträglich wurde; und der Meister ließ den lästigen Sittenprezbiger, der viele Conslicte in sein Haus gebracht hatte, gern ziehen. Böhme aber wanderte nun in die Welt hinaus, uns

gefähr um 1593 ober 1594, wo er zu seinem größten Leidwessen den gehässigen Kampf der Religionsparteien innerhalb der protestantischen Kirche kennen lernte und darüber in peinliche Zweisel versiel. Er sah sich auf eigenes Forschen in der Bibel angewiesen, wollte er nicht haltlos hin und her getrieben wersden; griff aber außer ihr noch nach manchen anderen Schriften, theologischen, astrologischen und anderen Inhalts, von Paracelssus, Weigel, Schwenkseldt u. A., um, wie er sich selbst später ausdrückte, die Perlen zu sinden vom Grunde des Menschen. Dazu gab er sich einem indrünstigen Gebete hin, in der sesten Hossung, daß der Herr denen seinen Geist schicken werde, die ihn darum bitten.

Und so geschah es benn, daß er während seiner Wanderschaft und mitten unter ben Geschäften seines Sandwerks, ba er wieder bei einem Meister Aufnahme gefunden hatte, sich auf einmal von allen Kämpfen seines Gemüths befreit und in einen Ruftand seliger Ruhe und Gewißheit versett fühlte, wo es ihm war, als hielte ihn ein göttliches Licht umfangen. Er felbst beschreibt in der Aurora c. 19. denselben in folgender Weise: "Bor diefer meiner gegenwärtigen Erkenntniß und Offenbarung Gottes habe ich felbst bafür gehalten, daß das allein der rechte Himmel sei, der sich mit einem runden Kreis ganz lichtblau hoch über den Sternen schließt, in der Meinung, Gott habe allein ba sein sonderliches Wesen, und regiere nur allein kraft seines heiligen Geistes in der Welt. Als mir aber dieses gar manchen harten Stoß gegeben hat, ohne Zweifel von dem Geist, der da Lust zu mir gehabt hat, so bin ich endlich gar in eine harte Melancholie und Traurigkeit gerathen, als ich die große Tiefe dieser Welt, die Sonne und die Sterne und die Wolken, dazu Regen und Schnee anschaute, und in meinem Geiste die ganze Schöpfung biefer Welt betrachtete. Darin fand ich benn in allen Dingen Bofes und Butes, Liebe und Born in ben unvernünf=

tigen Creaturen sowohl in Holz, Steinen, Erde und den Elementen, als auch in Menschen und Thieren. Darzu betrachtete ich den kleinen Funken des Menschen, für was er doch gegen biefem großen Werke himmels und ber Erben von Gott geach= tet sein möchte. Weil ich aber fand, daß in allen Dingen Böses und Gutes war, sowohl in den Elementen als in den Creaturen, und daß es in dieser Welt dem Gottlesen ebenso wohl ginge als dem Frommen, auch daß die barbarischen Bölfer die besten Länder inne hätten, und daß ihnen das Glud noch mehr als den frommen beistände; dekwegen ward ich ganz melancholisch und fehr betrübt, und feine Schrift, welche mir doch wohl bekannt war, konnte mich trösten. Dabei wird sich gewiß ber Teufel gefreuet haben, welcher mir benn oft beidnische Gedan= ten, die ich hier verschweigen will, einprägte. Als sich aber in solcher Trübsal mein Geift, von dem ich wenig und nichts verstand, was er war, ernstlich in Gott erhob, als mit einem großen Sturme, und mein ganzes Herz und Gemuth sich barein folog, ohne nachzulaffen mit der Liebe und Barmberzigkeit Got= tes zu ringen, er segne mich benn, bas ift, er erleuchte mich mit seinem heiligen Geifte, damit ich seinen Willen verstehen möchte und meine Traurigkeit loswerde: so brach der Geift durch."

"Als ich aber in meinem angesetzen Eifer so hart wider Gott und alle Höllenpforten stürmte, als wären in mir noch mehr Kräfte vorhanden, in Willens das Leben daran zu setzen, welsches freilich nicht mein Vermögen ohne des Geistes Gottes Beisstand gewesen wäre; so ist alsbald nach etlichen harten Stürmen mein Geist durch die Höllenpforte dis in die innerste Gesburt der Gottheit durchgebrochen und allda mit Liebe umfangen worden, wie ein Präutigam seine liebe Braut umfänget. — Was aber da für ein Triumphiren in dem Geiste gewesen sei, kann ich nicht schreiben noch reden, es läßt sich aber auch mit nichts vergleichen, als nur mit dem, wo mitten im Tode das

Leben geboren wird; und es vergleicht sich der Auferstehung von den Todten." —

"In diesem Lichte hat mein Geist alsbald durch Alles gesehen und an allen Creaturen, an Kraut und Gras Gott erstannt, wer er, wie er und was sein Wille sei. Auch so ist alsbald mein Wille gewachsen mit großem Trieb, das Wesen Gotstes zu beschreiben."

Im J. 1594 fam Böhme nach Görliß, scheint dort bis 1599 als Gefelle in Arbeit gestanden zu haben, in diesem Jahre aber er= warb er das Bürger- und Meisterrecht und verehelichte sich mit der Tochter eines Metgermeisters daselbst, Katharina Kuntschmann, mit der er lange Jahre friedlich zusammenlebte und 6 Kinder erzeugte. Er war in treuer zarter Anhänglichkeit an die Seinigen das Muster eines Gatten und Vaters und betrieb mit großem Fleiße sein Gewerbe, wodurch er sich binnen 11 Jahren so viel ersparte, daß er in den Stand gesett mar, sich ein haus zu kaufen. Sein Umgang war in jener Zeit nur auf die bürgerlichen Kreise eingeschränkt, als aber später die Glorie eines Theosophen ihn umstrahlte und Adlige und Gelehrte sich an den einfachen Mann herandrängten, zogen sich seine alten Freunde von ihm zuruck, zumal auch die gehäffigen Anschuldi= gungen, welche die Geiftlichkeit gegen Bohme verbreitete, fie scheu machen mußten. — Während aber Böhme in seiner stillen anspruchslosen Weise nach Außen nichts verrieth, was auf eine große Geistesarbeit in seinem Innern hätte schließen laffen, war er doch über einer solchen im tiefften Grunde seines Wesens be= wegt und rang sich in ihm eine Weltanschauung zur Geburt, bie zu den tieffinnigsten Erzeugnissen bes menschlichen Geiftes gebört. Nämlich bald nach seiner Riederlassung in Görlig, um 1600, foll ihm, nach Frankenberg, abermals eine wunderbare Erleuchtung zu Theil geworden sein. Als er eines Tages in seiner Stube faß, reflectirte ein blank gescheuertes, zinnernes Geschirr ben ber=

einbrechenden Sonnenstrahl so lieblich, daß er sich davon mun= derbar afficirt fühlte und es ihm war, als könnte er jest mit voller Klarheit in die letten und geheimsten Gründe aller Dinge seben. Die überreiche Fülle ber sich ihm aufdrängenden Gesichte erdruckte ihn fast und er begab sich baber ins Freie; auch um zu prüfen, ob braußen in der Natur seine Kraft des Schauens sich erhalte und bewähre. Und zu seiner großen Freude fand er, daß dieser Blick in die Tiefen der Ratur sich nur noch stei= aere. so daß er den Dingen, wie er sich ausdrückte, gleichsam in's Herz hinein zu seben glaubte. — Aber er ließ damals von biesem Ereigniß gegen Niemand etwas laut werden, wandelte bescheiden und ftill seine Wege, in sich mit der Entwicklung bo= ber geistiger Anschauungen beschäftigt. Da überkam ihn 1610 zum dritten Mal jene ertatische Ergriffenheit, eine ganze Weltanschauung dämmerte in ihm auf, zwar noch vielfach verworren, dunkel und in verschwimmenden Umriffen; der Drang der Vi= fionen überwältigte ihn, so daß er sich gezwungen fühlte, sie nie= derzuschreiben. So entstand Böhme's erstes Werk, das er bezeichnend genug: "Aurora der Morgenröthe im Aufgang" nannte. "Weil ich die tiefen Geburten Gottes in ihrem Wesen nicht fassen und in meiner Vernunft begreifen konnte. sagt er, so hat sich's wohl Jahre verzogen, ehe mir der rechte Berstand gegeben worden ist. Es ist gegangen wie mit einem jungen Baum, den man in die Erde pflanzt, der ift erftlich jung und zart und hat ein freundliches Ansehen, besonders wenn er fich zum Wachsen gut anläßt, er trägt aber nicht alsbald Früchte, und ob er gleich blüht, so fallen sie doch ab, es geht auch mander falte Wind, Frost und Schnee barüber, ebe er ermächst und Früchte trägt. So ift's biefem Geifte auch gegangen, bas erfte Keuer war nur ein Same, aber nicht ein immer beharrliches Licht, es ift feit der Zeit mancher talte Wind darüber gegangen, aber der Wille ist mir verloschen. Es hat sich dieser Baum auch oft

versucht, ob er Früchte tragen bürfte, als er sich blübend zeigte, aber die Blüthe ift von dem Baume abgeschlagen worden, bis jett, da stehet er in seiner erften Frucht; im Wachsen" (Aurora c. 19). Um die immer reicher sich entfaltende Erkennt= niß festzuhalten, schrieb Böhme in unruhiger Saft, wenig bebacht auf die Form. Nur die hl. Schrift benutte er hierzu, wohl aber mochten manche früher eingesogene Ideen, die er namentlich auch aus dem Umgange bes mpstischen Predigers Moller gewonnen haben konnte, unbewußt in ihm baran mitarbei-"Der Geift bes Herrn ging hindurch als ein Blit, und fahe in Grund der Ewigkeit; oder wie ein Platregen vorübergehet: was er trifft, das trifft er; also ging's auch in mir. 3ch fing an zu schreiben als ein Knabe in ber Schule, und schrieb also in meiner Erkenntnig und eifrigem Trieb immerhin fort und allein für mich selber. . . . Ich empfand mächtig bes neu angezündeten Lichtgeistes Willen, aber meine Seele war vor und in ihm als ein unverständig Kind. Sie ging also in dem Rosengarten ihrer Mutter und that als ein Knecht in Gehor= sam; und mir ward gegeben, alles auf magische Art auf's Papier zu entwerfen." (Apol. I. 28, 30.) — So wurde benn bie Schrift äußerst bunkel und unverständlich.

Das Buch war noch nicht fertig, noch fehlten nach Böhme's eigener Erklärung gegen 30! Bogen baran, als es ihm durch einen verhängnißvollen Zufall die Beranlassung der bittersten Verfolgung wurde. Karl von Endern, ein Kunde von ihm, kam zufällig in seine Bohnung, sieht das Manuscript liegen, blättert darin und findet sich von dem Inhalte desselben so gesesselt, daß er den Autor bittet, es ihm auf kurze Zeit zu leihen. Endern läßt schnell seine Abschrift davon machen, die alsbald zu circuliren und vervielsältigt zu werden ansing. Auf solche Weise kam die Aurora auch in die Hände des pastor primarius, Gregor Richter, der als ein zelotischer und unver-

ì

träglicher und feindseliger Pfaffe das Sandwerk eines Grobschmieds, das er neben den Studien in seiner Jugend trieb, auch noch auf der Kanzel fortsetzen zu müssen glaubte. Zu wieberholten Malen war ber Magistrat genöthigt gewesen, seinen beftigen, perfönlichen Gehäffigkeiten auf der Ranzel einen Rügel anzulegen. Diefer, als er Böhme's Schrift burchgelesen hatte. fand darin alle möglichen Kepereien, und hielt nun, glühend vor Born, eine Predigt über die falfchen Propheten, worin er gegen Böhme, den er namentlich bezeichnete und der fich, als ein eif= riger Rirchenbesucher, auch diesmal wieder in seinem Stuble grade der Kanzel gegenüber befand, als gegen einen Reter und Aufrührer die Hilfe des Magistrats anrief, indem er zugleich im Kalle einer Nichtberücksichtigung seiner Forderung alle Flammen bes göttlichen Strafgerichts über die Stadt herabbeschwor. Das Volk gerieth in eine große Aufregung; Böhme, der gar nicht wußte, wie er zu solcher Anfeindung kam, war gegen die Infulten bes Böbels kaum mehr sicher und schlich sich tiefgebeugt nach Hause. — Der Magistrat fürchtete den Primarius, weil er auf die Wuth des Pöbels sich stüten konnte, und ließ daber Böhme durch einen Stadtdiener (am 26. Juli 1613) gefänglich einziehen, ja, wie eine spätere Chronik wiffen will, sogar in den Hierauf murde er verhört, jedoch, nachdem ihm Stock lieken. befohlen worden war, daß er sein Buch ausliefere und sich fünf= tighin alles Bücherschreibens ber Art enthalten möge, wieder in Freiheit gesett. —

Böhme fügte sich der harten Weisung, fünf Jahre lang hielt er den immer mächtiger erwachenden Trieb, seine Erkenntnisse aufzuschreiben und mitzutheilen, nieder, ungewiß, ob er nicht aus Menschenfurcht dem Gebot des Herrn widerstrebe, auch in der Angst, es möchte ob solcher Unterdrückung seiner Sabe ihm zulett das herrliche Licht seiner Ginsicht erlöschen. In seinem 10. Sendbriese an Abraham von Sommerseld äußert er sich hierüber in folgender Weise: "Ich habe mich ganz geduldig unter das Kreuz gegeben und meine Sachen Gott befohlen, ihm auch gar viel geflehet, daß er folches, wo es nicht aus seinem Rathe ber= komme, wollte von mir nehmen, und mich nichts auf foldem Wege erkennen lassen. Hatte mich auch nach ber Verfolgung verwogen, nichts mehr zu machen; sondern als ein Gehorsamer Gott stille zu halten und den Teufel laffen mit seiner Rotte also über mich hinrauschen, indem bann so gar mancher Sturm gegen mich ist ergangen und, was ich gelitten, nicht wohl fagen Aber es ging mit mir, gleich als wenn ein Korn in die Erde gefäet wird, so wächst das hervor in allem Sturm und Ungewitter, wider alle Vernunft, da im Winter Alles wie todt ift, und die Vernunft spricht: es ift nun Alles bin. Also grü= nete bas eble Senfforn wieber hervor in allem Sturm, unter Schmach und Spott, als eine Lilie, und kam wieder mit bunbertfältiger Frucht, darzu mit fast tiefer und eigentlicher Erfenntnif, und mit feurigem Trieb."

Der Paftor Richter fuhr in seinen Schmähungen gegen Böhme fort, so daß dieser bald der Gegenstand des Stadtgelächters war. Er verbreitete die Aurora in der Absicht, den allgemeinen Hohn gegen den Autor zu erregen, aber damit nütte er diesem nur; denn nun wurden auch denkende Männer auf den Theosophen ausmerksam, die wie der Director des chemischen Laboratoriums in Dresden, Dr. Walther, und der Zollseinnehmer zu Sagan, Christian Bernhard, bald als gelehrige Schüler sich bei ihm einfanden und in ihn drangen, sein Licht nicht länger unter den Schessel zu stellen. Und so griff nun Böhme abermals zur Feder und versaßte von jest dis zum Ende seisnes Lebens eine Reihe von dreißig größern und kleinern theossphischen und ascetischen Schriften, in denen er allmälig in der Klarheit seiner Anschauungen und Darstellungen wuchs. Dasvon sind alle, mit Ausnahme einer Abhandlung vom jüngsten

Gericht und des größten Theils seines Brieswechsels, die in den Stürmen des dreißigjährigen Kriegs verloren gingen, auf uns gekommen. —

Das Zeitalter Böhme's, wo bereits eine durre Orthodoxie das lebendige Herzenschriftenthum in der protestantischen Kirche zu verdrängen begonnen hatte, war höchst empfänglich für mystische Lehren. Eine Reihe mpstischer Sectirer hatte sich erhoben, eine Sucht zum Wunderbaren und Geheimnisvollen gab fich allenthalben und namentlich anch in Böhme's heimath kund. So fielen seine Schriften auf einen empfänglichen Boben und war es wohl erklärlich, daß in kurzer Zeit eine große Anzahl von Anhängern sich um ihn schaarte, aus den höheren und niedrigen Classen der Gesellschaft, die mit ihm in eifrigen Berfehr traten und bald in ihm ihr Haupt erkannten und verehr= Es bildeten sich gebeime Conventifel, zu denen Böhme ten. eingeladen wurde, aber es war seine Sache nicht, im mündlichen Verkehr in gleicher Weise, wie einsam zu hause beim Schreiben, seine Anschauungen zu entwickeln und zu vertreten. Und als einstmals zu einem solchen Gespräche im Jahre 1621 auch ein gewisser Dr. Staris, ein gewandter Logifer, sich eingefunden hatte und man beim Wein, den Böhme nicht gewohnt war, die Disputation hielt, mußte er still nach hause abziehen, da er benn sogar nicht für den Umgang mit der Welt und ein öffentliches perfönliches Auftreten geschaffen war. Von seinen immer mehr an Zahl wachsenden Freunden eignete er sich nun auch Manches an, der originelle Born seiner Ideen erhielt damit manche Trübung; denn man suchte ihn für Aftrologie und Alchemie zu ge= winnen, und jeder Aberglaube erwartete von ihm eine Bestäti= gung und Erklärung. So läßt fich der Herr von Schellendorf bei ihm erkundigen, wie er das Factum erkläre, daß der Leidenstein seiner Frau noch Thränen vergieße. Darauf erwiedert Böhme in seinem 22. Sendbrief vom 1. Januar 1622, daß

Solches nicht geschehen aus bes Steines Gewalt, sondern aus Gewalt des Geistes, dessen Bildniß er ist, durch Bermittlung des siderischen Geistes, um damit anzudeuten, daß der Frau bei Lebzeiten etwas Schweres im Gemüthe gelegen sei; was wie Frankenberg in einer Anmerkung zu dem Sendbrief hinzufügt, auch wirklich der Fall war; denn die gedachte Frau habe es schwer empfunden, daß ihre zwei Söhne wider ihren Willen in den Krieg gezogen, in welchem sie denn auch an bemselben Tage, wo das Wasser aus den Augen des Leichen= steins ihrer Mutter, die mittlerweile gestorben war, heraus= brang, in Ungarn von den Türken den Tod fanden. — Durch seine Freunde wurde Böhme auch mit vielen lateinischen Ausdrücken bekannt gemacht, die er dann gewöhnlich in !höchst eigenthümlicher Weise in seinen Schriften gebrauchte. Nament= lich aber begegnet uns darin sehr häufig die Sprache der Alchemie, was von seinem Studium bes Baracelsus und aus seinem Verkehr mit Dr. Walther sich erklärt, welcher bei seinem Besuche des theosophischen Schusters wohl die heimliche Hoffnung hegen mochte, von ihm die Kunst des Goldmachens, die er selbst so eifrig anstrebte und nach welcher er den Drient bereist hatte, zu erlernen. Doch hatte Böhme für bergleichen Dinge feinen Sinn, ihm lag nur die tiefere Erfaffung des Christenthums und eine lebendige Uebung deffelben am Berzen; daber als einstmals ein Fremder sich zu ihm drängte, der sich für einen Alchemisten ex professo ausgab und von ihm gegen Geld das Geheimniß bes Goldmachens erhalten wollte, er rasch entschlossen war und erwiederte, daß er in Gott, aber in keinem Singular= ober Familiargeifte lebe; wolle er seine Geheimniffe kennen lernen, so möge er in Buße zu Gott zurückfehren. Als darauf ber Frembe mit magischen Formeln in ihn zu bringen anfing, warf ihn Böhme zur Thur hinaus, mit dem Bedeuten, er möge sich mit solcher Simonei und Teufelei nicht mehr befaffen. —

Einer der besten Freunde Böhme's war Dr. Tobias Rober in Görlit, aus der Schule des Paracelsus, der in seiner Abwesenheit und nach seinem Lobe die Vormundschaft über seine Kamilie führte. Mit diesem, ber auch einen großen Ginfluß auf ibn ausübte, ging Böhme bäufig spazieren, um zu botanisiren. und bei diefer Belegenheit nun pflegte er einen merkwürdigen Natursinn, ein inftinctives Erkennen ber geheimen Qualitäten der Pflanzen zu entwickeln. Aus dem Namen einer Pflanze. den er sich am liebsten in der bebräischen Sprache sagen lief. soll er sogleich die innere Kraft und Eigenschaft derselben erkannt haben. Und wenn Kober es sich hier und da beigeben ließ, blos um Böhme's Gabe zu prüfen, einen falschen Namen der Pflanze zu fagen, so habe diefer sogleich, wenn er dann auch mit ber Qualität derfelben bekannt gemacht war, den Betrug durchschaut. Als man ihm einst das Wort Idea nannte und ihn fruo, was er dabei fich vorstellte, so sagte er, es gebe ihm bas Bild einer schönen, himmlischen Jungfrau auf. Böhme glaubte an eine Natursprache, wonach die Namen der Dinge nicht das Werk des Zufalls oder der Convenienz, sondern, aus der mit dem Wefen ber Dinge ibentischen Vernunft entspringend, bem innern Wefen derfelben entsprechend wären.

Als nun Böhme in einer eifrigen literarischen Thätigkeit seine Intuitionen niederzuzeichnen und zu verbreiten begann, als er das Orakel eines weiten Kreises geworden war, konnte er nicht mehr wie vormals sein Gewerbe betreiben; er gerieth daher oft in große Dürstigkeit, da die Unterstützungen seiner Freunde nicht immer zur rechten Zeit bei ihm anlangten, andererseits kaum so reichlich aussielen, daß er mit einer großen Familie dabei hätte bestehen können. Seine adligen Freunde nahmen ihn oft Wochen und Monate lang auf ihre Schlösser, wo dann allerdings für seinen Unterhalt, aber noch nicht für den der Seinigen gesorgt war. So versiel er häusig in peinliche

Sorgen, unter benen er die Stärke seines Gottvertrauens erproben konnte, und griff bald wieder zu seinem Handwerk, bald zu einem andern Erwerbszweig, nämlich zu einem Handel mit wolslenen Handschuhen, die er von den Bauern der Umgegend aufstaufte und jährlich einmal im Herbste nach Prag zu Markte brachte, wo er, in dieser Absicht anwesend, am 15. November 1619 den Einzug Friedrich's V. von der Pfalz, des neuerwähleten Böhmenkönigs, mit ansah. Als nun der dreißigjährige Krieg seine verheerenden Wogen über Deutschland wälzte, blieb auch Böhme's Heimath nicht verschont und wurde die Lage unsseres Theosophen nur noch bedenklicher. In seinen Briesen besrichtet er hie und da von den Gräueln und Berwüstungen, unter denen jene zu leiden hatte.

Das Verhältniß, in welchem sich Böhme zu seinen Freunsen befand, tragt den Charakter der Innigkeit und Vertraulichskeit. Hier wird kein Standesunterschied, keine particuläre Eitelskeit offenbar, der tiefe religiöse Sinn, der diesen Kreis belebte, ließ alle conventionellen Schranken fallen. Böhme zeigt sich gegen seine Bohlthäter dankbar, aber er ist fern von jeder Kriescherei und Niederträchtigkeit, ja, wo es ihm möglich ist, sucht er selbst mit Geld aus freundlicher Hand überkommene Sendungen zu erstatten.

Als nun Böhme wider das Gebot des Magistrats und den Willen Richter's abermals als Schriftsteller hervorzutreten anfing, da konnte der Groll des Letzteren sich nicht lange von einer öffentlichen Versolgung zurückhalten. Böhme suchte zwar seine erneute Schriftstellerei geheim zu halten, aber dies war bei der Verbreitung, die seine Manuscripte fanden, nicht wohl mögelich. Und als nun gar erst die Herren von Schweinichen im Jahre 1623 ein paar Schriften von Böhme "vom ewigen Leben und der wahren Buße" drucken ließen, so erhob sich Richter abermals mit Anathemen von der Kanzel herab gegen denselben, suchte

alle Geiftlichen im Fürstenthum Liegnit zu einer gemeinsamen Klage gegen diesen aufzustacheln, lief bei den Magistratsberren in Görlig selbst umber, um Böhme zu verklagen und strenge Maßregeln gegen ihn zu erwirken; endlich verfaßte er eine heftige Schmähschrift gegen ihn in lateinischer Sprache "über bes enthusiastischen Schusters fanatische Bücher." Darin beifit es unter Anderem: "So viel Zeilen find, fo viel find Gottesläfterungen in des Schufters Büchern zu finden; welche nach nichts als nach Schufterpech und nach der garftigen sogenannten Schuhschwärze ftinken: pfui, pfui, dieser gräuliche Geftank sei fern von uns! . . . des Arii Gift ist nicht so arg gewesen, als bieses Schustergift. Die Morgenländer sind wegen des Arii Gift mit mohamedanischer Blindheit gestraft worden: und was für Strafen find uns vom himmel vorbehalten, so wir nicht mit gebührlichem Ernft diese Best fern von unserm Baterland verjagen, und mit Stock und Stiel ausrotten? . . . . Hierauf wird zwischen Christus und dem Schuster eine arge Parallele gezogen, wobei Böhme der Habsucht und des Ehrgeizes und insbesondere der Trunksucht angeschuldigt wird. "Christus heißt es, hat den Durstigen Wasser des Lebens zu trinken gegeben; aber der Schuster läuft des Morgens zum Wasser des Todes. Christus hat schlechten und gesunden Wein getrunken, aber der Schuster säuft gerne ausländischen und Branntwein." Und im britten Abschnitt des Pasquills "Zehrpfennig auf den Weg" betitelt, ruft Richter unserm Theosophen noch nach: "Gebe nur geschwind, und zeuch weit weg, Du leichtfertiges, gotteslästerliches Maul, und er= fabre. Du elender Mensch, mas Dir für Unglück bereitet ift. Du bist gleich dem Dedipus, welchen die Erde hat verschlungen, hüte Dich, daß Dir dergleichen nicht auch widerfahre! . . . So gehe benn, daß Du das Wiederkommen vergeffest, und ben Hals zerbrecheft. Du Schuster: nimm einen Schuh in die Hand und nicht die Keder."

Die lette Stelle bezieht sich auf die Verfügung, welche ber durch Richter und seinen Anhang geängstigte Magistrat - über Böhme ergeben ließ. Diefer befand fich jur Zeit, als biefer neue und noch viel beftigere Sturm losbrach, auf einer Reise abwesend bei hans von Schweinichen. Der Magistrat ließ ibn zu sich vorladen, und Böhme folgte dem Befehl, fest entschlof= sen, die Wahrheit ohne Menschenfurcht zu verkündigen, da er glaubte, die Stunde der Reformation, die er verkündigt hatte, sei nun gekommen. Obwohl er unter den Magistratspersonen selbst theilmeise Anhänger fand, so murde er doch jur Berban= nung verurtheilt und zwar sollte er, ohne die Seinigen noch zu sehen, augenblicklich die Stadt verlaffen. Böhme ergab fich willig in das schmerzliche Urtheil und wanderte fort; am andern Morgen aber widerrief der Magistrat seinen Beschluß, ließ den Ber= bannten durch Gerichtsboten wieder jurudbringen, bat ihn aber, "fich etwas bei Seite zu machen, daß fie mit ihm nicht Unruhe hätten."

Böhme verfaßte nun am 10. April des Jahres 1624 eine Apologie gegen Richter "zu gebührlicher Ablehnung des schrecklichen Pasquills und Schmähkarten," nachdem er einige Tage vorher eine "Schriftliche Verantwortung an den E. Ehrbaren Rath zu Görlit wider des Primarii Lästerung, Lügen und Verfolgung über das gedruckte Büchlein von der Buge" eingereicht hatte. In diefer erzählt er den Hergang, wie er abermals zum Schreiben ge= kommen sei, beklagt sich bitter über die bisherige und gegenwärtige Berfolgung des Primarius, "ber ihn sammt Weib und Kindern zu Schauspiel, Gule und Narr allenthalben gemacht habe" befräftigt seine Anhänglichkeit an die driftliche Kirche und bittet schließlich um den Schutz des Rathes gegen die Angriffe Rich-In seiner Apologie gegen diesen aber weist er Bunkt für Punkt die Falscheit seiner Anklage nach, mit entschiedenem Ernst und mannhaftem Muth — zulett aber bemerkt er darin, daß nicht die Rücksicht auf Richter, sondern die Rücksicht auf

人,是是不是是一个的人,我们是一个时间,不是一个人的人的人,我们是我们的人的,我们是我们的人的人,也是是一个人的人,也是我们的人,也是这个人的人,也是我们的人们是是我们的人,我们们也是一个人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,

diejenigen, die von ihm blindlings aufgereizt wurden, ihm der Grund zur Abfaffung berselben gewesen sei. — Der Rath nahm die ihm von Böhme eingereichte Verantwortung nicht an. da Richter heftig dagegen tobte, und ermahnte den Theosophen noch . einmal, sich fortzumachen, welcher aber, nachdem am 26. März die Berbannung über ihn beschloffen war, noch ein paar Do= nate in Görlit blieb, mahrend welcher Zeit er viele Insulte auf der Straße und im eigenen Saufe zu erleiden hatte. Allmälig wurde der Sturm gegen ihn zwar ruhiger, aber Böhme verfiel in große Schwermuth, die er in beweglichen Rlagen in den Briefen an seine Freunde ausschüttete, und nur die Anerkennung ihrer Seite warf hie und da wieder einen Strahl der Freude in sein verfinstertes Gemüth. Am 9. Mai 1624 machte er sich auf nach Dresden an den kurfürstlichen Hof, wo man feit geraumer Zeit auf ihn aufmerksam geworden war und wohin man ihn schon im März l. J. eingeladen hatte. Vaterland, die Lausis, war nämlich an Sachsen gefallen. Geiftlichen waren auf den theosophischen Schriftsteller neugierig, auch wollten fie sich vergewiffern, daß er keine unchristliche Sectirerei treibe; am Sofe selbst aber hielt man ihn für einen Goldmacher und hoffte für diese Kunst etwas von ihm zu profiti-Mit größen Erwartungen kam Böhme nach Dresden ren. und wurde hier auch sehr freundlich von dem Arzte des Kurfürsten, Dr. Hinkelmann, der nach Walthers Abgang Director bes chemischen Laboratoriums geworden war und gleichfalls ber Alchemie bulbigte, aufgenommen und von diefem balb mit angesehenen Sofleuten und Geiftlichen bekannt gemacht. wann alle Herzen und wurde auf mannichfaltige Beise gefeiert, wodurch indeß sein bescheibener Sinn nicht geändert murbe, nur daß er jett Maßregeln gegen die Berfolgungen Richter's zu erwirten hoffte und dies auch ziemlich triumphirend voraussagte. Nach einem Aufenthalt von sechs Wochen rief man ihn zu

The State of Line Control

einem feierlichen Colloquium mit bem Oberconsistorium, worin er als ein orthodorer Chrift und frommer Mann erfunden und zulett in Gnaden entlaffen murde. Richter's Betragen gegen ihn fand allgemeine Migbilligung. Ob Böhme auch noch bei bem Kurfürsten Audienz erhielt, ift zweifelhaft; nachdem man sich . aber bei hofe in ben alchemistischen hoffnungen getäuscht sab. ließ man ihn seine Wege ziehen, ohne daß er in Dresben eine qute Unterkunft, wie er erwartet, oder auch nur einen wirkli= den Schutz gegen ben Primarius gefunden batte, ber mahrend dieser Zeit seine Familie mit fortwährenden Kränkungen hatte verfolgen laffen. Gebeugten Berzens tam er auf wenige Tage zu ben Seinigen nach Görlit zurud, fand es aber gerathen, schnell einer Ginladung seiner abligen Freunde auf ihre Schlöffer Als er hier bei dem Herrn von Schweinichen zu folgen. einstmals von dem Besuche eines benachbarten Edelmanns qu= ruckfehrte, warf ihn sein Begleiter, ber von einem Arzte bestochen worden war, ihn in eine Pfüte zu werfen, vom Pferd, wobei Böhme hart auf einen Stein auffiel und sich bedeutend verlette. Man schaffte ben Berungludten zu seinem Gaftfreunde, wo ihm die nothige Pflege zu Theil wurde und Mitglieder fei= ner Familie zu ihm auf Besuch kamen. —

Am 24. August 1624 war Böhme's unversöhnlicher Gegner, Gregor Richter, gestorben; aber nicht lange darauf sollte
diesem auch das Opfer seines Hasses in's Grab nachfolgen. Nach
einem Ausenthalt von einigen Monaten bei Schweinichen siel
Böhme in ein hitiges Fieber, dem er durch häusiges Wassertrinken zu begegnen suchte. Dadurch aber schwoll sein Leib auf
und entwickelte sich eine tödtliche Unterleibskrankheit. In der
Ahnung seines bevorstehenden Endes dat er, zu seiner Familie
nach Görlit gebracht zu werden, wo er in großer Schwäche ankam. Als Dr. Kober, sein behandelnder Arzt, keine Hoffnungen
gegeben hatte, sah er mit Ergebenheit und Ruhe seinem Tode

entgegen. Nach vierzehntägiger Krankbeit begehrte er die Sacramente, die ihm der neue Ortspfarrer, der in Richter's Fuß= tapfen getreten war und biefem eine glänzende Leichenrede ge= halten hatte, nur gegen die Ablegung des lutherischen Glaubensbekenntnisses gewährte. Dies war am 15. November; Tags barauf äußerte Böhme zu ben Seinigen: "In drei Tagen werdet Ihr seben, wie es Gott mit mir gewendet hat." Aber er starb früher, schon am nächsten Tage, den 17. November. 2 Uhr Morgens, an einem Sonntag, als er seinen Sohn Tobias fragte, ob er die schöne Musik hore? Da dieser es verneinte, gebot er ihm, die Thur zu öffnen, damit ber liebliche Gefang um so ftarter hereinströme. Dann fragte er, wie viel Uhr es sei, und als man ihm die Stunde langegeben hatte, erwiederte er: "Das ist noch nicht meine Zeit. D Du ftarker Gott Ze= baoth, rette mich nach Deinem Willen, o Du gefreuzigter herr Jesus Christus, erbarme Dich mein und nimm mich in Dein Nach einiger Zeit gab er noch an, wo verschiedene von feinen Schriften fich befänden, sprach die Hoffnung aus, daß Schweinichen fich seiner Wittwe annehmen werbe, verfündete ihr aber, daß fie ihm bald folgen muffe, was auch eintraf, da fie ein Jahr darauf an der Best ftarb. Um 6 Uhr Morgens, ebe noch die Thore der Stadt geöffnet und seine Freunde zu ihm gekommen waren, nahm er plöglich Abschied von den Seinigen und rief nach einigen unverständlich gemurmelten Worten aus: "Run fahr' ich hin in's Baradies!" Darauf wandte er sich um und verschied; wie berichtet wird, mit fröhlicher Miene, sanft und selig. Er hatte sein prüfungsreiches Leben auf fünfzig Jahre gebracht.

Aber auch nach seinem Tode ruhte der Fanatismus noch nicht. Der Ortspfarrer und sein Gehilse weigerten sich, eine Leichenrede an dem Grabe zu halten, die nicht voll grober Angriffe auf den Dahingegangenen gewesen wäre. Endlich, auf wiederholtes Andringen von Böhme's Freunden gebot der katholische Landvogt ber Laufit, Graf Hannibal von Dohna, ber zufällig in Görlit verweilte, die firchliche Beerdigung vorzunehmen. Nur gezwungen fanden die Prediger sich ein, der Oberpfarrer aber stellte sich frank und blieb zu hause. Unter Begleitung ber Schuljugend und ber Zunft ber Schufter und Gerber murbe Böhme's Leiche zur Erbe bestattet. Der Prediger konnte jedoch seines Grolls nicht Meister werben und begann, daß er lieber zwanzig Meilen wollte gegangen sein, einem Andern zu Gefallen, als Solches verrichten, doch weil ihm bies ein ehrbarer Rath auferlegt, müßte er's wohl thun. Darauf kehrte er sich nicht an die berkömmliche Ordnung, erwähnte nichts von Böhme's letten Stunden, sondern theilte nur das ihm abgeprefte Be= fenntniß mit. — Aber auch nach ber Beerbigung scheint ber Invectiven gegen Böhme noch fein Ende gewesen zu sein, ba ber Rath am 23. November b. J. ben Befehl erlaffen mußte, weder publice noch privatim bes Schufters zu gebenken und nament= lich sich des Invehirens auf der Kanzel zu enthalten.

Die Freunde Böhme's schickten ein Kreuz für sein Grab; unter der Inschrift inmitten desselben, wo sein Geburts- und Todestag verzeichnet stand, sah man ein Lamm mit einer Bischofsmitra unter einer Palme, das sich unter Blumen weidend einer Fontaine nähert, mit der Aufschrift veni; auf dem linken Ende des Querbalkens einen schwarzen Abler auf einer Felsenplatte, welcher mit seinem linken Fuß auf den Kopf einer großen zusammengewickelten Schlange tritt, mit seinem rechten aber einen Palmzweig und im Schnabel einen Lilienzweig hält, der ihm von der Sonne gereicht wird, mit der Aufschrift vidi; auf dem rechten Ende des Querbalkens dann einen Löwen, der auf dem Haupte eine mit einem Kreuz geschmückte Krone trägt, mit seinem rechten Hintersus auf einem Würfel, mit seinem linken auf einem Globus steht; in seiner rechten Borderpsote ein klammendes Schwert,

in seiner Linken ein brennendes Herz hält; dabei war dann das Wort vici geschrieben. Außerdem standen auf dem Mittelbalken noch die Worte, womit der Theosoph sein Leben geschlossen hatte. — Auch dieses einfache Denkmal hat roher Zelotismus zerstört, so daß es bald schwer wurde, Böhme's Ruhestätte aufzusinden.

Genügt die vorübergeführte Leidensgeschichte, in der ihr Held eine so große Ergebenheit und christliche Stärke bewies, um beredtes Zeugniß von seinem tiefsittlichen religiösen Wandel abzulegen, so möge hier doch auch noch jenes zarten Zuges seines Herzens erwähnt sein, der sich in der treuen Fürsorge um das hinterlassene Töchterlein seines gestorbenen Bruders kundgab, für das er, mit Geschäften aller Art überladen, dennoch jede Woche in's Dorf, wo es verpstegt wurde, hinauswanderte, um Nachsehen zu halten. (IV. Sendbrief vom 15. Nov. 1619.)

Sein Freund Abraham von Frankenberg berichtet über ihn: "Seine Leibesgestalt war verfallen und von schlechtem Ansehen, kleine Statur, niedrige Stirn, erhobene Schläfe, etwas gekrümmte Nase, grau und fast himmelbläulich glänzende Augen, kurz dünsnen Bartes, klein lautender Stimme, doch holdseliger Rede; züchtig in Gebehrden, bescheidentlich in Reden, demüthig im Wandel, geduldig im Leiden, sansktmüthig von Herzen."

Keinem der Porträts, die man von Böhme zeigt, dürfte er ähnlich gewesen sein. — In die Stammbücher seiner Freunde schrieb er gewöhnlich den tieffinnigen Spruch:

Wem Zeit ift, wie Ewigkeit, Und Ewigkeit, wie Zeit, Der ist befreit Bon allem Streit.

Böhme's Lehre ist Theosophie; weil sie nicht durch das Medium menschlichen Erkennens allein gefunden ist, sondern sich auf höhere Belehrung durch die heilige Schrift und unmittelbare göttliche Eingebung beruft. Er lehnt es daher von sich ab, der

ことのことの大大の大のでは、これにもないのであれていまっているとなるとなるとなるとなっていますとい

Urheber seiner Schriften zu sein und will sie selbst erft verstehen können, wenn ber Geift bes Herrn, in bem sie verfaßt find, wieder über ihn komme. "Mit nichten ich fagen kann," schreibt er an Abraham von Sommerfeld, "daß es meines Berstandes und der Vernunft Werk sei, sondern erkenne es für ein Bunder, darinnen Gott will große Dinge offenbaren: ba benn meine Vernunft gleich auch mit zusiehet und sich immer mit verwundert, denn ich habe die Geheimnisse mein Lebenlang nicht studirt, auch sonst nicht davon gewußt, denn ich bin ein Laie, und foll nun folche Dinge an's Licht bringen, das allen hoben Schulen ift zu mächtig gewesen, gegen welchen ich boch ein Rind bin und weder Kunst noch ihre Weisheit habe, und muß schlechterdings aus einer anderen Schule schreiben. Und das noch größer ift, ist mir die Natursprache eröffnet worden, daß ich kann in meiner Muttersprache die allergrößten Gebeimnisse versteben. und wiewohl ich nicht sagen kann, ich habe es ergriffen und gelernt, sondern also lange als die Sand Gottes über mir balt. so verstehe ich es: so sie sich aber verbirget, so kenne ich auch meine eigene Arbeit nicht, und bin meiner Sande Werk fremd worden, damit ich doch seben möge, wie gar unmöglich es sei, Gottes Gebeimnisse ohne seinen Geift zu erforschen und zu halten." (X. Sendbrief, §. 28 und 29.) Und so erklärt er denn auch dem Zolleinnehmer Lindern (XII. Sendbrief, §. 20): "3ch lebe in Schwachheit und Kindheit, in der Einfalt Chrifti, in seinem mir gegebenen Rinderwerf, darinnen habe ich mein Spiel, und ift mein Zeitvertreiben, darinnen habe ich meine Freude, als in einem Luftgarten, da viel edle Blumen inne stehen: mit benen will ich mich dieweil ergößen, bis ich wieder werde die Paradiesesblumen im neuen Menschen erlangen." Ja Böhme behauptet nicht blos, daß die natürliche Vernunft nicht nur seine Lehre nicht verstehen könne, sondern daß sie sogar zu einer Leugnung des Daseins Gottes fortgebe. So bleibt benn nichts

übrig, als daß wir uns mit tiefster Demuth dem göttlichen Geiste hingeben, damit er zu uns rede und wir in seinem Lichte sehen.

— Was alle tieferen Denker von jeher erkannt haben, daß nämslich Gleiches nur von Gleichem erkannt werde, das spricht nun auch Böhme in seiner Weise auß: das Göttliche außer uns kann nur durch das Göttliche in uns erfaßt werden, oder wie Göthe dies ausdrückt, wenn er sagt:

"Bär' nicht das Auge sonnenhaft, Wie könnten wir das Licht erblicken; Lebt nicht in uns des Gottes eigene Kraft, Wie könnt' uns Göttliches entzücken."

Darum fordert Böhme, daß der Mensch sich durch Ertödtung alles Eigenwillens der göttlichen Gnade würdig mache, damit fie ihn Gott verähnliche: "Dein eigenes hören, Wollen und Sehen verhindert Dich, daß Du Gott nicht fiehst noch hörft. Mit Deinem eigenen Wollen brichst Du Dich von Gottes Wollen ab, und mit Deinem eigenen Seben siehst Du nur in Dein Wollen, und Dein Wollen verstopft Dir das Gehör mit Eigenfinnlichkeit irbischer, natürlicher Dinge, und überschattet Dich mit dem, was Du willst, daß Du nicht magst zu dem Uebernatürlichen, Uebersinnlichen kommen. Wenn Du aber vom Sinnen und Wollen Deiner Selbstheit stille stehft, so wird in Dir das ewige Hören, Sehen und Sprechen offenbar, und hört und fiehet Gott durch Dich." (Ueberfinnl. Leben, §. 3-5.) — Auf biesem Wege ber Demuth und Selbstverleugnung ift Böhme, nach seiner eigenen Erklärung, ju seiner Erkenntniß gekommen; ohne fie zu fuchen, sei fie ihm von Gottes Gnade geschenkt worden; wer in gleicher Beise seine Schriften lefe, dem werben fie nicht länger ein verschloffenes Buch mit sieben Siegeln fein, fondern er werbe aus ihnen ein wunderbares Verständniß Got= tes und der Welt schöpfen.

Nur die Principienlehre oder die Theologie Böhme's besreitet dem Berftändniß Schwierigkeiten, von da aus aber ist alles

Beitere leicht und einfach. Es kommt uns darum bier vor allem barauf an, einen Gesichtspunkt zu gewinnen, von bem aus auch die Theologie ohne viele Mübe verstanden wird. Grundgedanke berselben ift einfach der, daß Gott ein lebenbiger Gott sei, und daß wir darum, um ihn als einen solchen wirklich zu begreifen, alle die Forderungen, die im Begriffe des Lebens liegen, auch in seinem Begriffe erfüllen muffen. wir nun alles das lebendig nennen, was aus einem Zustande ber bloßen Möglichkeit oder des Keimes in den der Wirklichkeit ober vollendeten Existenz durch eigene Thätigkeit tritt und bamit aus einem Innern in ein Aeußeres, aus einem blos idealen Sein in ein thatsächliches, so werben wir das Leben wohl als ein Sich felbst Hervorbringen ober als ein burch eigene Rraft sich in der Existenz Erhalten bezeichnen können, da Selbsterhaltung nur Reproduction ist. Jedes Lebendige ist darum zugleich Urfache und Wirkung von sich, oder, wie dies in der Terminologie ber Scholastik ausgedrückt wird: causa sui. nennen die Pflanze lebendig, weil sie durch eigene Kraft und Thätigkeit aus dem Samen sich zu ihrem Blüthenstand erhebt; wir nennen den Geist lebendig, weil er durch sich selbst sein Denken und Wollen vollzieht und darin sich felbst als Geift erst verwirklicht. Wenn wir nun einen lebendigen Gott behaupten, so werden wir nicht umbin können, auch ihn nach der Kategorie bes Lebens zu benken; wir werden sagen, daß er sich selbst hervorbringe, daß er aus der Potenzialität in die Wirklichkeit durch eigene Kraft sich erhebe, daß er aus einem innern, blos idealen Sein zu einem wirklichen vorwärtsschreite, kurz, daß er als Urfache und Wirkung seiner selbst in einem beständigen Proces begriffen sei: denn das Leben ist ja kein einmal gewonnenes und damit gleichsam stehendes Product, sondern ein in jedem Moment fortwährend sich gewinnendes und erneuerndes. So ist es uns bemnach vollständig flar, wenn Bohme fagt, daß Gott in einer

ewigen Geburt begriffen sei, wenn er einen theogonischen Proces behauptet. Im Grunde genommen spricht er damit keine neue Lehre aus, die in der criftlichen Kirche unerhört gewesen wäre, sondern er kommt damit nur zum Begriff der Dreieinigkeitslehre, in welcher ja auch von einer beständigen Geburt des Sohnes aus dem Bater die Rede ist. Die erste criftliche Religionsphilosophie, die Gnosis, die gleich am Ansang der criftlichen Kirche auftrat, hatte schon die große Jdee eines theogonischen Processes, die zulet wieder Schelling in der letzten Phase seines Spstems aufnahm und entwickelte.

Indem sich nun Böhme, nicht blos an der Hand eines tiefen speculativen Denkens, sondern auch auf dem Flügelroß einer kühnen und großartige Anschauungen gestaltenden Phantafie baran macht, diefen göttlichen Lebensproceß zu schilbern, kann er, nicht ohne Zagen über die Größe seines Unternehmens, nicht umbin, einige Bemerkungen gegen etwaige Migverständniffe seiner Deductionen vorauszuschicken. Er muß natürlich ben ganzen Proces successive beschreiben und bringt ihn damit für seine Darstellung unter die Kategorie der Zeit, die jedoch von Gott nicht gelten kann, da er, wenn auch in der beständigen Thätigkeit seiner Selbstverwirklichung begriffen, doch zugleich als vollendet gedacht werden muß. "Ich kann Dir nicht die ganze Gottheit in einem Cirkel beschreiben; benn fie ift unermeglich, aber bem Geifte, der in Gottes Liebe ift, nicht unbegreiflich; er beareift's wohl, aber nur stückweise; darum fasse Eins nach dem Andern, so wirst du das Ganze seben" (Aurora, c. 10). "Wenn ich Dir die Geburt Gottes aus fich felbst begreiflich machen foll, fo muß ich wohl auf eine teuflische Weise reben, als ob das ewige Licht aus der Finsterniß sich angezündet; als ob die Gottbeit einen Anfang batte; außerbem kann ich Dich nicht alfo unterrichten, daß Du es verstehft. Es ist in Gott kein Erstes und kein Lettes der Geburt und Entwicklung, doch muß ich

Gines nach dem Andern segen" (ib. 23). "Die ewige Gebärung ift eine unanfängliche Geburt und hat weder Zahl noch Ende und ihre Tiefe ist unergründlich und das Band des Lebens unzertrennlich" (Drei Principien, 4, 17). "Die Gottheit ein ewig Band, das nicht zergeben kann. Alfo gebieret fie fich selber von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ift bas Erfte auch immer das Lette, und dieses wieder das Erste" (Menschwerdung Chrifti, II. 5, 9). Und bei diefer Gelegenheit der Darftellung bes theogonischen Processes bricht bei Böhme auch ber fühnste Idealismus burch, woraus er bann, nicht mehr blos aus göttlicher Erleuchtung, sein Wissen erklärt: "Darum, ob wir gleich reden von ber Schöpfung ber Welt, als maren wir babei gewesen und hatten foldes gefeben, des darf fich fein Menich mundern und für unmöglich halten: benn ber Geift, so in uns ift, ben ein Mensch vom andern erbt, der ift aus ber Ewigkeit in Abam geblasen, der hat es Alles gesehen und siehet es Alles im Lichte Gottes, und ist gar nichts Fernes ober Unerforschliches. die ewige Geburt, so im menschlichen Centro verborgen stehet, thut nichts Neues; fie erkennet, wirket und thut eben bas, was sie von Ewigkeit gethan hat, wirket zum Licht und Finsterniß und arbeitet in großen Aengsten. Wenn aber bas Licht in ihr scheint, so ift in ihrem Gewirk eitel Freude und Erkenntnig" (Aur. 7, 6).

Um nun die Darstellung des göttlichen Lebensprocesses bei Böhme zu verstehen, haben wir noch die Restexion aussindig zu machen, von der er in derselben geleitet wird und die uns auch sicher durch das Labyrinth seiner Ideen hindurchführen dürfte.

In Allem, was existirt, unterscheiden wir zweierlei, einmal die Form, als die und in der es besteht, und zweitens das Bestehen, die Realität selbst. Wenn wir die erstere als das Geistige an jedem Wesen betrachten, indem die Form allein

المراجع المراز فواردي والمراجع فالمراجع المراجع المرائعة والمرائعة والمرافعة والمراجع والمرافعة المنطقة المراجعة

es ift, die wir in's Bewußtsein aufnehmen und zu einem Begriff gestalten können, ja, die selbst nichts Anderes als ein wirklich gewordener gleichsam objectiver Begriff ist, so ist das Sein hingegen dasjenige, was niemals fich rein im Gedanken auflösen läßt. Es ist darum wie der Gegensatz des Geistes, es ist der Stoff oder das Substrat für die Idee oder Form. des Kunstwerk ist aus dieser Dualität von Materie und Form entstanden und darin bestehend. Wenn nun Gott wirklich ift, so kann er nicht blos Form und Gestaltung sein, er muß auch Realität enthalten, das, wodurch die Form erst Halt und Bestand erhält. Wir können dieses Brincip der Realität selbst die Natur nennen und dürfen darum sagen: ber wirkliche Gott kann nicht reine Geistigkeit, blanke Intelligenz, bloße Form der Eristenz, er muß auch Natur sein. Und so denkt sich denn Böhme den wirklichen Gott als Form und Eristenz, als Geist und Natur zugleich und da er lebendiger Gott ist, kann er nur aus dem Dualismus dieser Principien durch eigene Kraft sich zur Einheit und Vollendung seines Wesens erhoben haben. demnach ein innerer Gegensat in Gott, den er ewig überwindet und gleichsam, wie verschiedene Tone, zur harmonie seiner Eri-Rur durch biesen Gegensatz und seine Ueber= stenz vereiniat. windung kommt die mahre Energie des Lebens in die Gottheit. Ohne die Ueberwindung der Versuchung, also eines dunklen Brincips in uns, kann es keine Tugend und keinen Beifall bes Gewiffens geben; in jeder Aufgabe steht gleichsam ein Gegensat wider uns, den wir zu bewältigen haben, in deren Lösung unsere Kräfte sich erhöhen, welche Erhöhung uns ein gesteigertes Lebensgefühl und damit Luft vermittelt. Gott wäre nach Böhme. ohne allen Selbstgenuß, er wäre weder selig noch beilig, wenn er nicht in sich einen Gegensat zu überwinden hätte und wirklich ewig überwinden würde. Wenn die äußerliche Unterwerfung bes Stoffes unter die Idee die Erscheinung der Schönheit gibt,

CATALON BELLEVISION OF THE PROPERTY OF THE PRO

jo resultirt aus der Beherrschung des leidenschaftlichen Triebes, aus seiner Unterordnung unter den Dienst der Joee die moralische Schönheit oder die Tugend. Und wie der Anblick jener beseligt, so auch die Empsindung dieser.

Böhme nimmt bemnach zwei Brincipien in Gott an, die er aber nicht vom Anfang an nebeneinander stellt; benn damit würde er mit dem Dualismus beginnen, was allem Denken widerspricht, welches das Erste nur als Einheit segen kann; son= bern er läßt durch eine eigenthümliche Phantasie aus bem Ginen, bem Geift, das Andere, die Natur, von Ewigkeit ber in Gott entspringen. Das Erste, ber reine, noch schattenhafte (gespenstische) Beift macht bereits in sich einen Proces durch, bis aus ihm die Natur entsteht; da er aber ohne diese selbst nicht wahrhaft real ift, so sucht er, nachdem sie in ihm geworden und sich in sich selbst bis zu einer gewissen Sobe der Eristenz entwickelt hat, sich mit ihr zu vereinigen, um an ihr vollendet und wirklich zu werben. So bricht aus ber ursprünglichen energischen Ginheit ber Gegensat hervor, welcher Gegensat in erneuerter und gesteiger= ter Lebensthätigkeit überwunden, jum Substrat und Thron bes absoluten Geiftes gemacht wird. Betrachten wir nun diesen theo= gonischen Proces näher und zwar zunächst das Wesen und die Genefis des unanfänglichen Geiftes.

Gott in seinem tiefsten Abgrund als reinster Anfang gebacht, ift nur als ein unendlicher grundloser d. h. durch nichts entstandener, auf sich selbst ruhender Wille oder Trieb zu denken. Der Wille oder Trieb hat in sich die Natur des wahren Anfangs, er treibt über sich hinaus, er ist die Forderung eines -Anderen und Zukünftigen, er ist der wahrhafte Keim, wie umgekehrt wieder jeder Keim ein Trieb und Wille, das Verlangen nach einer höheren Existenz ist. "In der Ewigkeit als im Ungrunde außer der Natur ist nichts als eine Stille ohne Wesen; es hat auch nichts, das etwas gebe; es ist eine ewige Ruhe,

und keine Gleiche, ein Ungrund ohne Anfang und Ende. ift auch kein Ziel noch Stätte, auch kein Suchen ober Finden, ober etwas, da eine Möglichkeit wäre. Derselbe Ungrund ist gleich einem Auge, benn es ift fein eigener Spiegel; er hat fein Wesen, weder Licht noch Finsterniß, und ist vornehmlich eine Magia, und hat einen Willen, nach welchem wir nicht trachten noch forschen sollen, denn es turbiret uns. Mit demfelben Willen verstehen wir den Grund der Gottheit, welcher keines Ursprungs ist; benn er fasset sich selber in sich; daran wir billig ftumm sind, benn er ift außer ber Ratur." (Menschwerd. Chrifti, II. 1, 8.) — Dieser ewige Wille kann nur fich selber wollen, kann auf nichts außer sich bezogen sein, da jedes Ziel. ein Maß beffen ift, ber ftrebt, und bemnach jedes andere Ziel als die Gottheit selbst diese nur endlich machen könnte. ewige Wille muß also auf sich selber geben, in sich zurückehren. Der Wille als Object ober Ziel ift nun nach Böhme ber göttliche Sohn, während der Wille als bloßes Subject der Bater Dieser, ber noch nichts Bestimmtes wollte, sondern erst als dunkler Drang, als treibende Sehnsucht vorhanden mar, wußte sich selbst nicht und besaß sich noch nicht; er ist wie ein Auge, das immer aus sich schaut in die Unendlichkeit, aber auf keinen Gegenstand in der unendlichen Ferne und Dede trifft und darum, obwohl sehen könnend, doch nicht fieht. So find wir oft im Leben in einer unruhigen Sehnsucht begriffen, unser ganzes Wesen löst sich in ein Drängen und Begehren auf, wir wissen nicht, was diese innere Unruhe beschwichtigen könnte, bis auf einmal ein Gegenstand sich darbietet, in dem unser Verlan= gen sich vollkommen erfüllt. — Hat nun der ewige Wille sich felbst zum Gegenstand genommen, ift so Subject und Object, Ausgang und Eingang und damit ein sich in sich zurückschlin= gender Kreis in jener ftillen Tiefe ber Ewigkeit gesett, so ift Gott Geift geworben, und er weiß fich nun; doch ift biefe Bei=

とうしまっているというないというというないないないからしているのでしているとのできないと

stigkeit und das mit ihr gegebene Sicherfassen keineswegs ein klares Selbstbewußtsein, sondern es ift noch schattenhaft, die Bil= ber deffelben find nur wie Träume, die ohne scharfe Umriffe, obne greifbare Körperlickfeit in ihm vorüberschweben. aber sieht er hier wie im Traum die ganze reiche Fülle seines Wefens, alle die Bunder und Kräfte, die er in sich schließt. Dieses Traumbild ist die ewige Weisheit (Sophia) ober wie Böhme sie auch nennt, die Jungfrau. "Der erste unanfäng= liche Einige Wille, welcher weber bofe noch gut ift, gebieret in fich bas Einige ewige Gute, als einen faglichen Willen, welcher bes ungründlichen Willens Sohn ift und doch in dem unanfäng= lichen Willen gleich ewig; und berfelbe andere Wille ift bes er= ften Willens ewige Empfindlichkeit und Findlichkeit, ba fich bas Nichts in sich selber zu Etwas findet: und das Unfindliche, als ber ungründliche Wille, gebet durch sein ewig Gefundenes aus, und führet sich in eine ewige Beschaulichkeit seiner selber. Also heißt der ungründliche Wille ewiger Bater; und der gefaßte ge= borene Wille des Ungrundes heißt fein geborener oder eingeborener Sohn; benn es ist bes Ungrunds Ens, barinnen sich ber Ungrund in Grund faffet. Und ber Ausgang bes ungründlichen Willens, burch ben gefaßten Sohn ober Ens, beißet Beift, benn er führet das gefaßte Ens aus sich aus in ein Weben ober Le= ben des Willens, als ein Leben des Baters und des Sohnes; und das Ausgegangene ist die Luft, als das Gefundene bes ewigen Nichts, ba fich ber Vater, Sohn und Geift immer fiehet und findet; und heißet Gottes Weisheit ober Beschaulichkeit. Dieses dreifaltige Wesen in seiner Geburt, in seiner Selbstbe= schaulichkeit der Weisheit, ist von Ewigkeit je gewesen, und befist in sich selber keinen andern Grund noch Stätte, als nur fich selber; es ist ein Einig Leben, und ein Einiger Wille ohne Begierbe, und ift weder Dides noch Dunnes, weder Sobe noch Tiefe, noch Raum ober Zeit noch Stätte, sondern ift durch Alles in Allem, und dem Allem doch als ein unfaßlich Nichts" (Gnadenwahl, 1, 5—7). "Die Jungfrau oder Weisheit stehet vor der Gottheit als ein Glast oder Spiegel der Gottheit, da sich die Gottheit innen siehet, und in ihr stehet das Freudenzeich des göttlichen Willens, als die großen Wunder der Ewigsteit, welche weder Ansang noch Ende, noch Zahl haben; sondern es ist Alles ein ewiger Ansang und ein ewiges Ende: und gleischet zusammen einem Auge, das da siehet, da doch im Sehen nichts ist" (Menschwerd. Christi, I, 1, 12).

Wir haben bisber das Wesen und die Genesis Gottes, infofern er reine Geistigkeit, ohne alle Realität ist, beschrieben. Bis zu einem träumenden Selbstbewußtsein, in welchem sich ihm Die ganze Herrlichkeit zeigt, die er der blogen Möglichkeit nach in sich birgt, hat sich ber Beift aus ber Nacht und Unwissenheit eines dunklen Strebens erhoben. Nun aber entsteht in ibm bas Princip der Wirklichkeit, die Natur, und zwar dadurch, daß ben Geist, indem sich ihm das Traumbild der Sophia zeigt, die Begierde ergreift, das, mas er hier als bloges Bild, als bloge Möglichkeit vor fich, bat, in der Wirklichkeit zu besitzen, wie den Rünftler eine concipirte Idee mit dem unruhigen Begehren erfüllt, sie im Kunstwerk wirklich zu machen. Diese Begierde, die wie eine Trübung und Verfinsterung der blanken Idealität und Geistigkeit Gottes ift, ift ber Ursprung ber Natur in ihm und gebt, einmal entstanden, junächst in einen Selbstgestaltungsproces isolirt vom Geiste ein, in welchem sie sich immer mehr zur Realität und zu einem tauglichem Substrat desselben potenzirt. In fie fenkt fich bann endlich ber göttliche Beift ein, wodurch feine Idealität jur Wirklichkeit, der blos schattenhafte Geift gleichsam zum leibhaftigen wird und alle die Traumbilder im Spiegel feiner Beisbeit jur Eriftenz gelangen. Die brei göttlichen Bersonen, die in jenem anfänglichen idealen Proces nur wie drei Formen, aber noch nicht als wahrhafte Persönlichkeiten find, werden dies erst, wenn sie sich in die Natur einsenken, denn nun fann es zu einem wirklichen Unterschied zwischen ihnen und darum auch zu einem eigentlichen Selbstbewußtsein kommen. — Wir haben oben schon erörtert, wie aus der Eristenz eines Gegensates in Gott sich erft die Energie seines Lebensprocesses und alle moralischen Attribute erklären; aber noch mehr, die mabre perfönliche Geistigkeit Gottes wird erft daraus verstanden: benn das Selbst kann nur an dem Andern sich in seiner Gigenbeit erfaffen. Böhme ift unerschöpflich, in immer neuen Bilbern und Wendungen die Nothwendigkeit des Gegensates in Gott zu beduciren, foll dieser sich selbsterfassender Geift und damit mahrhafte Verfönlichkeit sein. Da diese Einsicht zu Böhme's aröften Thaten auf dem Gebiete der Philosophie gehört, wollen wir noch etwas dabei verweilen. "Kein Ding ohne Widerwär= tiakeit mag ibm felber offenbar werden: benn so es nichts bat. das ihm widerstehet, so gehts immerdar für sich aus, und gehet nicht wieder in sich ein. So es aber nicht wieder in sich ein= gehet, als in das, daraus es ift ursprünglich gegangen, so weiß es nichts von seinem Urstande." "Um die Morgenröthe scheidet sich der Tag von der Nacht, und wird ein jedes in seiner Art und Krafft erkannt, benn ohne Gegensat wird nichts offenbar, kein Bild erscheint im klaren Spiegel, so nicht eine Seite ver= finftert wird. Wer weiß von Freuden zu fagen, der kein Leid empfunden, oder vom Frieden, der keinen Streit gesehen oder erfahren. Also ist die Widerwärtigkeit eine Offenbarung ber Gleichheit, die in der stillen Ewigkeit in fich selber unempfindlich schwebet, ohne Licht, Finsterniß, ohne Freud, ohne Leid." (Bon ber göttlichen Beschaulichkeit, C. I. 8 und ff.)

Wir betrachten nun die Entstehung und Selbstgestaltung ber Natur in Gott.

Das Princip der Natur und zugleich das erste Stadium derselben ist die Begierde, die ihrem Wesen nach zusammen=

ziehend ift, indem der Begehrende Alles in sich hineinziehen will. Sie ift, nach Böhme's Ausbruck, wie bas Salz, bas herbe, brennend und zusammenziehend ift, wie ein scharfer magnetischer hunger, der Alles in sich hineinschlingt. So alle Individualität vernichtend, ift fie auch gleich der Nacht und Finsterniß, in der wir nichts mehr unterscheiden. Mit einem streng wissenschaftlichen Terminus bezeichnet, ift die Natur in ihrer ersten Potenz die Contraction. — Aber die Begierde trägt einen Widerfpruch in sich, indem sie Begierde nach Ausbreitung und Offenbarung, nach concreter und unterschiedlicher Darftellung des Inhalts der göttlichen Möglichkeit ift, und so entspringt an ihr die Antithese der Bewegung nach außen, des Strebens nach Bielheit. bie Expansion, ober wie Böhme es auch ausdrückt, bas Quedfilber, als das absolut Flüssige und Bewegliche. Indem diese beiden Naturgestalten einander entgegenwirken; die eine, als die vollendete Selbstsucht, nach Vertilgung aller Individualität zur Rube und Finsterniß drängt, die andere nach Offenbarung, Bielbeit und Bewegung ringt, entsteht zwischen ihnen ein beftiger Krieg ohne Sieg und Entscheidung und wird also die dritte Raturgeftalt, die Angft, nämlich biefer chaotische Sturm geboren, Böhme nennt sie auch den Schwefel.

Mit ergreisender Gewalt und Anschaulichkeit schildert Böhme diesen Kampf der Naturmächte: "Die Angstqual wird also verstanden: die herbe Begierde die fasset sich, und zeucht sich in sich, und macht sich voll, hart und rauh; so ist das Ziehen ein Feind der Härte; die Härte ist haltend, und das Ziehen ist sliehend; Eins will in sich, und das Andere will aus sich: so es aber nicht voneinander weichen oder sich trennen kann, so wirds ineinander gleich einem drehenden Nade; Eins will über sich, das Andere unter sich. Denn die Härte gibt Wesen und Gewicht, und der Stachel gibt Geist und das fliegende Leben; dies drehet sich miteinander in sich und aus sich, und kann doch

į

nirgends hin. Was die Begierde, als der Magnet, hart macht, das zerbricht das Ziehen wieder, und ist die größte Unruhe in sich selber, gleich einer wüthenden Unsinnigkeit, und ist in sich eine erschreckliche Angst" (myst. magn. 3, 15—16).

In diesen drei niederen Potenzen hat die Natur ihren Selbstverwirklichungsproceß, soweit sie ihn aus eigener Rraft vermag, vollbracht. Wir haben in ihm die vollkommenste Antithese zum idealen Ternar. Wenn hier der Beginn ein von sich ausgehender Wille ist, so ift dort der Anfang die in sich Alles verschlingende Begierbe; wenn hier das Ende eine ftille Sarmonie und ein friedlicher Zusammenschluß der einzelnen Botenzen ift, so ist dort das Resultat ein gährendes tobendes Chaos, das es für sich zu keiner Gestaltung bringen kann und darum mit Sehnsucht nach dem ordnenden Beifte fich richtet, ber nun gang in der Weise der alttestamentlichen Anschauung, über den stürmenden Wogen dieses unendlichen Oceans schwebend, gedacht ift. Je gewaltiger die Natur aus allen ihren Lebenstiefen schäumt, um so herrlicher wird sich die Macht des Geistes offenbaren. wenn er sie zu seinem Dienst unterwirft und ihre finsteren, vorerft nur in der Zerftörung arbeitenden Kräfte der Idee gehorsam Aber der Geist, der in der Natur das Princip abnt, dadurch er felbst zur Leibhaftigkeit und zum realen Besit seiner Herrlichkeit gelangen kann, wendet fich gleichfalls verlangend nach ihr, und so waltet zwischen beiden ein Bug tiefer Sehnsucht, bem Ruge ber Geschlechter zueinander vergleichbar. Und Böhme hält auch dies Bild fest, wenn er den Geist als formendes und männliches Princip, als den göttlichen Magus bezeichnet; die Natur aber als weibliches und empfangendes Princip, als Gebilfin bes göttlichen Geistes zur Geburt bes vollkommenen göttlichen Lebens, als Magia construirt. Indem sich nun die beiden Principien, die magische lichte Einheit des Geiftes in seinen drei Momenten und der idealen Sophia mit der dunkel wallenden

und wogenden Natur verbindet, entsteht die vierte Naturgestalt oder der Blit. Wie eine finstere Wolke mag sich Böhme die Natur benken; indem das göttliche Licht in diese Nacht hinein= leuchtet, erscheint sie auf ihrem Grunde als feuriger Blit, ber noch nicht beständig, nur vorübergebend leuchtet. So flammt in ber Seele oft nach langem chaotischen Ringen, womit fie fich jum Lichte einer höheren Erkenntniß aufwärts richtet, diese momentan, wie ein rascher Blit auf, der sie weit mehr blendet als erleuchtet. Der Blit ift die erfte Berührung des Geiftes mit der Natur, auf ihrem dunklen Grunde zeichnet er erst flüchtig die Linien einer fünftigen Gestaltung. Böhme sagt hierüber: "Die ewige Einheit oder die ewige Freiheit, die ist fanft, ftill und lieblich, gleich einem fanften Wohlthun, welches man nicht aussprechen mag, was für eine Sänfte außer der Ratur die Einheit Gottes sei; und die drei Eigenschaften zur Natur sind scharf, peinlich und schredlich: in diesen drei peinlichen Gigenschaften steht der ausgeflossene Wille, welcher durch's Wort ober göttliche Hauchen entstanden ift, und steht auch die Einheit darinnen. So sehnet sich der Wille nach der sanften Einheit, und die Einheit sehnet fich nach ber Empfindlichkeit, als nach bem feurischen Grunde; also gehet eines in das andere; und wenn das geschieht (verstehe das Sehnen), so ist's wie ein Schrack oder Blitz, gleich als riebe man Stahl und Stein aneinander, oder göffe Waffer in's Feuer, im Gleichniß geredet" (Schlüffel. IX. 49).

In dieser vierten Naturgestalt tritt zuerst der Geist in die Natur ein und gewinnt in ihr, als dem Feuerprincip, seine reale Basis. — Die fünste aus dem Feuerblitz hervorgehende Naturgestalt ist die sanste Liebe, das weiße Licht oder der Geist des Wassers, eine weit innigere Durchdringung des göttlichen Geistes und der Natur, in welcher diese bereits zu erliegen beginnt. "Wenn der Feuerblitz in seine Mutter, die Herbigkeit kommt und findet sie also überwunden und sanst, so

erschrickt er gar sehr und wird in der überwundenen Herbigkeit augenblicklich weiß und hell. Wenn nun die Herbigkeit dieses belle, weiße Licht in sich krieget, erschrickt sie also sehr, daß sie gleichwie todt, überwunden zurücksinket, sich ausdehnet und wird ganz bunn und-überwunden. Denn ihr eigener Quell mar finfter und hart; nun ift er licht und sanft, darum ist er erft recht wie ertöbtet, und ift nun ber Waffergeift." (Drei Principien, 4, 50. 51.) In der fünften Naturgestalt macht sich der göttliche Sohn leibhaftig und perfonlich; sie ift auch wie der Aether, in beffen Schoof alle kunftigen Gestaltungen liegen, sie ist die allgemeine Grundlage und ber Reim für die Ausgestaltung und Entwicklung bes vollendeten göttlichen Seins. "Diese fünfte Geftalt hat alle Kräfte ber göttlichen Beisheit in fich und ift bas Centrum, barinnen sich Gott ber Bater in seinem Sohn burch's sprechende Wort offenbaret. Es ift ber Stock des Gewächses des ewigen Lebens" (Gnadenwahl, 3, 29). ift nun die folgende fechste Naturgestalt die Aufhebung jener ununterschiedenen Ginheit, der Hervorgang ber in ihr liegenden Gegenfate, die Individualifirung und concrete Geftaltung, und wird Hall ober Schall genannt, weil jedes Einzelne in ihr für sich in bestimmter Form dargestellt und damit für sich laut und sprechend, hallend oder schallend wird. Alle diese Potenzen und Formen vergleicht Böhme mit Tönen, die ewig in der Herrlichkeit bes göttlichen Lebens erklingen; barum fagt er: "So Du in diefer Welt viel taufend Instrumente und Saitenspiel zusammenbrächtest und zögst sie alle auf's Rünstlichste ineinander und batteft die allertunftlichsten Meifter dazu, die fie trieben, so mare es doch nur wie ein hundegebell gegen den göttlichen Schall ober die Musica, die durch den göttlichen Schall aufgehet von Ewigkeit zu Ewigkeit" (Aurora, c. 4).

In dieser Naturgestalt verwirklicht sich ber göttliche Geist, ber überhaupt die scheidende und ordnende Macht in der Gott=

beit oder, wie Böhme es ausdrückt, das sprechende Wort ist. - Die Harmonie dieser Tone, der lebensvolle Organismus dieser zur Einheit verbundenen Botenzen ist endlich die Bollendung des göttlichen Seins, als siebente Raturgestalt, und wird von Böhme als wesentliche Weisheit, als die wirklich ge= wordene göttliche Herrlichkeit oder Sophia, als Natur und Leib Gottes, als ein ungeschaffener himmel bezeichnet. "Du liebes Gemuth, siehe, betrachte es! Diefes ift nun Gott und sein Himmelreich mit dem ewigen Element und Paradies, und alfo stehet es im ewigen Urfunde von Ewigkeit zu Ewigkeit. nun für Freude, Wonne und Lieblichkeit darinnen sei, dazu habe ich keine Feder, daß ich's schreiben kann, ich kann's auch nicht sagen; denn die irdische Zunge ist viel zu wenig darzu; es ist gleich wie Koth gegen Gold zu achten und noch viel weniger." (Drei Brincipien, 14, 90). "Gleichwie die Erde immerdar icone Blumen, Rräuter und Bäume, sowohl Metalle und Befen gebieret, und je einmal herrlicher, stärker und schöner bervorbringet als das andere; und wie bald im Wesen eines aufgebet, das andere unter und eine immerwährende Riekung und Arbeit damit ift: also ift auch die ewige Gebärung bes beiligen Musterii in gar großer Rraft und Wiederbringung, da je eine aöttliche Frucht der großen Liebebegierde neben der anderen im göttlichen Wefen stehet und ist Alles wie ein Immerringen, ein Blüben der schönen Farben und ein lieblicher Geruch. . . . Alles das, wessen diese Welt ein irdisch Gleichniß und Spiegel ift, das ist im göttlichen Reich in großer Vollkommenheit im geistlichen Wesen; nicht nur Geist, als ein Wille ober Gedanke, sondern Wesen, körperlich Wesen, Saft und Kraft, gber gegen die äußere Welt wie unbegreiflich" (Bon der Geburt und Bezeichnung aller Dinge, 16, 18-20.)

Diese wirklich gewordene Weisheit oder göttliche Seinsmög= Lichkeit ist das Besultat der Versenkung des dreifaltigen Geistes in der Natur, wobei jener als activ, diese als passiv sich verhält. Wie nämlich jede ber brei Formen des göttlichen Geistes Leibhaftiakeit an der Natur erhielt, so auch jene ideale Külle der göttlichen Herrlichkeit. Die drei göttlichen Personen, an der Natur leibhaftig geworden und barum von Böhme auch als Keuer,= Licht,= und Gestaltungsprincip nach den ihnen entsprechenden Naturgestalten bezeichnet, sind die wirkenden Le= bensgründe für die reale Darstellung der göttlichen Sophia und bamit bes vollendeten göttlichen Lebens. Die Begierde, die ben göttlichen Geist nach ihrer Wirklichkeit ergriff, ist nun in der fiebenten Naturgestalt erfüllt und so ift das Ziel des ganzen Processes vollendete Glückseligkeit. Gott ift in der anschaulichsten Weise als das allerwirklichste und vollkommenste Wesen construirt. Dieser göttliche Lebensproceß ist aber, wir wir gleich am Anfange seiner Darstellung hervorhoben, ein fortwährender; die sieben Naturgestalten erzeugen sich beständig und wirken ineinander und füreinander, wie die Organe des lebendigen gefunden Leibes.

"Nun möchtest Du fragen: Ist denn in Gott auch ein Widerwille zwischen den Geistern Gottes? Nein. Ob ich gleich allhier ihre ernstliche Geburt anzeige, wie die Geister Gottes so ernstlich und streng geboren werden, dabei ein Jeder gar wohl den großen Ernst Gottes verstehen mag: so folgt darum nicht, daß eine Uneinigseit zwischen ihnen sei. . . In Gott triumphisten alle Geister wie ein Geist, und ein Geist sänstiget und liebet immer den andern, und ist nichts denn eitel Freude und Wonne. Ihre strenge Geburt aber, welche im Verborgenen geschieht, muß also sein; denn das Leben und der Verstand und die Allwissenheit wird also geboren und ist das eine ewige Gesburt, die niemals anders ist" (Aurora, c. 10).

Die weitere Entwicklung der Böhme'schen Lehre kann sich furz und summarisch fassen. Daß er die Gottheit in selbstbe-

wußter Geistigkeit und Realität denkt, ist uns nach Allem offenbar; aber er verfällt damit nicht jenem schaalen Deismus, der sie jenseits der Welt annimmt, sondern bei aller Unterscheidung zwischen Gott und Welt hält er bennoch die innigste Beziehung beider fest, so daß nach ihm Gott wohl über der Welt, aber nicht minder auch in ihr und zwar nicht blos dynamisch, durch seine Kraft und Wirkungsweise, sondern leibhaftig, der Substanz nach gegenwärtig ist. In der Schrift von der Geburt und Bezeichnung aller Dinge (c. 16, 1-2) erklärt Böhme fich hieritber bestimmt und genügend: "Die Schöpfuna ganze Creation ist anders nichts als eine Offenbarung des allwefenden, ungründlichen Gottes: Alles was er in feiner ewigen unanfänglichen Gebärung und Regiment ist, dessen ist auch die Schöpfung, aber nicht in der Allmacht und Kraft, sondern als ein Apfel auf dem Baume wächset, der ist nicht der Baum sel= ber, sondern mächset aus Kraft des Baumes. Also find alle Dinge aus göttlicher Begierde entsprungen und in ein Wesen geschaffen worden, da am Anfange kein Wesen darzu vorhanden war, sondern nur daffelbe Mysterium der ewigen Gebärung, in welchem eine ewige Vollkommenheit ist gewesen. Denn Gott hat nicht die Creation erboren, daß er dadurch vollkommen würde, sondern zu seiner Selbstoffenbarung, als zur großen Freude und Herrlichkeit. Nicht daß solche Freude erst mit der Creation habe angefangen; nein, sie ist von Ewigkeit im großen Mysterio gewesen, aber nur als ein geiftlich Spiel in sich selber. Creation oder Schöpfung ist dasselbe Spiel aus sich selber, als ein Modell oder Werkzeug des ewigen Geistes, mit welchem er spielt; und ist eben als eine große Harmonie vielerlei Lauten= spiel, welche alle in eine Harmonie gerichtet sind." — "Der rechte himmel, ba Gott innen wohnet, ift überall an allen Dr= ten, auch mitten in der Erde: er begreift die Hölle, da die Teufel wohnen, und ift nichts außer Gott; benn da Er gewesen

ist vor der Welt Schöpfung, da ist Er noch, als in sich selber, und ist selber das Wesen aller Wesen; alles ist von Ihm erboren und urkundet von 3hm; und heißt barum Gott, daß Er allein ist das Gute, das Berg ober Beftes, verftebe das Licht und die Kraft, davon die Natur urkundet" (Drei Princ. 7, Form und Stoff ber Welt, burfen wir sagen, ift aus Gott. In der Weisheit, dem Spiegel seiner Allmacht sab er auch unsere Welt, an der ewigen Natur hatte er, wie der Künftler am Stoffe, die materiale Möglichkeit, fie wirklich zu machen. — Nach vielen Aeußerungen Böhme's hat es den Anschein, als setze er die siebente Naturgestalt mit der Welt als eins, indeh finden sich wieder eine Menge von Aussprüchen, die unzweideutig diese Identificirung Gottes und der Welt verwerfen. bier entscheidend ist, die ganze weitere Entwicklung seines Spstems spricht gegen eine solche. Manche Darsteller suchen über diesen dunkeln Bunkt in Böhme's Lehre stillschweigend binweg= aukommen; wir heben aber hier hervor, daß es der gottinnigen Intuition Böhme's nicht selten passirt, im Wunderbau bes Weltalls die Fülle der leibhaftigen Sophia zu erblicken; aber doch will er dies nicht Wort haben. Auf die vierte der theo= sophischen Fragen, was gewesen ist, ehe die Engel und Schöpfung waren? wird geantwortet: "Es war Gott mit ben zwei centralischen Feuern, mit den großen Kräften, als eine ewige unendliche Gebärung der Wunder, Farben und Tugenden, da die Engel und Seele des Menschen, sammt allen Creaturen bieser und der inwendigen engelischen geiftlichen Welt, in einer Ibea ober geistigen Inmodelung, inne lagen, darinnen Gott alle seine Werke hat von Ewigkeit gesehen, nicht in creaturlicher gebildeter Art und Form, als in einer Scheidung, sondern in Formlickkeit der Kräfte, da Gottes Geist mit sich selber gespielt hat."

Auf jede Einsicht in das Warum und Wie der Schöpfung verzichtet Böhme; man könnte nur fagen, meint er, daß es

die dreieinige Gottheit gelüftete, Kinder ihres Gleichens zu baben.

Wie die Gottheit selbst aus den Factoren des Idealen und der dunkeln, aber überwundenen Natur besteht, so sinden sich dieselben Momente auch das Wesen der Creaturen constituirend, deren Form ja aus der Idealwelt, deren Realität aus dem Naturgrund stammt. Die Welt aber als Offenbarung Gottes trägt überall die Signatur desselben und darum construirt Böhme Alles nach der Dreipersönlichseit und den sieben Naturgestalten.

Seiner Dreipersönlichkeit entsprechend bat Gott zuerst die drei Erzengel Michael, Lucifer und Uriel geschaffen, von denen er jedem ein eigenes Reich mit besonderen Engelschaaren an= Michael entspricht dem Bater, Lucifer dem Sohn, Uriel' bem heiligen Geiste. Diesen drei Erzengeln find dann, den fieben Naturgestalten analog, noch sieben andere Fürstenengel untergeben, die untereinander und mit den noch tiefer stehenden Engelschaaren fo lange burch die innigste Liebe verbunden waren, als sie insgesammt Gott anhingen. Sie wohnten in einer wunderbaren Natur, welche viel herrlicher ist als unsere Erde, wo alle Kräfte harmonisch zusammenwirkten, ein gefundes, glüchseli= ges Leben zu erzeugen. Alle Engel waren anfänglich rein und ans Licht geschaffen; aber fie follten auf diefer Sohe baburch sich behaupten, daß sie den dunkeln Naturgrund in ihrem Wesen, ber die Wurzel der Selbstsucht und alles Bosen ift, dem Geiste unterwarfen, ebenso wie Gott aus der Ueberwindung des Na= turgrundes ewig als heiliger und seliger sich gebiert. Es mußte eine freie Wahl bei den Engeln stattfinden und dies mar mög= lich durch die vierte Naturgestalt, welche gleichsam das Scheide= ziel zwischen der untern Welt, dem selbstsüchtigen Naturgrund und der Lichtwelt, dem Willen des Geiftes und der Liebe ift; benn auch in Gott ist sie gleichsam der Moment des Kampfes und der Wahl, wo die beiden Principien der Natur und des

Geistes sich noch das Gleichgewicht halten. Auf diese Weise suchte Böhme auf die für die driftliche Theologie so schwierige Frage, was denn die Engel verfucht habe und wie Wahlfreiheit gedenkbar sei, in seinen metaphysischen Principien eine erklärende Ebenso erreicht er damit eine viel tie= Antwort zu gewinnen. fere Anschauung von Himmel und Hölle, als die gewöhnliche Wie für Gott, so ist auch für die Creatur der Himmel und die Seligkeit die richtige Ordnung und das harmonische Ineinanderwirken der Principien, wie die Gesundheit des Leibes auch nur in dem richtigen Gleichmaß der Functionen, in dem harmonischen Zusammenwirken ber Organe besteht. Und so ift auch die Hölle kein Ort, der von Außen die Unseligkeit verur= sachte, sondern gleichfalls ein innerer Zustand, die disharmonische Berfaffung des Gemüths, die Zerrüttung der Seele, wo das, was unten und dienend sein sollte, sich zur Herrschaft aufgewor= fen hat, das aber, was hiezu bestimmt ift, in den Grund ge= drängt wird. Lucifer, der jenen Theil der Schöpfung beherrschte. in welchem unsere Erde und der von ihr aus sichtbare Ster= nenhimmel liegt, bestand die Versuchung nicht; die hohe Stellung, in der er sich befand, die Schönheit, in der er glänzte, erregte seine Hoffahrt; so daß er, anstatt sich Gott unterzuord= nen, sich über ihn hinauszuschwingen suchte. Damit aber schloß er in sich die Hölle auf, indem nun die unteren Naturgestalten die höheren unterwarfen, so daß ein heftiger Streit derselben immerwährend in ihm tobt. — Mit Lucifer's Fall wurde der ganze Raum, den er bewohnte, zerrüttet, unsere Erde und der fie umgebende Himmel. Lucifer fab die Folgen seines Abfalls voraus, aber er bändigte darum die Selbstsucht nicht in sich. Ebenso erkannte Gott Lucifer's Abfall voraus, aber selbst ein stärkerer Zug der Gnade hätte ihm nicht gewehrt, da eine Diftel im Sonnenstrahl nur noch stachlichter wird. — Ein Theil der Engel folgte Lucifer in's Verderben und schied mit ihm sich von

den in Gott sich bewährenden Geistern aus. Ihre Trennung ist vor Allem als eine innerliche zu denken, denn wenn die Teusfel auch die Erdregion bewohnen, so sind doch hier auch die guten Mächte mit ihrem Segen gegenwärtig, diese dienen Gott als Werkzeuge in der Weltregierung und wehren dem Teusel, dessen Unseligkeit erst dann vollendet ist, wenn ihm aller Einsluß auf unsere Welt genommen, sein Heraustreten aus sich verhindert und er ganz in sich, in sein höllisches Innere zurückzedrängt wird.

Die von Moses erzählte Schöpfung gilt Böhme nur als Restauration der durch Lucifer's Kall zerrütteten Erde und alles bessen, was zu seinem Reich gehörte; eine Ansicht, welcher beut= zutage nach dem Vorgang von Friedrich Schlegel viele protestan= tische Theologen beigetreten sind. — Wie in Lucifer's Wesen die un= teren Naturgestalten die oberen überwältigten, so auch in seinem Reich, das darüber zu einem Chaos zerfiel, in welchem die dunkle Natur die Geistigkeit und Reinheit zurückdrängte. ftarre Materialität breitete sich aus, die Gott junächst badurch zu überwinden suchte, daß er sie durch Wasser zu einem bild= famen Stoff erweichte, aus welchem fpater bann neue Bilbungen hervorgehen sollten. Ueber das Wasser ließ Gott das Licht aufgeben, welches die Kinsterniß überwältigte und allenthalben Leben anregte, und am zweiten Tag bas äußere, materielle Baf= fer von dem innern immateriellen, worunter Böhme wohl den Aether, als höchste Potenzirung der Materialität, verstand, In der Mitte von beiden wurde dann die Beste des trennte. himmels gesett, die am britten Tag mit der Erde in Beziehung trat und auf sie wirfte, wie das männliche Element auf das weibliche, so daß die edeln Metalle und andere Mineralien ge= bildet wurden und die Pflanzenwelt aufkeimte, welche Producte halb aut und halb bose waren, da der Himmel in der zerrütte= ten Erde sie bildete. Es war aber noch kein Leben und Wachs=

thum in ihnen, bis Gott nicht die Sonne und die Sterne am Himmel schuf, in welch' ersterer er fich wie in einem bellen Spiegel offenbarte und den Teufel immer tiefer in die Finsterniß verbrängte, das Chaos überwand und die Ordnung feststellte. — In Uebereinstimmung mit den sieben Naturgestalten und ihnen entsprechend treten sieben Planeten auf, zu benen Böhme auch Mond und Sonne rechnet. Die Sonne aber ist ihm die bochfte Blüthe und Quinteffenz der ganzen Sternenwelt, um ihretwillen find alle die andern Gestirne geworden, sie find daher nur Mit= tel für sie als Zwed; sie bringt erft Harmonie in die Sternen= welt. Nachdem nun diese einmal vorhanden war, entstand durch sie das siderische Leben, d. h. die Beseelung der Thiere; denn Böhme läßt den Sternenhimmel von einer allgemeinen Seele belebt fein, die sich in den einzelnen Sternen individualisirt und durch sie auf der Erde wieder eine individuelle Beseelung wirkt. Zulett wurde der Mensch erschaffen, als volles Abbild der gött= lichen Herrlichkeit und darum selbst die Engel überragend. Aus ihm sollte ein himmlisches Heer, eine neue Engelschaar, bervor= gehen, um die durch Lucifer's und seiner Anhänger Abfall leer gewordenen Pläte auszufüllen.

Der Mensch hat die drei Principien in sich, das Princip des Feuers, die Begierde oder Seele; das Lichtprincip, den Geist oder die Bernunst, und das Princip der vollendeten Leiblichseit, das Wirstungsvermögen. Mit dem ersteren, als der Wurzel der Individualität, war die Selbstsucht; mit dem zweiten, wodurch er mit anderen Menschen eins ist, da ja die Bernunst Allen einwohnt, war die Liebe; mit dem dritten die Vollendung seines Wesens oder die Persönlichseit, welche Einheit der natürlichen Individualität und der Bernunst ist, gegeben. Die Ordnung dieser Principien war bei Adam die richtige und harmonische und so erschien er als Sebenbild Gottes. Das Licht seiner Gnade durchtrang ihn, und erhob selbst Adams Leiblichseit, die ein Auszug aus allen Kräf-

ten der Natur war, in eine höhere geistige Region, wie Feuer, das Gifen durchglühend dieses seiner schwarzen Farbe entkleidet und gang zu Keuer zu machen scheint. Abam war mit einem findlichen Gemuth Gott ergeben, befaß eine flare Ginsicht in die göttlichen und weltlichen Dinge, und hatte als herr der letteren Gewalt über sie. Weil er in sich innerlich selig war, so er= hob er auch die ihn umgebende Natur zur Verklärung, die Von der Verfassung des Gemüthes hängt Erde zum Baradies. unsere Außenwelt ab, die schönste Landschaft erscheint der zerüt= teten Seele schmucklos. Im Paradiese fanden sich alle Producte unserer irdischen Welt, nur in übernatürlicher Schönheit. Satte der Mensch sich bewährt, so wäre dieselbe über die ganze Erde verbreitet worden. Er hatte nämlich die Aufgabe, die ihm an= geschaffene richtige Ordnung der Principien durch seine Willens= entscheidung zur eigenen That zu machen; den Egoismus für immer der Herrschaft der Vernunft unterzuordnen; in seiner Weise benfelben Broces in sich zu wiederholen, welchen Gott in sich realifirend fich zum seligen und heiligen macht. Der göttliche Sohn, der Teufel und die Welt zogen an Adam, daß er sich nach irgend einer Seite bin entscheibe. Der Erftere wirkte auf seine Bernunft; ber Zweite, ber ben Menschen um seine bobe Stellung beneidete, auf die Selbstsucht; der Beift der irdischen Welt, worunter die noch nicht verklärte, zum Theil caotisch zerrüt= tete Natur zu verstehen ift, auf die Leiblichkeit. Abam ließ sich, seine Freiheit mißbrauchend, und der Sollicitation des Teufels folgend, zur Begierde nach der irdischen Welt verleiten, wodurch ber Baum des Lebens sich ihm in den Baum der Versuchung verwandelte: benn beide sind nur einer, aber das eine Mal in paradiesischer, das andere Mal in irdischer Eristenzweise. lettere besteht in der Scheidung der Qualitäten des Feuer= und Licht= princips, beide stehen in ihr gleichmäßig neben einander, während in der paradiesischen Eristenzweise das lettere von dem ersteren

beherrscht wird. Neben bieser objectiven Folge von Abam's Begierde nach der irdischen Welt ergab sich die gleiche subjective, daß auch in ihm die Brincipien einzeln für sich bervortraten und sich ne= beneinander stellten, wodurch sein paradiesischer Leib zu einem irdischen wurde. Gottes Bild erblich damit in ihm, und Adam, sinkend aus dem paradiesischen Wesen in das irdische, wurde fraftlos und fiel in Schlaf. Während beffelben fand in ibm. welcher Androgyne, die höhere Einheit von Mann und Weib war, die geschlechtliche Scheidung statt; das Weib ging aus ihm her-In dieser Schwächung Abam's lag eine gnädige Fügung der Vorsehung, denn, fraftlos geworden, konnte er nicht in glei= der Weise wie Lucifer auf Gott einen Angriff machen und daher mit der Schwäche der Sünde nicht das gleiche Maß der Strafe verdienen. — Gott verbot dem ersten Menschenpaar von bem Baume der Versuchung zu essen, aber der Teufel, im Bunde mit dem Geifte der Erde und der eigenen Begierlichkeit, verleitete sie dazu, und zwar war es Eva, die zuerst sündigte und Adam mit sich in's Verberben zog. Wenn Lucifer aus Hoffahrt fündigte, indem er sich über Gott erheben wollte, so fündigte der Mensch aus Niederträchtigkeit, indem er von feiner hoben Stellung aus sich abwärts in die irdische Welt sehnte.

Durch Abams Sünde erhielt das sinstere Princip in der Natur wieder die Uebermacht, es entstanden die physischen Uebel, die Krankheiten und der Tod. Gott wirkt durch die Sonne denselben entgegen und läßt durch sie belebende Kräfte aussliesen. Aber auch die andern Gestirne, welche durch Luciser versderbt worden, brachten manches Böse über die Erde und störten den heilsamen Einfluß der Sonne. — Die Erde hat ein eisgenes Leben; bringt darum lebendige Producte hervor und richstet sich sehnsüchtig nach der Sonne, woraus sich ihre Bewegung um dieselbe erklärt. — Die vier Elemente, woraus die Erde besteht, sind eigentlich nur Eigenschaften des wahrhaften fünsten

Elements, aus dem sie hervorgetreten sind. Als einig und doch verschieden sehnen sie sich nach einander und bekriegen sich doch unaushörlich. — Die Producte der Erde zeigen den Dualismus des Guten und Bösen; während in vielen Mineralien die starrste Materialität sich zeigt, das Leben ganz im Tode gefangen ist, leuchtet uns doch aus den edeln schon der Funke des wahrhaften Wesens entgegen. Ebenso zeigt sich auch im Pflanzen= und Thierreich die Macht des sinstern Princips, aber doch treten in beiden Reichen Bildungen von paradiesischer Schönheit auf. In jedem Ding liegt ein Ewiges, Geistiges verborgen, durch über= wiegende Materialität gebunden und getrübt.

Durch Abams Sünde trat der Geift oder das Princip des Lichts in ihm in den Hintergrund, die felbstfüchtige Begierbe erbob sich und zerrüttete ibn. Gott aber ließ ibn nicht zum Teufel werden, indem er ihm einen äußerlichen materiellen Leib gab, wodurch sein Erkenntniß= und Wirkungsvermögen und also die Energie seiner Verirrung geschwächt wurde. Dann aber be= wahrte ihn der Eintritt in die Verhältnisse des irdischen Lebens, die ihn mehr aus sich herauszogen und zerstreuten, vor der äußersten Entartung; die Verkehrtheit seines Willens konnte er bier weniger geltend machen und die irdische Welt verhüllte ihm Die göttliche Herrlichkeit, deren Anblick sein Widerstreben gegen fie nur verhärten wurde. — Der Mensch wurde thierisch seinem äußern Wefen nach, fo daß er Gott und das Göttliche nicht mehr wahrnahm, sein Wille und Gemuth wurden vom Geiste der Welt in Besitz genommen; nur nach dem Irdischen und Thierischen, nicht mehr nach bem Geistigen und Göttlichen stand fein Sinn. Auch die jetige thierische Fortpflanzung ist Folge ber Sünde, ohne sie hätte der Mensch durch eine ihm eingegoffene Schöpferkraft Wefen seines Gleichens auf geistige Beise producirt und jeder Nachkomme hätte an Würde seinen Urheber übertroffen. Nachdem aber der Urmensch in Mann und Weib fich gespalten hat, sehnen sich die Geschlechter nach einander, was vor Gott ein Gräuel ist, und was er blos duldet, wenn die sinnliche Liebe in die sittliche der She sich erhebt. Durch die Erzeugung wird nicht blos der Leib, sondern auch Geist und Seele fortgepstanzt, doch sinden hierbei himmlische, irdische und höllische Einslüsse statt. Die sittliche Beschaffenheit der Eltern wirkt auf die des Kindes ein, jedoch nicht dis zur Aushebung seiner Willensfreiheit, vermöge welcher auch ein von bösen Eletern stammender Mensch zu Gott sich wenden kann und umsgekehrt. —

Ohne besondern Gnadenschut Gottes ware die Menscheit um der Sünde willen dem ewigen Berderben anheimgefallen. aber Gott hielt den Menschen im Falle gleichsam auf, so daß er nur mit Gleichgültigkeit, nicht mit haß, wie ber Teufel, gegen ihn sich stellte. Die Hilfe war nur dadurch möglich, daß der Sohn ober bas Licht Gottes in ben Menschen einging, mit beffen unterdrücktem Lichtprincip sich verband und so den finstern Naturgrund oder die Selbstsucht in ihm wieder in die Tiefe brängte. — Diese Rettung und Erlösung der Menschheit durch ben göttlichen Sohn reifte allmälig im Laufe ber Geschichte, gleich nach der Sünde begann dieser seine Wirksamkeit und offenbarte sich in demüthigen Seelen; nicht blos den Juden, auch unter den Heiden. Durch Opfer, wo sich der Naturgrund oder die Selbstsucht in die dargebrachten Gaben versenkte, wurde dem Menschen die Onade des göttlichen Sohnes zu Theil; benn wie jene durch vom himmel fallendes Feuer verzehrt wurden, so wurde die Selbstsucht durch das im Menschen aufgebende gött= liche Gnabenlicht verzehrt und die Sünde getilgt. — Rulest nahm ber göttliche Sohn Menschengestalt an; aber seine Gottheit, obwohl sie in die innigste Gemeinschaft mit der Menschlichkeit trat. vermischte sich nicht mit ihr, durchdrang und durchleuchtete sie nur, wie das Feuer Eisen durchglüht. Durch seine Menschwer=

dung wollte der göttliche Sohn den Menschen zu der ihm vom Anfang an bestimmten Glorie erheben, selbst in den Tod eingebend wollte er gleichsam von innen beraus seine Macht brechen. Diese Ueberwindung des Todes erfolgte theilweise schon, als Christus die Versuchung des Teufels bestand, der ihn sowohl zur Hoffabrt wie zur Riederträchtigkeit verführen wollte, welche Berführung Chriftus aber durch geiftige und leibliche Entsagung von sich abschlug, wodurch sein irdischer Leib sich in den ursprünglich adamischen, also paradiefischen verwandelte. Aber dieser Sieg Christi über ben Teufel genügte noch nicht zur Erlöfung und Ueberwindung des Todes, vielmehr mußte Chriftus felber sterben und als das Licht von der Finsterniß verschlungen wer= den, um dieselbe in Licht zu verwandeln. Auch dieser Tod Christi wurde durch den Teufel herbeigeführt, der die weltliche und geistliche Obrigfeit wider ihn hette. Leiblich und geistig aber mußte Chriftus fterben, um Beiland zu werden; durch den leiblichen Tod follte seinem äußern Wefen Alles genommen werden, mas aus dem finstern Princip stammend der himmlischen Herrlichkeit widerstrebte: durch den geistigen aber, d. h. durch vollendete Singabe seines Willens an den des göttlichen Baters, sollte Gott zu Allem in Allen gemacht werden. — Mit bem Opfer seines Gigenwillens murde Christi Seelenleben nicht vernichtet, sondern ging nur ganz in den göttlichen Willen ein, und ebenso wurde durch seinen leiblichen Tod sein äußeres Wesen nur zu seinem wahrhaften Wesen erhoben. Durch diesen überwand er die Macht ber Sölle und auferstehend aus ihm war sein Leib in einen himmlischen verwandelt, den nichts Irdisches mehr halten konnte, der aber wohl den irdischen Leib in sich wie verschlungen enthielt, so daß er, ihn hervortreten laffend, fich nach seiner Auferstehung sichtbar machen konnte. In der Himmelfahrt aber ging er in die Fülle göttlicher Kraft und Berrlichkeit ein.

Indem nun Böhme zur Betrachtung der driftlichen Kirche übergebt, bringt er in der Befolgung des göttlichen Wortes auf die Ablegung jedes Buchstabendienstes; im Geiste der Liebe, in der demuthigen hingabe des Willens foll Gott verehrt werden. Bon dem gelassenen Willen, von der lebendigen Sehnsucht nach ber Vereinigung mit Gott und nicht von der Erkenntniß bes äußeren Wortes macht er das Seil abhängig. Bitter spricht er sich gegen die Wortchristen und die vom Geiste Christi verlassenen Lehrer seines Evangeliums aus; in innig bewegender, tief ergreifender Beise erklärt er die Bedingungen und die Glückseliakeit des christlichen Lebens, so daß wir fühlen, wie er aus bem eigenen Leben heraus spricht. Er verwirft alle äußere Werkheiligkeit, aber auch die lutherische Imputationstheorie; von ber Liebe allein macht er bes Menschen Rechtfertigung abhängig; er forbert eine innerliche Erneuerung in Chrifto; biefer muß in und leben, sterben und auferstehen. -

Mit Luther dann nimmt er nur die beiden Sacramente der Taufe und des Abendmahls an, in deren finnenfälligem materiellem Substrat er eine höhere himmlische Natur als gegenwärtig erkennt und mittheilen läßt. — Nachbem er bas Zusammen= leben ber Christen im Staate betrachtet und sie zur gegenseitigen Förderung im geistigen und leiblichen Leben aufgefordert blickt er begeistert in die Rukunft und verkündet am Ende der Zeiten ein wunderbares Reich, wo die Natur verklärt und alle Völker in seligem Frieden zusammenwohnen werden. ben dann nur eine Sprache mehr reben, jene ehemalige unanfängliche Natursprache, die das Wesen der Dinge adäquat ausbrudt. Die göttliche und natürliche Wissenschaft, Autorität und Vernunft, Glauben und Wissen werden sich versöhnen und jede confessionelle Varteiung wird aufhören. "Wenn sich die Aeste wieder erkennen, daß sie im Baume stehen, so werden sie nimmer sagen, sie find eigene Bäume; sondern sie werden sich in ihrem

Stamme erfreuen, und werben sehen, daß sie allesammt nur Aeste und Zweige eines Baumes sind, und daß sie allesammt Kraft und Leben aus einem einigen Stamme haben" (myst. magn. 30, 52).

So klingt bei Böhme die Lehre vom tausendjährigen Reich burch. — Endlich spricht er noch von den vier letten Dingen.

Durch die Sünde ist der Mensch auch in die Gewalt des Rreislaufes der Geftirne d. h. der Zeit gefallen und kann barum nicht immerfort äußerlich leben, er muß sterben und im Tode fällt sein Leib den vier Elementen anheim; nur in ihrer Wurzel, dem fünften, bleibt er steben; die Trennung des Leiblichen und Geistigen ist darum im Tode nicht vollständig. nachdem sich nun der Mensch im Leben für das Feuer- ober Lichtprincip entschieden hat, wird fein fünftiges Schickfal fein. Wer nicht das Licht ber Liebe in sich angezündet hat, der ver= fällt der Qual und Verwirrung der Finsterniß und verdammt fich selbst. Böhme erklärt sich entschieden gegen die Annahme, als habe Gott einen Theil der Menschheit in seiner Voraussicht zur Verdammniß prädestinirt; der eigene Wille des Menschen bestimmt die Mittheilung oder Entziehung der göttlichen Gnade. Wie Dante in der göttlichen Komobie bas innerfte Wefen vollbrachten That in der Weise ihrer Belohnung oder Bestrafung offenbar werden läßt, so daß er den Geizigen beständig vom Frost, den Zornigen von der Hitze leidend, den Hoffahrtigen in einem beständigen Fliegen begriffen schildert, in ähnlicher Weise stellt auch Böhme die Strafen der Sünden dar. That, in die ein Mensch fich mit freiem Wollen eingeführt hat. ift zu seinem Charafter geworden. Er entlehnt liebliche Farben für die Schilderungen des Himmels, duftere für die der Hölle: zwischen beiden dann nimmt er einen mittleren Ort — bas Burgatorium — an.

Im allgemeinen Weltgericht erfolgt eine dritte Manifestation

der Gottheit, nachdem die beiden der Weltschöpfung und Menschwerdung, jene dem Bater, diese dem Sohne eignend, vorausgegangen sind. Die lette große Scheidung nimmt aber der beilige Geist vor. Durch Hervorbrechen des göttlichen Feuers wird am jüngsten Tage die gegenwärtige Welt zerstört und durch Unterwerfung der Kräfte des Rornes in ihre ebemalige Herrlichkeit zurückgeführt. Gine allgemeine Auferstehung der Leiber erfolgt, alles Verborgene wird offenbar, alles Unentschiedene geprüft und entschieden. Mit der Auferstehung der Leiber, die der Seelenverfaffung ihrer Träger entsprechen, steigert sich sowohl die Seligkeit der Berklärten, wie die Unseligkeit der Berworfenen; beider Zuständlichkeit ist von immerwährender Dauer. flärung aber besteht in der völligen Hingabe des Geschöpfes an Gott; eine harmonie vereinigt alle Wefen untereinander und mit Gott.

"Ich soll Gottes des Vaters und seines ausgesprochenen Wortes und Halles Instrument und Saitenspiel sein; und nicht allein ich, sondern alle meine Mitglieder in dem herrlichen zuge= richteten Instrument Gottes; wir sind alle Saiten in seinem Freudenspiel; ber Geift seines Mundes ift's, ber unsere Saiten feiner Stimme schläget" (Von der Geburt und Bezeichnung aller Wefen 12, 13). "Das ganze himmelsheer ist alles in eine Harmonie gerichtet; ein jedes Königreich der Engel in ein sonderlich Instrument, aber Alles ineinander in Gine Musica, alles in dem einigen Liebehall Gottes; eine jede Saite dieses Spieles erhebet und erfreuet die andere, und ift ein eitel Liebe= bören, Schmecken, Kühlen, Riechen und Sehen. Gott in ihm felber ift, das ist auch die Creatur in ihrer Begierde in ihm, ein Gottengel und ein Gottmensch, Gottes Alles in Allem, und außer ihm nichts mehr. Wie es war vor ben Reiten dieser Welt in seinem ewigen Sall, also auch bleibt's in bem creaturlichen Sall in ihm in seiner Ewigkeit; und bas ift ber Anfang und das Ende aller Dinge" (ib. 15, 52).

## Spinoza.

Baruch von Spinoza stammte aus einer judischen Familie, Die am Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts aus Portugal nach den Niederlanden, wo nach der Abwerfung der spanischen Herrschaft die bürgerliche und geistige Freiheit aufblühte und die religiöse Ueberzeugung sich unbehindert bethätigen durfte, gekom= men war und in Amsterdam sich angesiedelt hatte. Sier wurde er am 24. November 1632 geboren. Die Eltern, die vom Hanbel lebten und fich feineswegs in glänzenden Bermögensverhält= niffen befanden, gaben bem Sohne eine ftreng religiöse Erziehung im finstern Beiste bes Judenthums und bestimmten ihn zum Rabbiner, welchem mit ber Gelehrfamkeit zusammenhängenden Beruf berselbe wohl auch eigene Neigung entgegenbrachte. kam Spinoza in den Unterricht jüdischer Theologen, von denen Rabbi Saul Levi Morteira, der zu den ersten Talmudisten der Reit zählte und ein großes Ansehen als Theologe genoß, der einflufreichste für ihn wurde. Er studirte das alte Testament und den Talmud gründlich und galt darum schon mit fünfzehn Sahren für einen ausgezeichneten Renner bes lettern. Er verfentte fich bann in bas Studium der judischen Scholaftifer Ebn Esra, Maimonides und andrer hervorragender theologisch=philo=

sopbischer Schriftsteller seines Bolks und empfing von ihnen manchen Impuls zu einem freien Denken. Auch mit den Büchern der Kabbalah, in welchen die hl. Schriften in einem esoterischen Sinne gedeutet sind und eine auf neuplatonischen Ideen rubende Emanationslehre als tieferes Verständniß der göttlichen Offenbarung (Theosophie) vorgetragen wird, machte sich Rabbi Morteira selbst unternahm es, die Ver-Spinoza bekannt. nunft mit den Dogmen des Mosaismus in Uebereinstimmung zu bringen, und wenn er dies auch in der Weise der driftlichen Scholastiker that, nämlich daß das in Bibel und Talmud nieder= gelegte Gotteswort die Voraussetzung und Norm des Denkens bildete, wogegen sich dieses nicht erheben durfte, sondern dem es sich nur anpassen sollte, so mußte ein solcher Unterricht in der Theologie doch das Nachdenken und den Aweifel anregen, indem er eben auch mit den Einwürfen der Vernunft gegen das Dogma befannt machte. Aber zu einer vollständigen Mündigkeit des Geistes tam Spinoza erst bei dem Arzte Franz Bandenende, welcher in Amsterdam eine Art philologischen Seminars hielt und zu dem sich jener zum Behufe der größeren Ausbildung in ber lateinischen Sprache begeben hatte. Er lernte sie nicht blos lesen, sondern wie seine Schriften beweisen, auch gewandt schrei= ben. Und wenn er es darin auch nicht gerade zu classischer Stylistif und Schönheit brachte, auch nur in einfachen Satcon= ftructionen sich erging, so vermochte er boch vollkommen prägnant und klar seine Gedanken im lateinischen Joiom auszudrücken. Neben dem Lateinischen und dem Hebräischen, was er meisterhaft verstand, war Spinoza auch noch mehrerer neuerer Sprachen mächtig. — Bandenende nun scheint heimlich dem Materialismus gehuldigt zu haben; man beschuldigte ihn, daß er in seinen Un= terricht auch fremdartige Dinge einmischte, nämlich seine eigenen atheistischen Ueberzeugungen einfließen ließ. Spinoza wurde mit einigen andern begabtern Schülern in sein näheres Bertrauen

gezogen, sie betrieben zusammen Naturstudien und lasen eifrig den Cartesius, den berühmtesten Philosophen der damaligen Zeit. Alles dieses trug nur bei, in Spinoza Ansichten zu entwickeln, die nichts weniger als mit der jüdischen Religion im Einklang waren. Er zog sich daher immer mehr von seinen früheren Glausbensgenossen zurück und suchte dafür den Umgang freidenkender Männer.

Bandenende hatte eine geiftvolle Tochter, Clara Maria mit Namen, die in der Musik und lateinischen Sprache so wohl bewandert war, daß sie in der Abwesenheit des Vaters die Schule Richt Schönheit der Gestalt, die sie nicht besaß, leiten konnte. sondern der Reichthum ihres Geistes und die Lebendigkeit ihres ganzen Wesens machten auf Spinoza's Gemuth Eindruck, so daß er sie zu heirathen beschloß. Diese Reigung und Absicht fällt jedoch, wie nach neueren Untersuchungen festgestellt ift, nicht in die Zeit, wo Spinoza Bandenende's Schüler mar, denn damals stand Clara Maria noch im Kindesalter, sondern vielleicht um acht bis gebn Jahre später, als jener längst Amsterdam verlaffen hatte und nur noch vorübergehend mit Vandenende verkehrte. Aber das Mädchen theilte Spinoza's Gefühle nicht, fie fand fich mehr zu einem andern Schüler und Bewerber, einem reichen Raufmannssohn aus Samburg, Dird Kerkrink, bingezogen, der mit dem Geschenke einer kostbaren Verlenschnur sie an sich gefesselt haben soll und im J. 1671 als seine Frau heimführte.

Ich glaube nicht, daß dieser unglückliche Ausgang seiner Liebe in Spinoza's Herzen eine tiesere Bewegung hervorrief; er war zu groß angelegt und auf zu hohe und umfassende Ziele in seinem Denken und Wollen bezogen, als daß diese Episode mehr als eine flüchtige Trübung in seine gleichmüthig gestimmte Seele hätte werfen können.

Spinoza's Gesinnungsänderung blieb der jüdischen Gemeinde nicht verborgen und fie trug dies um so schwerer, als man an ibm eine fünftige Säule bes Judenthums zu erhalten gehofft hatte. Um aber gang sicher zu geben, ließ man ihn erft näber ausforschen, und als er kein Sehl von seinen Ueberzeugungen machte, wurde er bei den Richtern der Spnagoge denuncirt, die ihn vor fich beschieden und auf alle Beise in feinen Anfichten mankend zu machen fuchten. Bitten wechselten mit Drohungen ab. Morteira selbst verschwendete die eindringlichsten Worte an feinen ehemaligen Schüler. Beil fie felber nicht mußten, mas Ueberzeugung fei, boten fie dem tapfern Standhaltenden ein Jahrgehalt von 1000 Gulden an, unter der Bedingung, er seine Meinungen für sich behalten und wenigstens äußerlich an der Synagoge festhalten möge. Bergebens. Spinoza schlug unwillig diesen Judaslohn aus - gefährdete aber durch diese muthige Ueberzeugungstreue sein Leben, indem ein fanatischer Rude ihn Abends, als er eben die alte portugiefische Spnaavae verließ, meuchlings erbolchen wollte. Er wich jedoch glücklich dem Stofe aus, der nach der Bruft gerichtet mar, jest aber nur ben Mantel durchlöcherte, den er sich zum Andenken an dieses Ereignift lebenslang aufbewahrte.

Da er so unbeugsam sich finden ließ, so schleuberte die Synagoge über ihn den großen Bann (die Schammatha), voll der gräßlichsten Verwünschungen, wonach der verstockte Ungläusbige im Leben und Sterben unglücklich und elend sein sollte. "Er sei verslucht bei Tag und bei Nacht, wenn er schläft und wenn er aufsteht, bei seinem Ausgang und seinem Eingang. Nie möge ihm der Herr vergeben, vielmehr möge er seinen Zorn und Eiser gegen ihn entbrennen lassen und ihn mit allen Flüchen beladen, die im Gesethuch geschrieben sind. Er wird seinen Namen austilgen unter dem Himmel und ihn zu seinem Verderben von allen Stämmen Israels absondern mit allem, was im Buche des Gesets verslucht ist." So lautete eine Stelle in der Bannsformel, zu welcher nun auch noch das Interdict gefügt wurde,

TO COLOR TO THE PROPERTY OF TH

wonach kein Jude mehr mit Spinoza weder schriftlich noch mündlich verkehren, nichts von ihm lesen, ihm keine Barmberzigkeit erweisen, mit ihm nicht unter einem Dache weilen burfte, sondern eine Elle weit sich von ihm entfernt halten sollte. Spinoza protestirte zwar gegen biefen Act ber Spnagoge, nahm aber die Ausstokung aus der Spnagoge mit rubigem Gleichmuth hin: Man bringt mich zu nichts, sagte er, was ich nicht ohnebies gethan hätte. Auf solche Weise von den Juden getrennt, ging er doch zu keiner andern Confession mehr über; aber er übersette seinen hebräischen Namen Baruch in den lateinischen Benedictus, vielleicht aus einer leifen Fronie gegen die Spnagoge, um Allen, die nicht wußten, was Baruch bedeute, anzuzeis gen, daß er trop des Bannfluches Benedictus, d. i. der Gesegnete, beiße und fich für einen folden halte. Gin Biograph Spinoza's, der Theologe Kortholt, ärgerte sich auch darüber und meinte, derselbe solle vielmehr Maledictus (der Berfluchte) genannt werden.

Die jübische Gemeinde soll auch jetzt noch nicht mit der Berfolgung geruht, sondern den Stadtmagistrat zu gewinnen vermocht haben, daß er über den Abgesallenen die Berbannung aus Amsterdam auf einige Monate verhängte. Hiermit aber waren die Mittel der Gegner erschöpft — freundliche Ueberzredung, Bestechung, Mordanschläge, Anathem und Berbannung hatten den gesinnungssesten jungen Mann — er war zur Zeit seiner Ercommunication erst vierundzwanzig Jahre alt — gleich unerschütterlich gesunden. Die Berbannungsgeschichte übrigens ist nicht recht beglaubigt, doch kehrte Spinoza, der sich schon um die Zeit, als ihn das Anathem traf, nicht in Amsterdam besand, von jetzt an nicht mehr zu ständigem Ausenthalt, nur noch zu vorübergehenden Besuchen dahin zurück. Es beginnt sür ihn von dieser Zeit an ein zurückgezogenes stilles Denkerleben, ansängslich auf einem abgelegenen Landhause in der Nähe von Amsterdam

bei einem Freunde, dann in Abynsburg bei Leyden, hierauf in Voorburg beim Haag, zulett im Haag felbst. Spinoza war in biefer Einsamkeit ganz seinen wissenschaftlichen Forschungen bin= gegeben, die nicht blos rein speculativer Natur waren, sondern sich auch auf dem Gebiete ber eracten experimentirenden Natur= miffenschaft bewegten, wie namentlich aus seinem Briefwechsel zu Schon zwischen die Jahre 1656 — 1661 fällt die erseben ift. Ausarbeitung einer Abhandlung "Bon Gott, dem Menschen und beffen Glück", worin sich die Reime und Grundzüge des philo= sophischen Spftems, wie es Spinoza in der Ethik niederlegte, bereits finden, so daß ihm also seine Weltanschauung schon sehr frühe Diese Schrift, die erst neuerlich in der hollandischen Uebersetung aufgefunden wurde, theilte Spinoza nur Freunden im Stillen als Manuscript mit. Sie wurde niemals berausgegeben, weil sie, als der Rachlaß des Philosophen pu= blicirt wurde, durch die Ethik als vollständig antiquirt erschien. Sie ist aber insofern wichtig, als sie uns in den Entwicklungs= gang Spinoza's einen Blick werfen läßt und anzeigt, daß der= selbe nicht blos, wie man gewöhnlich annimmt, durch consequente Fortbildung des Cartesianismus zu seiner Lehre gelangte, son= bern daß er auch durch die Speculation jüdischer Denker und namentlich auch des Giordano Bruno beeinflußt wurde.

Aus Mangel an Vermögen war Spinoza genöthigt, seine bescheidenen Lebensbedürfnisse durch seiner Hände Arbeit zu decken; er schliff Gläser, was er schon in früher Jugend auf die Anmahnung des Talmuds hin, daß jeder Gelehrte sich auch mit einem Handwerke vertraut machen solle, erlernt zu haben scheint. In der Zeit seines Aufenthaltes in Rhynsburg gab er eine wissenschaftliche Darstellung der Philosophie des Cartesius mit einem Anhang metaphysischer Betrachtungen heraus, worüber er einem jungen Manne, bei dem er übrigens den Mangel ächt, wissenschaftlichen Sinnes beklagte, Privatvorträge gehalten hatte.

the incoming properties of the part of the properties with the properties with the properties of the

Auch fällt in dieselbe Periode die Bearbeitung seines berühmten theoslogisch-politischen Tractates, den er aber vorerst noch nicht in die Welt hinausgab, sondern nur einigen Freunden theilweise mittheilte. Dieses Buch kämpft für die Denk- und Gewissensfreiheit und sucht den Beweis zu führen, daß beide nicht nur mit der Frömmigkeit und dem Frieden des Staates zusammen bestehen können, sondern daß diese ohne jene gradezu unmöglich werden. Es zeigt in einer Untersuchung der Schriften des alten und neuen Testamentes, daß sie nur die Forderung enthalten, Gott mit ganzer Seele durch Nebung der Gerechtigkeit und Liebe zu gehorchen; er behauptet daher, daß das Wesen der Religion im Sehorsam gegen Gott bestehe und, daß Alles, was die Propheten und Apostel auch außerdem verfündigten, ein äußerliches Beiswerf sei, aus Accommodation an die menschliche Fassungskraft und zur Belebung der Gottesfurcht erfunden.

Gewiß ein tief sittlicher Begriff von der Religion, Spinoza hier aufstellt: in allen Lagen bes Lebens, ohne Rudficht auf eigensüchtiges Meinen und Wünschen, dem erkannten Göttlichen ju folgen, in seinen Dienst ohne Furcht und Forderung die Persönlichkeit zu geben, ist immer ihr innerster Rern. In diesem Sinne ist Spinoza selbst ein Beispiel der reinsten Religiosität gewesen, nicht nur in seinem Leben, auch in seinem Denken; benn nicht blos auf bem Gebiete bes Handelns allein, auch auf dem des Erkennens gibt es eine sittliche Resignation. Wer so wie er bem Gesetze bes Gebankens sich unterwerfen kann, der ift sittlich, ift religios, weil er dem Gotte folgt, der in der Vernunft zu ihm redet. Diejenigen, welche den Philosophen bes Hochmuths beschuldigen, weil er ihren ungeprüften Vorurtheilen nicht beistimmt, wissen eben nicht, daß es nur Demuth ift, der Forberung des Denkens nachzugehen. Wenn bei Spinoza eine Verirrung sich findet, so ift es, wie Jacobi mit Recht gesagt hat, nur eine Verirrung des Denkers, aber feine Verirrung des Menschen.

ï

Nachdem in der angegebenen Weise Spinoza die Frage über Wesen und Inhalt der Religion gelöst hat, wobei er sich in negativen Bemerkungen gegen den Wunderglauben ergeht und manches harte Wort gegen die äußerliche Religionsübung ausspricht, auch die Aechtheit mehrerer Bücher des alten Testaments in Zweiselzieht und so als ein Vorläuser der modernen Bibelkritist erscheint, schließt er: daß die Religion als Gehorsam gegen Gott nichts mit der Wissenschaft gemein habe und daher jeder von beiden ein eigenes Gebiet zukomme, in dem sie völlig selbständig sei. So soll demnach Jedem Denk- und Gewissensfreiheit zugestanden und blos nach seinen Werken beurtheilt werden, ob sein Glaube gottselig oder gottlos sei. Der zweite Theil des Tractates such eingehend zu erweisen, wie Denk- und Gewissensfreiheit mit dem Frieden des Staates verträglich seinen.

Diese Rolirung der Wissenschaft von der Religion ist offenbar unhaltbar und darum Spinoza's ganze Argumentation unstichhaltig; denn wenn die Religion auch Gehorsam gegen Gott ift, so muß boch gewußt werden, was Gott ist, wenn Religion stattfinden soll. Spinoza selbst hat durch wissenschaftliches Denken seinen Gottesbegriff festgestellt und demnach seine eigene Religion auf die Grundlage der Wissenschaft gestützt. darum verkehrt, die Religion von der Wissenschaft trennen zu wollen, grade so verkehrt, wie wenn man das Handeln vom Gedanken trennen wollte. Die Religion mußte ohne den Gedanken blind und gedankenlos und darum geistlos sein und so würde grade jeder Aberglaube befestigt. Ueberhaupt aber muß bei einer harmonisch-gebildeten Perfönlickkeit sich Erkennen, Wollen und Fühlen gegenseitig bedingen und tragen, wie im Leben bes Organismus eine Kunction in die andere eingreift. Man kann darum nicht im Ropfe Gottesleugner und im Herzen Chrift sein, wie Jacobi meinte.

Erst 1670, wo er auf vieles Andringen seiner Freunde in den Haag übergesiedelt war, gab Spinoza, gleichfalls von ihnen

dazu aufgefordert, den theologisch = politischen Tractat anonym heraus. Zu dieser Anonymität scheint er durch die Erwägung der Unannehmlichkeiten, welche die Veröffentlichung der Schrift mit seinem Namen für ihn haben konnte, bewogen worden zu fein; dann aber wollte er sie für sich wirken lassen und an kei= nen Namen knüpfen, der bei Vielen nur ein Vorurtheil gegen sie begründet und von ihrem Studium abgeschreckt hätte. Dhne= bies war es Spinoza nirgends und am allerwenigsten in der Wissenschaft um sich zu thun, eitle Ruhmsucht war ihm fremd, wie er sich denn selbst dahin äußerte: Wer Andere durch Rath und That unterstüßen will, damit sie zum Genuß des höchsten Gutes gelangen, der wird sich wohl ihre Liebe zu erwerben suchen, nicht aber sie zur Bewunderung seiner selbst, als bes Urhebers der Lehre, führen wollen. Ueberhaupt wird er keinen Grund zu Haß und Neid geben (eth. IV. app. 25). — Der Tractat wurde sogleich nach seinem Erscheinen verboten, aber 1673 unter anderm Titel abermals herausgegeben. Man entbectte bald in Spinoza ben Verfasser und so wogte nun von allen Seiten die Opposition gegen ihn heran, namentlich aber versuchten die getreuen Anhänger des Cartesius ihre ziemlich ftumpfen Waffen gegen ihn.

Im Jahre 1672 fiel Ludwig XIV. in die Niederlande ein und eroberte bald einige Provinzen, woran zum Theil die Parteiung, in welche das Land zerrissen war, die Schuld trug. Auf der einen Seite stand die republikanische Partei, mit Jan de Witt an der Spize, auf der andern die des Prinzen von Orasnien, welcher die Statthalterschaft, die seine Borfahren inne hatten, wieder an sich bringen wollte. Jan de Witt wurde versdächtigt, mit den Franzosen heimlich im Bunde zu stehen und in Folge dessen von dem aufgeregten Pöbel in den Straßen Amsterdams mit seinem Bruder ermordet. Dies tragische Erseigniß berührte Spinoza tief, denn er verlor in de Witt zugleich

seinen Freund und Schüßer. Weil er in einem solchen Berbältniß zu dem Ermordeten stand, erhob sich auch gegen ihn die Bolkswuth und die Gesahr steigerte sich auf's Höchte, als ihn der Prinz Condé zu sich nach Utrecht beschied, um ihm eine Pension von Seite des Königs von Frankreich anzubieten, salls er ihm eines seiner Werke dediciren wollte, was jedoch Spinoza höslich, aber entschieden abschlug. Als er zurückgekommen war, umzingelte der Pöbel drohend sein Haus, weil man ihn für einen Spion hielt. Die Ruhe aber, mit der Spinoza der Gesahr entgegentrat, scheint imponirt zu haben, so daß er unversletzt durch die drohende Wenge hindurchkam.

Indem so der Sturm des öffentlichen Lebens bald an ihm porüberzog und er wieder zu seiner wissenschaftlichen Thätigkeit zurückfehrte, traf ihn im Jahre 1673 ein ehrenvoller Ruf an die Universität Heidelberg, worin ihm der Kurfürst Karl Ludwig Die Professur der Philosophie und die ausgedehnteste Lehrfreibeit unter ber Bedingung antragen ließ, daß er sie nicht zum Umsturz der öffentlich bestehenden Religion mißbrauche (ep. 53.). Spinoza nahm jedoch den Ruf nicht an, theils weil er sich wohl auch wegen seiner Kränklichkeit — nicht zum öffentlichen Lehrer geeignet glaubte, theils weil er fürchtete, durch den Unterricht der Jugend in der Fortbildung der Philosophie gehinbert zu werden, dann weil er voraussah, in welche Conflicte ihn ein öffentliches Lehramt bei seinen Ueberzeugungen verwickeln mußte, vor Allem aber, weil er ehrlich genug mar, um auf eine Bedingung nicht einzugeben, die felbst die Annahme des An= trages unmöglich machte, wenn er seine Lehre vortragen wollte, da diese in der That den entschiedensten Angriff auf die christ= liche Religion enthielt (ep. 54).\*)

<sup>\*)</sup> Spinoza's Antwort an Fabricius auf das Berufungsschreiben lautet: Hochgeehrtester Herr!

Hätte ich nur jemals verlangt, die Professur einer Facultät zu überneh= men, so konnte ich diese einzige wunschen, welche mir durch Sie von dem

Im Jahre 1675, durch seine Freunde bewogen, machte er den Bersuch, sein Hauptwerk "die Ethik" herauszugeben, aber während er damit umging, verbreitete sich das Gerücht von dem Atheismus desselben, man schickte sich an, schon von vornherein Klage gegen den Berkasser zu erheben — und so wurde der Druck des Buches damals verhindert (ep. 19).

Wir nähern uns dem Ende von Spinoza's Leben. Che ich dasselbe erzähle, will ich noch einige Züge seines Charakters anführen, damit uns ein möglichst vollständiges Bild des Mannes gewonnen werde. Es ist bereits der ärmlichen Verschältnisse gedacht worden, in denen er leben mußte, aber durch eine seltene Bedürfnißlosigkeit, die selbst die Bewunderung seines Geaners Colerus erregte, empfand er ihren Druck nur

Durchlanchtigften Aurfürsten von der Bfalz angeboten wird; zugleich wegen der Freiheit des Philosophirens, welche der gnädigste Mirst zu verleihen sich berabläßt, geschweige denn, daß ich längst unter der Herrschaft eines Fürften zu leben wünschte, deffen Weisheit alle Länder bewundern. Aber weil ich niemals gesonnen war, öffentlich zu lehren, so kann ich auch jetzt nicht veranlagt werben, diese herrliche Gelegenheit zu ergreifen, obschon ich die Sache lange bei mir erwogen habe. Denn erstens bedenke ich, daß ich von der Fortbildung der Philosophie abstehe, wenn ich mich der Belehrung der Jugend hingebe. Dann überlege ich, daß ich nicht weiß, in welche Grenzen jene Freiheit zu philosophiren eingeschlossen werden muß, damit ich nicht die öffentlich festgesetzte Religion stören zu wollen scheine, indem ja Religionsspaltungen nicht sowohl aus brennendem Religionseifer entstehen, als aus den verschiedenen Affecten der Menschen oder dem Berlangen zu widersprechen, wonach sie Alles, wenn es auch recht gesagt ist, herabzuwürdigen und zu verdammen pflegen. Und da ich solches schon in meinem einsamen Privatleben erfahren habe, um wie viel mehr wird es zu fürchten sein, nachdem ich auf eine solche Würdenftuse mich erhoben habe. Sie sehen daber, hochverehrtester Herr, daß ich nicht an der Hoffnung eines bessern Geschickes hange, sondern nur aus Liebe zur Ruhe, die ich auf irgend eine Weise erhalten zu tonnen glaube, mich öffentlicher Bor-Tesungen enthalte; deßhalb ersuche ich Sie inständigst, den Durchlauchtigsten Rurfürsten zu bitten, daß er mir bie Sache noch langer zu überlegen gestatte, bann, daß Sie fortfahren mogen, die Suld des gnäbigsten Aursten seinem ergebensten Berehrer zu erhalten, womit Sie sich noch mehr verbinden werden

Man will wiffen, daß seine Nahrung größtentheils wenia. aus Milch und Brod bestand und daß er mit wenigen Sou's ben Tag über ausreichte. Obgleich felbst von einer asketischen Enthaltsamkeit, war ihm doch die weltflüchtige, naturfeindliche Tendenz mancher frühern Philosophen fremd. Er war in der Welt doch über ihr. "Der freie Mensch, sagte er, benkt an nichts weniger, als an den Tod und seine Beisbeit ist nicht ein Rachdenken über den Tod, sondern über das Leben". Um keinen Breis wollte er auf Unkosten seiner Freunde leben, und so wies er jedes Geschenk von ihnen zurud. Als ihm Simon de Bries sein ganzes Bermögen vermachen wollte, bewog er den sterbenden Freund, auf seinen Bruder Rücksicht zu nehmen und diesem dasansehnliche Erbe zuzuwenden. Als nun aber tropdem de Bries eine jährliche Benfion von 500 Gulden für Spinoza testamen= tarisch festgesetzt batte, nahm er auch von dieser nur etwas mehr als die Hälfte an. Es war sein Grundsat, daß der freie Mensch, wenn er unter Ungebildeten lebe, so viel als möglich ihre Wohl= thaten ablehnen muffe, weil diese, wenn ihre Wohlthaten von jenem nicht nach ihrer Sinnesweise geschätzt werden, unangenehm berührt find und aus Freunden leicht zu Feinden werden. Als er mit seinen zwei Schwestern wegen des elterlichen Erbes in einen Rechtsstreit gerathen war, überließ er denselben freiwillig seinen Antheil, nachdem ihm derselbe gerichtlich zugesprochen war. — Trop seiner Armuth war Spinoza doch selber frei= gebig und borgte mit seltener Großmuth seinen Freunden von dem Wenigen, worüber er zu verfügen hatte, und traf ihn hier einmal ein. Verluft, so nahm er dies leicht. Seine ruhige Gemüthsverfassung war von beftigen Affecten nur selten und sehr vorübergehend gestört, er pflegte überhaupt weder übermäßig trauria, noch übermäßig fröhlich zu sein ein Bleichmuth vielmehr hatte sich seines ganzen Wesens bemächtiat. Er war keine polemische Natur, suchte ben

nicht (ep. 49), wich ihm vielmehr aus, obwohl er dann, wenn er darein verwickelt murde, entschieden Stand hielt. Für die Freundschaft hatte er ein warmes Herz. "Nichts schäpe ich mehr, sagte er, als mit aufrichtigen Wahrheitsfreunden Freundschaft ju schließen, indem ich der Ueberzeugung bin, daß wir nichts in der Welt, was nicht in unserer Macht steht, ruhiger lieben fönnen, als solche Menschen, weil es ebenso unmöglich ist, ihre gegenseitige Liebe aufzulösen, indem diese in der gemeinsamen Liebe zur Erkenntniß begründet ist, als es unmöglich ist, die einmal erkannte Wahrheit selbst nicht festzuhalten. ift die höchste und beglückendste, die es in Dingen, die nicht in unsere Sand gegeben find, geben kann, indem nur die Wahr= heit die Geister und Gemüther am innigsten zu verbinden ver= mag (ep. 32)." "Unter Freunden, fährt er an einer andern Stelle fort (ep. 2), muß Alles gemeinsam sein, por Allem aber das Beistige". Zu einem Schmeichler der Freunde aber würdigte er sich nie herab. "Ich halte dafür, sagte er, daß es bei der Freundschaft nichts Verwerflicheres und Abscheulicheres gibt, als Schmeidelei (ep. 9)." Manchen seiner Verehrer stieß er zurück, sobald er mit seinen Ansichten offen hervortrat. Sein Briefwechsel liefert uns dafür interessante Belege. Da wendet sich ein engli= scher Gelehrter Oldenburg, der mit Spinoza bei Bandenende stu= dirt hatte, mit der größten Hingebung in seinen philosophischen Bedürfnissen an ihn, drangt ihn zur Herausgabe seiner Schrif= ten in dem guten Glauben, daß darin sich zwar Mancherlei finden möge, Imorüber die Aftertheologie schreien würde (ep. 7, 8, 10, 11), daß aber im letten Grunde doch nur eine tiefsinnige Auffassung (ep. 11 und 17), vielleicht auch eine glänzende Apologie des Christenthums darin gegeben sei (ep. 17). Aber durch den theologisch=politischen Tractat und im Verlauf der Corre= spondenz erfährt er mit Schreck und Erstaunen, daß Spinoza zwar groß von Christus denke, in dem sich die göttliche beseligende

Beisbeit am meiften geoffenbart habe, daß er aber nicht zugebe, daß Gott in ihm Mensch wurde, weil dies grade so unmöglich wäre, als wie daß der Kreis die Natur des Quadrates an= nehme (ep. 21). Darüber geht die Correspondenz zwischen Dl= benburg und Spinoza allmälig zu Ende, zumal als jener sich überzeugen muß, daß in Spinoza's Spftem von einer perfon-. lichen, göttlichen Borfehung, die er (Olbenburg) für die Grund= fäule aller Religion erklärt hatte (ep. 11), keine Rebe sein könne und ebenso wenig von der Willensfreiheit (ep. 23, 25). Aehnlich geht es mit dem Raufmann Wilhelm Blyenbergh, ber gleichfalls vor dem Erscheinen des theologisch politischen Tractates sich im Interesse der Belehrung an Spinoza wendet (ep. 31), aber nicht minder zurudschreckt, als ihm der Philosoph seine Ansichten über das Bose und die vermeintliche Freiheit des Willens entwickelt. Auch Blyenbergh, wie Oldenburg, vertritt zulett gegen ihn die christliche Lehre, so daß Spinoza felbst die Correspondenz abbricht, da er einsieht, er könne den Mann keines andern belehren. Das Unangenehmste, was in dieser Beziehung ihm begegnete, war der Vorfall mit Albert Burgh, der früher gelehrig zu seinen Rugen saß, dann aber auf Reisen ging und zulett in Italien katholisch wurde. Von hier aus machte er brieflich einen sehr ungeschickten und höchst fanatisch ftilisirten Bekehrungsversuch an seinem ehemaligen Lehrer, um seine Seele, wie er sich ausdrückt, der ewigen Berdammniß zu entreißen (ep. 73.) Dieser antwortete barauf ruhig und würdevoll, aber ernft und entschieden ben Jüngling zurechtweisend (ep. 71). Im Allgemeinen berrscht in Spinoza's Briefen ein freundlich wohlwollender Ton — da aber, wo er auf einen weniger einsichtigen oder hartnäckigen Gegner trifft, wird er all= mälig furz und gemessen, ja auch scharf und sarkastisch. lettere tritt namentlich in einem ziemlich komischen Briefwechsel mit einem Unbekannten bervor, der sich 1674, nachdem also der theologisch spolitische Tractat schon erschienen war, an den Philosophen mit der Bitte wendet, ihm seine Meinung über die Erscheinungen, Gespenster und Geister mitzutheilen. Von ihrer Existenz ist der Fragsteller vollkommen überzeugt, nur möchte er noch etwas Näheres über ihre Beschaffenheit ersahren, ob sie lange leben oder vielleicht gar unsterblich sind. Darüber ist er jedoch mit sich im Reinen, daß es lächerlicher Aberglaube sei, männliche und weibliche Gespenster anzunehmen. Spinoza sucht ihm natürlich seinen ganzen Gespensterglauben auszureden; der Mann gibt jedoch seine Sache nicht so leichten Kaufes auf, beruft sich auf alte und neuere, classische und nichtclassische Austoren — und so sieht sich der Philosoph schließlich genöthigt, auf seine Bekehrung zu verzichten (ep. 55 bis 60).

Unter allen seinen Freunden stand ihm wohl der Arzt Lud= wig Meyer geiftig und gemüthlich am nächsten. Aber nicht blos gegen Freunde, auch gegen Andere mar Spinoza voll Wohlwollen und warmer Theilnahme. "Es ist meine Art nicht, die Fehler Anderer aufzudeden", sagt er von sich selbst (ep. 2). Benn seinen Sausleuten Widerwärtigkeiten zustießen, verließ er fein Studirzimmer, in bem er sonst wie begraben ichien, um sie ju tröften und zu ermahnen, das Miggeschick als eine Fügung Gottes zu ertragen. Auch war es seine Sache nicht, den Idea-Lismus der Religion, welch' eine unangemessene Form er in einer geistig unmündigen Seele auch immer annehmen mochte, zu erschüttern; wohl bedenkend, daß sie darin in ihrer Weise das Göttliche ergreife und in sich pflege, ermunterte er sie vielmehr zu einem treuen Festhalten an berselben. Gin weicher Bug in dem Leben des ernsten Mannes ist seine Liebe zu Kinbern, mit benen er sich lange und gern unterhielt und die er gewöhnlich ermahnte, in den Gottesdienst zu gehen und den Eltern gehorfam zu fein. Auf fein Aeußeres verwendete Spinoza nur wenig, seine Rleidung war einfach burgerlich, aber doch

immer febr reinlich. Er war von mittlerer Statur und fein Gesicht ließ die Abstammung von portugiesischen Juden erkennen. Die Linien beffelben waren fein und regelmäßig, die großen Augen, beschattet von langen dunkeln Wimpern, waren voll finnenden Ausdrucks, über dem ganzen Gesicht lag aber auch der Schleier ber Melancholie ausgebreitet — bas alte Rainszeichen bes Denkers, ber mit bem Räthsel ber Welt ringt und ben Schmerz bes Zweifels erfahren bat. Ueberhaupt aber sprach aus seinen Bugen bie reinste Bergensgute. Bekannt ift, bag fein Biograph Colerus in denselben das signum reprobationis, das heißt das Reichen der ewigen Berwerfung herauslesen zu dürfen glaubte. Trefflich aber bemerkte hierzu Begel: "Der duftere Bug eines tiefen Denkers, sonft mild und wohlwollend, das signum reprobationis allerdings im Gesichte führend, aber nicht einer passiven, sondern activen, nämlich die Disbilligung ber Meinungen, Irrthumer und gedankenlosen Leidenschaften ber Menschen."

Spinoza hatte eine sehr schwache Constitution, schon seit Jahren litt er an der Schwindsucht — ein Uebel, das vielleicht durch sein andauerndes Studium, vielleicht auch durch sein Handwerk in ihm entwickelt wurde. Nur durch die sorgsamste und strengste Diät konnte er sein Leben so lange fristen und seine wissenschaftliche Thätigkeit fortsehen. Am 21. Februar 1677 — in einem Alter von etwas über vierundvierzig Jahren — starb er in den Armen seines Freundes und Arztes Ludwig Meyer, nachdem er sich dis zur letzten Stunde aufrecht und geistesfrisch erhalten hatte, so daß seine Hausleute an nichts weniger als an seinen baldigen Tod glaubten.

Roch in demselben Jahre wurden Spinoza's nachgelassene Schriften veröffentlicht, nicht mit seinem vollen Namen, nur mit den Anfangsbuchstaben desselben. Sie enthielten die Ethik, die Fragmente des politischen Tractats oder der Rechtsphilosophie,

die Fragmente der Abhandlung über die Ausbildung der Erstenntniß und einer hebräischen Grammatik, endlich den Briefswechsel, der wohl gleichkalls unvollständig ist.

Wie hat sich nun das Bild der Welt in diesem eminenten Geiste gespiegelt?

Das Werk, in welchem Spinoza sein System niedergelegt hat, führt den Titel: Ethik, das heißt Sittenlehre. wohl dieser Name? Weil er von vornherein der Ueberzeugung ist, daß Wiffen und Wollen nicht verschieden, sondern dasselbe find. So ist der Entwicklungsgang des Wissens zugleich ein Entwicklungsgang bes Wollens, die Erhebung auf eine höhere Stufe des Erkennens zugleich eine Erhebung auf eine höhere Stufe des Wollens. Der Mensch ist anfänglich blos sinnliches Bewußtsein, das ift Empfindung; bem entsprechend ift er auch nut sinnlicher Wille, das ift Trieb. Wie das finnliche Bewußtsein — die Empfindung und Sinneswahrnehmung — nicht das Wefen der Dinge ergreift, sondern dieselben nur in ihrer äußern Erscheinung und so, wie sie die Sinnlichkeit erregen, überhaupt immer nur das Einzelne und zeitlich-räumlich Beschränkte zum Gegenstande hat, so geht der finnliche Wille, der Trieb, nicht auf das Wesen ber Dinge, sondern auf ihre vorübergehende Erscheinung, er ergreift und beurtheilt sie nach bem, wie sie für die Sinnlichkeit find. Aber das finnliche Bewußtsein erhebt sich zum denkenden und denkend erfaßt es den übersinnlichen . Grund ber Erscheinung, das heißt das Geset ober die Bernunft, die in ihr sich offenbart. Dem entsprechend wird der sinnliche Bille, der Trieb, mit der Aufklärung und Erweiterung der Erkenntniß, vernünftiger Wille, indem er nun das Gesetz und die Bernunft bejaht. Derjenige, der die Welt denkt, ist nicht mehr blos Bewußtsein seiner eigenen engen Individualität, er ist Bewußtsein der Welt, und so wird er nicht blos mehr Wollen seiner selbst oder sinnliche Selbstsucht sein, sondern sein Wille

ist auf das Sanze, auf das Seset der Belt gerichtet und mit ihm einig. Das Geset der Welt nennen wir die Vernunft der Welt; darum ein Wollen, das mit der Weltvernunft übereinstimmt, ein vernünftiges oder ein sittliches Wollen ist, da Sittlichet als die wirkend gewordene Vernunft bezeichnet werden muß.

Indem nun im System des Spinoza der sinnliche oder natürliche Mensch zum vernünftigen und geistigen durch die Ent= wicklung und Aufklärung feiner Vernunft erzogen wird, der Bilbungsgang des Erkennens aber dem des Wollens parallel geht, so fallen mit den Schranken des Erkennens zugleich die Grenzen bes Wollens und ift die Erweiterung bes Gesichtsfreises zugleich eine sittliche Befreiung. Aus diesem Grunde nennt Spinoza sein System mit Recht Ethik. Dieselbe hat er in fünf Theile zerlegt, die in folgender Weise den Gegenstand er= schöpfen: Zuerft wird die Frage behandelt, mas Gott und Welt seien und wie ihre Beziehung gedacht werden muffe. hierauf wird die Welt nach ihren beiden, dem menschlichen Geifte objectiven Existenzformen von Geist und Natur in Betracht gezogen und bas Wesen und Verhältniß beider bestimmt. Sodann wird ber Beift in seinem unmittelbaren Dasein, wie er bloße Borftellung seines Körpers ober Empfindung ift, wie er im Zusammenhang und Contact der endlichen Dinge steht und demnach leidend oder . afficirt ift, in's Auge gefaßt; es wird von dem natürlichen ober endlichen, in Affecten oder Leidenszuständen und in Leidenschaf= ten vorhandenen Geiste gesprochen und hierbei von dem Uriprunge und Wefen derselben. Endlich aber wird gezeigt, wie aus bem beschränkten leibenben Beifte in ber Erkenntnig bes Universums der unendliche und freie werbe, wie er die Welt denkend sich aus dem Zusammenhange und der Berührung endlicher Dinge erhebt, die Gottheit erkennend im Wiffen und Wollen fich mit ihr zusammenschließt. Freiheit, Berföhnung, Gottesliebe find der Schluß und Gipfelpunkt des Syftems.

Spinoza entwickelt sein System in der Form der geometrisschen Methode, wie dies vor ihm bereits Cartesius gethan hatte. Wie die Geometrie mit der Erklärung und Beschreibung des Raumes nach seinen Dimensionen und Gestaltungselementen besinnt und neben diese Desinitionen Axiome d. h. unmittelbar evidente Grundsäte hinstellt, so treten uns auch in der Ethis die Erklärungen der philosophischen Grundbegriffe und sich selbst logisch stügende Axiome zuerst entgegen. Auf diesen Fundamenten erspeben sich dann die Lehrsäte, deren Wahrheit durch den Rachweis ihrer Consequenz aus jenen klar gestellt wird. Die Desinitionen der Geometrie beziehen sich auf Objecte, deren Realität uns die sinnliche Anschauung constatirt; die Definitionen der philosophischen Grundbegriffe sollen Objecte erklären, welche unserem Denken mit gleicher Sicherheit sessesten, welche unserem Denken mit gleicher Sicherheit sessessen.

Wie beantwortet Spinoza die Frage nach dem Wesen Gottes? Suchen wir Gesichtspunkte zu gewinnen, von denen aus uns das Verständniß seiner Antwort leicht wird.

Wir können die Gottheit zunächst nur im Unterschiede von den Existenzen in der Welt bestimmen. An allen diesen ents decken wir sogleich, daß sie endlich und darum beschränkt sind. Sie sind endlich in der Zeit, indem sie entstehen und vergehen, also nur eine bestimmte Strecke derselben außfüllen; sie sind endlich im Raum, indem sie an bestimmten Punkten sixirt sind. Bon allen Dem kann bei Gott nicht die Rede sein, Gott kann nicht endlich und beschränkt sein, denn sonst wäre er ein Wesen neben den andern und nicht besser als sie — er muß unendslich sein. Die Bestimmung der Unendlichkeit ist in der That sür Spinoza der Grundbegriff seiner Theologie. Ist Gott unsendlich, so ist er weder zeitlich noch räumlich beschränkt, er ist nicht geworden und vergeht nicht, er ist der Ursprüngliche, der Bleibende, der Immers und Ueberallgegenwärtige. Als der Unendliche kann nichts außer ihm sein, ist er mit dem Sein

felbst eins. Die Gottheit ist also das Sein selbst — nicht ein bestimmtes Sein, dieses oder jenes, sondern alles Sein, die ganze Bielheit der Dinge in ihrer Totalität und Einheit gesnommen. Spinoza gedraucht für sie den Ausdruck: Substanz, worunter wir das beharrende, den wechselnden Eigenschaften und Aeußerungen zu Grunde liegende Wesen eines Gegenstandes versstehen. Spinoza selbst definirt die Substanz subsectivistisch, insem er sie als den Grunds und Urbegriff schlechthin bezeichnet, zu dessen Bildung wir nicht erst eines andern, aus dem wir ihn ableiten und einsehen, bedürfen (Eth. I. des. 3). Die Substanz in dieser Bestimmung fällt ihm dann zusammen mit der Causa sui, nämlich dem Wesen, das durch sich selbst existirt (ib. des. 1.)

Aus der Erkenntniß, daß die Gottheit unendlich ist, ergeben sich nach Spinoza höchst wichtige Folgerungen. Jede Bestimmung (Begrenzung), sagt er, ift eine Verneinung, fie bezieht sich nicht auf das Sein eines Gegenstandes, sondern fagt, was er nicht ist, schließt ibn ein und damit Anderes von ibm aus, mit andern Worten, verendlicht ihn (Ep. 41). Jede Bestimmung Gottes wäre bemnach eine Verendlichung Gottes, eine Aufhebung seines Begriffs. Denn offenbar wäre Gott nicht der Unendliche, wenn er nicht alles Sein ware, es ware bann letwas laußer ihm, an bem er seine Gott kann also nichts außer fich haben, er Grenze bätte. kann sich darum auch von nichts unterscheiben, denn Unter= scheidung ist nur möglich, wenn etwas da ist, von dem er Kann sich aber Gott von nichts unter= sich unterscheidet. scheiden, so kann er kein Ich, kein Selbst, keine Persönlichkeit sein; denn die Versönlichkeit beruht auf dieser Selbstunterscheidung und Selbstzusammenfassung seiner Existenz gegen eine andere; nur an dem Du kann ich ein Ich, nur an dem Gegenstand ein Wissendes, nur an dem Andern ein Selbst werden. So leugnet benn Spinoza die Perfönlichkeit Gottes und bamit

bie Eigenschaften der Persönlichkeit, Verstand und Wille (Eth. I prop. 17 schol.). In Gott gibt es darum kein Denken, kein Begriffebilden und auch kein Wollen, das heißt ein Streben oder Handeln nach Begriffen. Ohne Wille ist in Gott auch keine Freiheit, darum folgt Alles, was ist, nothwendig aus Gott. Die Welt ist nicht eine bewußte und freie That Gottes, sondern sie folgt aus seiner Natur, sie ist mit ihm zugleich gegeben, wie mit dem Dasein des Dreiecks die Folgerung, daß seine Winkel 2 R sind. Weil Gott die Welt nicht mit Bewußtsein und Willen gesetzt hat, so kann man nicht sagen, er verwirkliche in ihr einen Begriff, das heißt er erstrebe in ihr einen Zweck— so gibt es demnach in der Welt keine Zweckbeziehung, sondern bloße Causalverkettung, das heißt jede Existenz ist von früheren bedingt und aus ihrer Wirkung allein zu erklären.

Wir seben, aus dem Gottesbegriffe des Spinoza ift jeder Anthropomorphismus verwiesen. Da es mir nicht möglich ist, benselben hier einer Rritik zu unterwerfen, so bemerke ich nur, daß Spinoza das Grenzenlofe mit dem Unendlichen irriger Weise identificirt und darum zum Begriffe des positiv Unendlichen, was der sich selbst bewußt und selbst fassende Geift ist, nicht vorzudringen vermag. Die Folge ift, daß er die Gottheit nicht einmal als außer allen Gegensatz gestellt benken kann, indem er sie als bewußtlos offenbar nur als Gegenstand, als Object benkt, das am Subject seinen logischen und natürlichen Gegen-Wollte Spinoza mit der Forderung, jede Beschränkung von dem Gottesbegriffe auszuschließen, Ernst machen, so mußte er selbst auf einen Gottesbegriff und in Folge bessen auf jede Gotteserkenntniß, bemnach also auch auf seine eigene Philosophie Wie einmal unfer menschliches Denkvermögen eingerichtet ift, so bewegt sich die Function desselben in Gegensätzen, wir denken und begreifen nur, indem wir unterscheiden und begrenzen. Auch bei der Bildung des höchsten Begriffs, des Gottes= begriffs unterliegen wir derfelben Nothwendigkeit einer Untersicheidung und Begrenzung und so bleibt uns nur die Alternative, entweder mit dieser inadäquaten Erfassung des Unendlichen uns zu begnügen oder auf jede Erkenntniß desselben zu verzichten. Wählen wir das Lettere, so hört auch die Möglichkeit einer Philosophie, wie die des Spinoza ist, auf, deren Princip und Urbegriff, wie wir sehen, die Gottesidee selbst ist, und auf welcher alle weiteten Folgerungen ruhen.

Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß Spinoza's ganze Art zu philosophiren und der Inhalt seiner Lehre von bem Geist ber geometrischen Methode beherrscht sei. steht dieser Geist? Darin, daß ein höchstes Princip als oberstes Axiom aufgestellt und von ihm aus Alles logisch abgeleitet wird. daß dieses Princip nicht etwa wie eine lebendige Ursache in zeit= lichem Verlauf aus sich Wirkungen hervorgehen läßt, sondern wie der Grund zu seinen Folgen, die miteinander und zugleich gegeben sind, sich verhält, daß demnach die Totalität der Dinge von dem diamantenen Nepe logischer Gebundenheit umfaßt, und alles Werden und die Zeit selbst nur ein Schein ist. — Dem philosophischen Auge bes Spinoza muß sich das Universum als unbewegte Ewigkeit darstellen, denn die Substanz ist das Axiom. und die Welt der Endlichkeiten nur der von unserem Denken entbeckte Inhalt der Substanz. Hält man aber daran fest, daß Spinoza's Speculation von diesem Geiste der geometrischen Methode durchdrungen ift, so erhellt die Jrrigkeit der Ansicht, als habe er die Substanz nach ihren beiden Attributen, der Ausdehnung nämlich und bes Denkens, als Rraft gebacht.

Gehen wir weiter. Gott ist nach allem Bisherigen nicht außer der Welt, also ist er in ihr vorhanden, also werden wir ihn aus der Welt erkennen. Als der Unendliche muß er Unendliches auf unendliche Weise in sich schließen; nicht in den wenigen Gesichtspunkten, die wir von ihm in der Betrachtung

ber Welt aufstellen können; wird er vollständig erfaßt sein. Wenn wir die ganze Summe endlicher Wefen überschauen, fo erkennen wir, daß in denselben doch nur zwei große Formen des Seins zur Darstellung kommen, nämlich das Denken und die Ausdehnung, der Geift und die Natur, die Zeit und der Beide find Darftellungen bes einen unendlichen Wesens, welches sich als unendliches noch in unendlich vielen Formen darstellen kann: beide sind daber selber unendlich und können nicht voneinander verschieden sein, weil zwei Unendliche nicht außereinander bestehen können, sondern sie find ein= und daffelbe unendliche Wefen, aber nur nach zwei verschiedenen Besichtspunkten betrachtet. Wir können biese Formen Eigenschaften, Attribute nennen\*), aber wir muffen uns immer erinnern, daß sie an sich immer bas eine Unendliche sind und daß also nicht im Unendlichen selbst eine solche Zweiheit vorhanden ift, sondern daß diese Zweiheit nur Product unserer Betrachtung des Unendlichen aus zwei Gesichtspunkten ist. Geist und Natur sind aber in der Welt nicht in dieser unbestimmten Allgemeinheit vorhanden, sie find vorhanden als eine zahllose Menge einzelner beschränkter Eristenzen. Es ist überall nur ein endliches Denken und eine endliche Ausbehnung vorhanden, das beißt eine bestimmte und gemeffene Summe von Vorstellungen und eine bestimmte oder gemessene Ausbehnung. Aber biefe endlichen Reihen von Vorstellungen ober Gedanken und biese endlichen Ausdehnungen find zahllos, das beift selber in unendlicher Menge vorhanden. Sie find offenbar nur Abschnitte, Momente, Theile der unendlichen Ausdehnung und des unendlichen Denkens, sie sind insofern in diesen oder besser diese sind in ihnen, aber in unendlicher Endlichkeit. Spinoza nennt sie

<sup>\*)</sup> Unter Attribut ist dasjenige zu verstehen, was der Intellect an der Substanz als wesentliche Beschaffenheit erkennt. Eth. I def. 4.

Mobi, das heißt Beschaffenheiten, Erscheinungen der Substanz.\*) Es find gleichsam die Wellen, die der ewig bewegte Ocean des Universums auswirft. Aus ihrer Endlichkeit folgen nun ihre ber Substanz entgegengesetten Prädicate. Als endliche find fie zeitlich und räumlich bewegt, baber entstehend und vergebend, zufällig und bedingt. Der Modus des unendlichen Denkens und der unendlichen Zeit oder das bestimmte begrenzte Denken und die begrenzte Zeit ift der individuelle Beift, das heißt eine bestimmte Summe von Gedanken; ber Modus der unend= lichen Ausdehnung ober des unendlichen Raumes ist die endliche Ausdehnung und der begrenzte Raum oder der Körper. einer unendlichen Reihenfolge endlicher Geifter ift das unendliche Denken oder die Gottheit unter dem Attribute des Denkens wirklich, in einer unendlichen Ausbreitung endlicher Körper ift die Gottheit unter dem Attribute der Ausdehnung wirklich. Jeder einzelne Geift geht vorüber oder jede endliche Summe von Gedanken kann gezählt und durchmeffen werden, aber der Rluß und die Reihenfolge der Gedanken selbst, der unendliche Verstand, bleibt; jeder Moment der Zeit geht vorüber, aber die Zeit, die Reihenfolge der Momente, bleibt. — Das Band der Körperwelt ift die Bewegung, in ihr theilt sich der eine dem andern mit. Aber jede Bewegung eines Körpers ist eine gemeffene und beschränkte, er überkommt sie durch Anstoß und theilt sie durch Anstoß mit. Wenn aber in jedem einzelnen Körper die Bewegung aufhört, so boch nicht im Complex der Körperwelt, die sie nur durcheilt, bis sie wieder zu dem ruhenden Körper zurückfehrt. die Bewegung ist unvergänglich. — Darum nennt Spinoza den unendlichen Verstand oder; die unendliche Reihenfolge einzelner Gedanken und die Bewegung die unendlichen und nothwendigen oder bleibenden Daseinsweisen (Modi) der Welt, denn in dieser-

<sup>\*)</sup> Unter Modi sind die Erscheinungen der Substanz oder dassenige zu verstehen, was in einem Andern ist und aus ihm begriffen wird. Eth. I def. 5.

nähern Betrachtung der nach den Gesichtspunkten von Denken und Ausdehnung für uns vorhandenen Gottheit haben wir bereits das Bild der Welt im Allgemeinen gezeichnet, in welcher jene existent oder wirklich ist. So hätten wir demnach auch schon die zweite Frage nach dem Wesen der Welt und ihrem Verhältniß zu Gott beantwortet: sie ist die Darstellung oder Erscheinung des Unendlichen in dem unendlichen Nacheinander und Nebeneinander endlicher Eriftenzen, die Darftellung oder Erscheinung des Ewigen in der Zeit, des absolut Einfachen in der räumlichen Geschiedenheit, des Einen im unendlich Vielen. — So ift demnach Gott in der Welt wirklich, oder wie Spinoza selbst dieses ausdrückt: Gott ift nicht die äußerlich bleibende, sondern die einwohnende Ursache der Dinge (eth. I. prop. 18). Shelling läßt fich über eine folche Weltanschauung in folgender Beise vernehmen: "Daß bei Gott allein das Sein und daber alles Sein nur das Sein Gottes ift, diesen Gedanken läßt fich weder die Vernunft, noch das Gefühl rauben. Er ist der Gedanke', dem allein alle Herzen schlagen; selbst die starre leblose Philosophie des Spinoza verdankt jene Gewalt, die sie von jeber auf die Gemüther, und zwar nicht auf die seichtesten, son= bern grade auf die religiösen ausgeübt hat — diese Gewalt verdankt fie ganz und allein jenem Grundgebanken, ber in ihr allein sich noch findet." (Nachgelassene Schriften II. 39.) Zu der Lehre von den Attributen und Modi's bemerke ich nur, daß Denken und Ausdehnung und die Theildarstellungen derselben in den endlichen Wesen von Spinoza keineswegs aus dem reinen Begriff der Substanz logisch gewonnen werden, etwa wie die obenangeführte Folgerung aus der Natur des Dreiecks fich von selbst ergibt, sondern daß die Zweiheit und Beschaffenheit der Attribute, sowie beren Daseinsweise in den Modis a posteriori und empirisch d. h. durch Betrachtung der gegebenen Welt er= fannt wird. Spinoja tritt hier aus dem Nationalismus heraus

und hilft sich durch Blicke auf die Wirklichkeit weiter, er wechselt also seine Methode. Aus dem Begriff der Substanz ist nicht einzusehen, warum dieselbe verschiedene Attribute hat und warum sie in der zahllosen Vielheit endlicher Dinge sich darstellt. Kein Brinzip, wodurch ihre Einheit unterschieden wird, wird in ihr ausgebeckt, oder wenn diese Verschiedenheit nur ein Schein ist, kein Grund wird angegeben, wie in unserer Betrachtung dieser Schein entsteht. Alles wird in den Abgrund der einen Substanz versenkt, aber wie daraus das Vild dieser mannigsaltigen lebensvollen Welt emportaucht, wird nicht nachgewiesen. Indem der Proces oder auch nur der innere Zusammenhang zwischen der Substanz und den Modis nicht aufgezeigt wird, erhält man den Eindruck eines Sprungs, einer Lücke im Gedankengange des Philosophen, einer blos dualistischen Nebeneinanderstellung des Einen und der Vielen.

Der Compler der Körperwelt ift die Natur, der Compler ber Gebanken ist die Welt des Geistes, die Geschichte. Zwischen beiden, da sie die Darstellung desselben Unendlichen, nur nach verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet, sind, herrscht der vollkommenste Parallelismus, das heißt, was in der Natur als Körper vorhanden ist, ist in der Welt des Geistes als Vorstellung, als Gedanke, als Idee vorhanden und umgekehrt. Jedes Ding ist zugleich Vorstellung oder Idee, jeder Gedanke ist zugleich Ding, Körper ober Ausbehnung. Ober klarer: Was für ben körperlichen Sinn körperliche Wirklichkeit ist, ist für das Auge der Intelligenz Gedanke, Begriff — Beides ist aber doch nur das eine Wesen, aber eben mit zwei verschiedenen Augen betrachtet. Die Körper unterscheiben sich daburch voneinander, daß sie einfach ober zusammengesett und zwar mehr ober weniger zusammengesett find. Die organischen Körper sind die vollkom= mensten, weil sie die zusammengesettesten sind. Eben so quantitativ unterscheiben sich auch die Geister. Der Geist ist nach Spinoza

nur eine bestimmte gemessene Summe von Vorstellungen ober Ibeen; je größer diese Summe ift, besto vorzüglicher ift er. Durch die größere ober geringere Summe ihrer Gedanken find also die Beister verschieden. Jeder Gedanke ift aber die ideale Darstellung eines Körperlichen, wie biefes die reale Darstellung eines Idealen: ber Geift selbst ist daber nur die Vorstellung seines Körpers. Auf diesem Wege kommt Spinoza zur Definition bes Menschen: Der Mensch ift nach der Seite ber Ausbehnung betrachtet ein complicirter Körper, nach der Seite des Denkens eine complicirte Vorstellung — eben die Vorstellung seines Körpers, wie dieser die Ausdehnung oder die räumliche Darstellung einer Ideen-Lessing hat diese Auffassung des Menschen fühn in folgender Beise interpretirt: "Der Körper ist die sich ausdehnende Seele, die Seele ist der sich denkende Körper." Seele oder der Geist des Menschen die Vorstellung seines Körpers ift, so wird er um so vorzüglicher sein, je besser ber Körper construirt ift. So sehr dies an den Materialismus anklingt, so muß Spinoza doch gegen diesen Verdacht in Schutz genommen werben, benn Denken und Ausdehnung, Vorstellung und Körper stehen nach ihm niemals im Verhältniß von Wirkung und Ur= sache, sondern geben nebeneinander parallel. Uebrigens erkennt man leicht, daß diese rein quantitative Abschätzung des Geistes völlig äußerlich und verkehrt ist, denn nicht von der Menge der Borftellungen, sondern von der Qualität derfelben hängt der Werth eines Bewußtseins ab; sonst mußte ber Denker, ber seinen Vorstellungstreis auf ein Object concentrirt und an dem= selben wissenschaftliche Einsichten erzielt, unter dem psychisch Rranken steben, der an der Ideenflucht leidet. Auch ist noch zu bemerken, daß diese Annahme eines blogen Parallelismus zwischen Rörper und Beift die Wechselwirfung zwischen beiden, die eine unläugbare Thatsache unserer Empfindung und unseres Selbst= bewußtseins ift, nicht nur nicht zu erklären vermöchte, sonbern

geradezu ausschlöße. Hier liegt ein Rest von der occasiona= listischen Lehre, welche die lebendige und perennirende Bermitt= lung von Leib und Seele durch die Dazwischenkunft Gottes bewerkstelligt dachte.

Wir stehen bei der Psychologie des Spinoza.

Der Geist ist uns bestimmt als Vorstellung des Körpers - was beift das? Als bloke Vorstellung des Körpers kann ber Beift nur biefen jum Inhalt feines Bewußtseins haben, wird sich in ihm eigentlich der Körper selbst anschauen, ist er nur in ber Empfindung und finnlichen Wahrnebmung vorbanden. Offenbar eine zu arme, unwahre Bestimmung bes Geistes, ber nicht nur seinen Rörper vorstellt, ber fein eignes Thun, sein Vorstellen nämlich sich wieder zu einem Gegenstande macht, nicht nur seinen Körper denft, sondern auch sein Denken des Körpers. Als bloke Vorstellung des Körpers könnte der Geist weder in seinem Erkennen noch in seinem Wollen sich auf das Unendliche richten, und ware demnach auch feine Philosophie, die der Ge= danke des Allgemeinen und die Liebe zu ihm ist, möglich. Daber obwohl dies nicht aus seinen bisherigen Constructionen folgt — spricht Spinoza auch bavon, daß der Geist nicht blos Vorstellung des Körpers, sinnliches Bewußtsein sei, sondern auch Borftellung feiner felbft, geiftiges Bewußtfein, Selbstbewußtfein. Als sunliches Bewußtsein ift ber Beift verworrenes Erkennen, Imagination. Als sinnliches Bewuftsein oder als Borstellung jeines Körpers erfaßt er Alles vom Gesichtspunkte besselben aus. Er erfaßt nur diejenigen Dinge, die seinen Rörper afficiren; er erfaßt sie bann gar nicht, was sie an sich sind, sondern nach ihrem Verhältniß zu seinem Körper. Er erfaßt sie daher nicht einmal vollständig, sondern nur nach ber Seite, die sie seinem Rur von dem, was den Körper berührt, Körper darbieten. wird er wissen und soweit wird er von ihm wissen, als es diesen berührt. Je nachdem die Berührung für den Körper angenehm

oder unangenehm war, wird er den berührenden Gegenstand beurtheilen. So beurtheilt er ihn offenbar nur einseitig, nicht so,
wie er an sich ist, sondern so wie er für seinen Körper war.
Ein Beispiel zur Illustration dieser Betrachtungsweise bietet das
Gift. Wissenschaftlich erfannt ist es ein chemischer Körper, so
natürlich und nothwendig, wie irgend ein anderer. Aber dieser
Körper kann dem Einen gefährlich, dem Andern als Heilmittel
wieder nützlich werden. Je nach diesem Verhältniß wird der
Erste das Gift als schädlich, der Zweite es als heilsam erklären.
Beide urtheilen von dem Gesichtspunkte ihrer sinnlichen Individualität, beide urtheilen nicht objectiv, sie haben das Gift nur
einseitig und nicht vollständig erfaßt, sie haben nur eine halbe
Erkenntniß, eine verworrene Idee von demselben oder, was
dasselbe ist, eine falsche.

Der Geist aber ist Denken seiner selbst und damit macht er sich selbst zu einem bloßen Gegenstande, wird von sich los, sieht sich selbst als Existenz neben anderen Existenzen und vermag darum von diesem erhabenen, von jeder Endlichkeit freien Gesichtspunkte aus die Dinge, den Weltzusammenhang zu überschauen — er vermag zu erkennen, was jedes Ding an sich, in seiner Stellung zum Ganzen ist; er erkennt die Ordnung, die Gesehmäßigkeit der Welt und dieses Erkennen ist denkendes, vernünftiges; es ist der Standpunkt der Wissenschaft (intellectus). Der Geist sich selbst als eine endliche Existenz neben den andern erkennend. erkennt sich zulet in der Philosophie als eine endliche Erscheinung des Unendlichen, als einen Modus der Substanz, als eine vorübergebende Offenbarung Gottes — er erkennt sich und Alles Dies ist die höchste Stufe des erkennenden Geistes. in Gott. wo er Alles aus Gott begreifend sich und alle endlichen Existenzen unter dem Gesichtspunkte der Nothwendigkeit oder der Ewigkeit erfaßt. Hier ist er nicht mehr blos Vorstellung seines Körpers. auch nicht mehr blos Vorstellung der Weltordnung, er ist Vorstellung und Erkenntniß Gottes — aus dem sinnlichen Bewußtsein hat er sich durch das Selbstbewußtsein zum Welts und Gottesbewußtsein potenzirt.

In der Psychologie des Spinoza kann von verschiedenen Geistesvermögen keine Rede sein, der Geist ist ihm nur Vorstellung. Denken und dies durchläuft, wie wir eben gehört haben, Entwicklungsstufen. Alles daher, was uns noch als ein Pradicat des Geistes erscheint, kann im Grunde nur Denken sein. Daber behauptet unser Philosoph auch, daß der Wille eins sei mit dem Vorstellen oder Denken. Er ist nichts Anderes, sagt er, als die Kähigkeit anzuerkennen oder nicht anzuerkennen, das Wahre zu bejahen und das Falsche zu verneinen. Wer einmal erkannt hat, daß die Winkel eines Dreiecks = 2 R sind, der will auch, daß sie es sind. — Da der Wille also mit dem Denken eins ist, so find die Entwicklungsstufen des Wissens zugleich Entwicklungsstufen bes Willens. Dem finnlichen Bewuftsein, das nur den Schein der Dinge wahrnimmt und nach sinnlichen Affectionen dieselben beurtheilt, entspricht der sinnliche Trieb, ber nichts Anderes ist, als die Bejahung des finnlich Guten ober des Angenehmen und die Verneinung des finnlich Bösen ober des Unangenehmen. Dem benkenden Bewußtsein, das die Gesetzmäßigkeit der Welt erkennt, entspricht der vernünftige Wille, das heißt die Bejahung der Weltvernunft und die Berneinung ihres Gegentheils. Dem Bewuftsein endlich, welches Alles in und aus Gott erkennt, entspricht das Wollen des Göttlichen, die Hingabe an dasselbe, die Liebe Gottes. Dies ift wie die Vollendungsstufe des erkennenden, so auch die des wollenden Geiftes — die denkende Gottesliebe oder das Gott bejahende Denken.

Schon aus dieser Bestimmung des Willens ergibt sich, daß von keiner Wahlfreiheit desselben die Rede sein könne. Was das Denken als wahr erkennt, bejaht der Geist, erklärt er für recht, will er also. Ist das Denken verworrenen Vorstellungen

bingegeben, so bejaht der Geift das blos scheinbar Gute und erklärt es für recht und will es. Aber schon aus ber Conftruction der Welt als eines Compleres endlicher Eriftenzen, die sich gegenseitig bedingen und beschränken, aus der Behauptung, daß die Welt nur eine Kette von Ursachen und Wirkungen sei, wonach jedes Folgende das Product des Frühern ift, aus der Annahme, daß ber Geist Vorstellung des Körpers sei, der Körper aber von außen bewegt werde — aus allem Diesen folgt, daß es für Spinoza eine Freiheit im Sinne der Willfür nicht geben fann. Die Menschen, sagt er, halten sich nur beshalb für frei, weil sie die Ursachen nicht kennen, welche sie bestimmen. glaubt der Säugling, er begehre die Milch freiwillig, der erzürnte Knabe, er wolle die Rache und der Feigling, er verlange Nicht minder meint der Betrunkene aus seinem die Flucht. Entschluffe bas zu sagen, was er nachher im Zustande der Nüchternheit verschwiegen wünschte (eth. II. prop. 35, sch.; conf. append. eth. I. p. 217). Der Mensch ist grade so frei, wie ein geworfener Stein, welcher wenn er Bewußtsein batte, glauben würde, daß er fliege (ep. 62).\*)

Daher betrachtet Spinoza die menschlichen Leidenschaften

<sup>\*)</sup> Behauptet man, wie es zum Beispiel Blyenbergh Spinoza gegenüber that (ep. 35), daß, wenn Gott als Ursache von Allem angesehen werde, er auch zur Ursache des Bösen gemacht werde, so erwiederte Spinoza schlagend darauf (ep. 36), daß Gott nur Ursache von dem sein könne, was Wesenheit hat, das Böse aber ermangele derselben. Nero's Muttermord, fügt er erläuternd bei, war, so weit er etwas Positives begriff, kein Verbrechen, denn er vollbrachte eine äußere That; eben so hatte auch Orestes die Absicht, seine Mutter zu tödten und wird doch zum mindesten nicht in derselben Weise angeklagt, wie Nero. Was war also Nero's Verbrechen? Kein anderes, als daß er sich durch seine That undankbar, unbarmherzig und ungehorsam erwies. Nichts von alle Dem aber drückt eine Wesenheit; sondern vielmehr einen Mangel aus. Darum ist Gott nicht die Ursache davon, wenn er auch die Ursache der That und Absicht Nero's war. In diesem Sinne sagte Spinoza schon in der Absandlung von Gott u. s. w., daß, wenn der Teusel ein Wesen ist, welches durchaus entgegengesetzt ist und von Gott nichts hat, er genau mit dem Nichts übereinkommt.

burchaus wie Naturerscheinungen, er verlacht fie nicht, er beklagt sie nicht, er will sie nur begreifen. Dies Begreifen ift aber bas Auffuchen ihrer Urfachen, aus benen sie nothwendig bervorgeben - und ist darum zugleich ihr Entschuldigen. Gut und Bofe, Schlimm und Häflich find für ihn nur verworrene Ideen, die vom Gefichtspunkte bes finnlichen Bewußtseins aus entsteben, die aber für die denkende Weltbetrachtung keine Bedeutung haben. Jedes Ding ift ebenso viel, als es nach den Ursachen, die zu feiner Production zusammenwirkten, sein kann. Die Vorstellung bes Bösen ober bes häklichen entsteht nur, wenn wir ein Ding mit einem andern, beffer ausgestatteten vergleichen und nun den Abstand wahrnehmen. Oder wenn wir uns fingiren, daß die Welt ober ber Einzelne in ihr einen Zweck, ein Ideal zu reali= firen habe und wenn wir die Wirklichkeit an diesem verworrenen Ibeal messen und nun' den Unterschied erkennen. Aber in der Welt des Spinoza, die nicht von einem bewußten Schöpfer nach Begriffen, die in ihr dargestellt werden sollen und die sie als ihre Zwecke erstrebt, in's Dasein gerufen ist, sondern die aus der Natur des göttlichen Wefens für uns mit logischer Confequenz folgt. in der Welt des Spinoza ist von Aweden und einem Endzweck feine Rede. Also ist auch der Gedanke des Ideals eine verworrene, unwahre Idee, also dürfen die Dinge nicht nach dem Maßstabe eines Zweckes in ihrem Werthe bestimmt werden, sie find zu nehmen, wie sie sind, und sie sind, wie sie nach ihren Ursachen sein können — also weder gut noch bose, weder schön noch häßlich.\*) Und in ber That anerkennt das Auge der Wiffen= schaft solche Rategorien nicht. Haben wir nicht schon oft ben

<sup>\*)</sup> Gut, meint Spinoza, könne man die Dinge insofern nennen, als sie ums unterstützen zur höhern Erkenntniß zu gelangen und sie zu genießen; böse, insofern sie ums daran hindern, an sich aber sind sie indisserent (eth. IV. app. 35. ep. 15). Ich lege der Natur keine Schönheit, Häßlichkeit, Ordnung oder Berwirrung bei, denn nur in Beziehung auf unsere Borstellung können die Dinge schön oder bäglich, geordnet oder verwirrt sein. (ep. 58). Die Schön-

Juriften bei einem unser fittliches Gefühl empörenden Verbrechen ausrufen hören: Gin intereffanter Fall! Dder ben Mediciner beim Anblick einer nach unserm äfthetischen Urtheil häßlichen Krankheitsform: Welch' ein schönes Exemplar! — Demnach verurtheilt Spinoza keine Verbrechen, bewundert keine Tugend, weil er begreift, daß Alles dasjenige ist, was es sein kann und sein muß. Und als ihm auf diese harte Lehre hin Oldenburg die Frage aufwirft, mit welchem Rechte schlagen wir den Verbrecher todt (ep. 24), erwiederte er: Aus demselben Grunde, wonach wir einen durch einen hundsbiß in Raferei Gerathenen ersticken. Ein solcher ist zwar zu entschuldigen und wird doch mit Recht getödtet, und ebenso berjenige, welcher seine Begierden nicht beberrschen und aus Furcht vor dem Gesetze nicht in Zaum halten kann (ep. 25). — Spinoza versicht auf alle Weise den Katalismus. Er lehrt uns, fagt er, bei Schicffalen, über die wir nichts vermögen, mit ruhigem Gleichmuth zu verharren, er macht uns tolerant, indem er uns verhindert, Jemanden zu haffen, zu verachten, zu verspotten, zu beneiden oder auf ihn zu gurnen.

Wir haben den anfänglichen, ganz in die Natur versenkten Menschen als Empfindung seines Köpers und darum als versworrene Borstellung, als Bejahung des sinnlich Guten und Bersneinung des sinnlich Bösen oder als sinnlichen Tried kennen gesternt. In dieser Bestimmtheit ist er der Anfangspunkt der Gesschichte, ist er der Ausgangspunkt für den Staat. Der geordneten Gesellschaft, wie wir im Sinne Spinoza's den Staat bezeichnen können, geht der Naturzustand voraus, das heißt ein Zustand,

heit ist nicht sowohl die Beschaffenheit des Objects, das uns vor Augen steht, als der Eindruck, den es auf den Anschauenden macht. Je nach der Schärfe oder Schwäche unserer Augen, oder je nach unserer Stimmung, erscheint uns das, was wir im Momente für schön halten, häßlich, und umgekehrt, was wir jetzt für häßlich halten, schön. Die schönste Hand durchs Mitrostop betrachtet, wird uns häßlich vorkommen; Manches ist von der Ferne aus schön und, von der Nähe angesehen, das Gegentheil.

in welchem die Menschen als blos sinnliche Individuen ohne Uebereinkommen, jeder für sich nach dem Drange seiner Ratur Wozu ihn sein Trieb oder seine Begierde veranlaßt, das thut er, er läßt sich feine Einschränkung gefallen — warum sollte er auch? Wer hätte ein Recht über ihn? Wie viel er vermag, so viel thut er, und was er vermag, das thut er mit Recht: denn er thut es nach dem Rechte seiner Natur, die ihm eben die Macht gibt. Im Naturzustande hat jeder so viel Recht, als er Macht hat — er kann darum gar nie Un= recht thun, weil die Grenzen seines Rechts mit denen seiner Macht zusammenfallen; und streng genommen kann er auch kein Unrecht erleiden, denn wenn ihn eine fremde Macht beschränkt, so gestattet ihm eben seine Ohnmacht kein größeres Recht. lange er seine natürliche Kraft bethätigen fann, steht er unter seinem eignen Recht, ist er frei, wird er darin gehemmt, so steht er unter der Macht und dem Rechte eines Andern und ist Seine natürliche Kraft, seine Freiheit, sein Recht fallen in Eins zusammen, wie Ohnmacht und Anechtschaft. Alles, was geschehen kann, ist recht, eben weil es geschehen kann. Naturrecht verbietet nur, was Niemand will, nämlich die Selbstbeschränkung. Wer in diesem Zustande ein Versprechen gegeben hat und er bricht es, handelt mit Recht, denn er kann es ja Weil er die Macht behalten hat, sein Versprechen aufbrechen. zuheben, so hat er sich des Rechtes, es zu brechen, nicht bege= ben, er hat nicht in der That, nur mit Worten darauf verzichtet. Wer mit List ober mit physischer Gewalt einen Andern zu Grunde richtet, handelt nach dem Naturrechte, denn er thut nur, wozu ihm die Natur die Macht und also auch das Recht gegeben hat. Würde er aber ein gegebenes Versprechen halten und damit sich selbst beeinträchtigen, so würde er grade ein Unrecht begeben, nämlich ein Unrecht an sich selbst. Egoismus ist die Forderung ber sinnlichen Natur — und daher sind die Menschen mit Recht.

Sie suchen fich im Dasein zu erhalten, anfänglich egvistisch. sie suchen ihr Dasein zu erweitern und so beschränken und befriegen sich sich gegenseitig. Ihr gegenseitiger sinnlicher Egoismus, ihre Triebe und Leidenschaften treffen bemmend und feind= selig aufeinander. Und um so gefährlicher find sich die Menschen, weil sie zur physischen Kraft auch noch die List gebrauchen. ift dieser ursprüngliche Zustand ein Krieg Aller gegen Alle, Jeder ist nur so lange frei, als er sich gegen die Anechtung durch Andere behaupten kann; aber Giner allein würde sich offenbar gegen eine Mehrheit Anderer oder gegen Alle nicht behaupten können, und so ist seine Macht und sein Recht im Naturzustande nur illusorisch, er ist keinen Augenblick seiner Freiheit sicher. Dazu kommt, daß die Menschen ohne gegenseitige Hilfe kaum ihr Leben erhalten und ihren Geist ausbilden können. entsteht ein Zustand ber Unsicherheit, eine gegenseitige Furcht, statt Macht und damit Recht zu baben, zeigt sich, daß Reder ohnmächtig und darum rechtlos ift. Nicht ein Zustand der Freibeit, nur ein Zustand ber Knechtschaft ist ber Naturzustand und regt sich deshalb das Bedürfniß ihn zu verlassen — es regt sich das Bedürfniß nach einer geordneten Lebensgemeinschaft, das Bedürfniß nach dem Staate. Der Naturtrieb, der die Erhaltung eines Jeden will, fordert den Staat, denn nur hier kann ibm genügt werden. Wie entsteht nun ber Staat? Dadurch. daß jeder Einzelne seine Macht und damit sein Recht einem größern Ganzen übergibt, das nun alle Macht, die gesetgebende, richtende und regierende und damit alles Recht besitzt. Es ist der Staat, der nun die Sicherheit des Einzelnen gegen die andern Einzelnen durch seine übergreifende Macht garantirt, der auf diese Weise seine Selbsterhaltung garantirt und damit den Naturtrieb Er unterbrückt darum die Selbstfucht gar nicht, er ist ja selbst nur aus Selbstsucht, das heißt aus dem Selbsterhal= tungstrieb der Individuen geworden, er schränkt diese nur ein

Er ist ein nothwendiges Uebel, seine Glieder sind nicht innerlich verbunden, nur aus Selbstsucht läßt sich jedes in seinen Gelüsten beschränken, ganz atomistisch lagern sie nebeneinanber, es ist keine Sittlichkeit in diesem Staate (tract. pol. c. 3. § 3). Er selber ist nur der mächtigste Egoist, er sucht sich im Dasein zu erhalten und, weil er es kann, hat er das Recht, jeden Einzelnen, der seine Existenz gefährdet, zu vergewaltigen, das heißt zu bestrafen. Wird ein Einzelner durch einen Andern in seiner Existenz bedroht, so ist eigentlich der Staat bedroht, daher übernimmt dieser die Rache, er richtet den Störer der gemeinsamen Ordnung im eignen Interesse der Selbsterhaltung. Der Staat ist verpslichtet, um sein eigener Herr zu sein, die Ursachen der Furcht und Hossnung aufrecht zu halten, sonst hört er auf, ein Staat zu sein.

Im Staate hat offenbar jeder Einzelne um fo weniger Recht, als die Andern zusammen mächtiger sind, als er. Er hat nur so viel Macht und Recht, als ihm die gemeinsame Macht und das gemeinsame Recht der Andern zukommen fläßt. Recht fällt ihm zu, als mit dem Bestande des Staates, mit der allgemeinen Sicherheit verträglich ist. Die auf solche Weise im Staate Verbundenen nennt man'Bürger, fie haben gewiffe Rechte und Aflichten, aber nur unter der Bedingung der Aflicht, das heißt der Selbstbeschränkung, haben sie auch Rechte, das beißt die Befugniß, die andern zu ihren Gunften zu beschränken. Im Staate herricht bas Ganze, die gemeinsame Macht, unter ber Form ber Gesete. Wenn die Besorgung der Regierung einer Rathsversammlung zukommt, die aus dem Volke hervorgeht, bann ift bie Staatsverfaffung bemofratisch; liegt fie nur bei einigen Auserwählten, so nennt man sie Aristofratie; steht aber die Verwaltung des Gemeinwesens oder die Regierung bei Einem, so ist die Monarchie vorhanden. Offenbar herrschen die Gesetze nur dann, wenn die Bürger gehorchen. Rein Bürger oder Un=

terthan hat daher das Recht, die Beschlüsse und Gesetze des Staates nach seinem Sinne auszulegen; auch wenn er dieselben für unrecht halten würde, ist er verbunden, sie zu befolgen, das offenbar Vernunftwidrige müßte er thun mit Rücksicht auf das Bute, das ihm durch die Verfaffung zufließt. Der Staat, mit den höchsten Rechten ausgestattet, muß, weil er das Recht und die Pflicht der Selbsterhaltung hat, jeden Bürger, der den Ge= seten nicht gehorchen will, zum Gehorsam zwingen. barf nur bas erzwingen, was sich erzwingen läßt, nur soweit seine Macht reicht, reicht sein Recht. Nur handlungen, die in die Sichtbarkeit treten, kann er erzwingen, nicht aber bas, mas fich in der Innerlichkeit des Menschen hält, nicht die Gefinnung; die Freiheit des Denkens und des Gewissens darf er nicht antasten, da er sie auch nicht antasten kann — benn das Innerste des Menschen entzieht sich seiner Macht. Die Religion und die Wissenschaft muß frei sein, um so mehr — wie Spinoza bies im zweiten Theile des theologisch-politischen Tractates durchführt — als auch in ber Eingehung bes Staatsvertrages keiner seine Innerlichkeit gefangen gibt und gefangen geben kann, weil er damit auf seine Menschenwurde, also auf sich, insofern er Geist ift, verzichten murde, mas das Naturrecht, welches die Selbsterhaltung forbert, nicht einmal erlaubt.

Indem der Staat die Einzelnen einschränkt, bestimmt er, was Recht und Unrecht, gut und böse ist. Im Naturzustande hatten solche Begriffe keinen Sinn, erst durch den Staat wurden sie gesetzt, es sind demnach nur relative, gewordene, künstliche Begriffe — Satungen, wenn man will. Im Naturzustande gibt es keine Sünde, oder, wenn einer sündigte, so sündigte er nicht gegen einen Andern, nur gegen sich selbst; denn nach dem Nechte der Natur ist Niemand verpslichtet, nach einem Andern sich zu richten und etwas für gut oder böse zu halten, was nach seinem Urtheil nicht gut oder böse ist. Nach

bem Naturrecht ist Niemandem etwas durchaus versagt, mit Ausnahme dessen, was er nicht kann und was ihm darum auch nicht verboten zu werden braucht. Sünde aber ift eine Hand= lung, die nicht mit Recht geschehen kann (tract. polit. c. 2. §. 18). Gerechtigkeit ift ben Gesetzen bes Staates zu gehorchen. der Widerspruch dagegen ist Ungerechtigkeit. Damit fallen die Begriffe bes Guten und Bosen, der Tugend und Gunde zu= sammen (eth. IV. 2. Anmerkung zu prop. 37). Wie, streng genommen, Sunde und Gehorsam, so fann auch Gerechtigkeit und Ungerechtigfeit nur im Staate gedacht werben, benn es fin= det sich nichts in der Natur, von dem man mit Recht behaupten könnte, daß es dem Einen und nicht auch dem Andern gehört; Alles gehört vielmehr Allen, wenn sie nämlich die Macht haben, es sich anzueignen. Im Staate aber, wo nach gemeinsamem Rechte entschieden wird, was Diesem und was Jenem eigen ist, beißt derienige gerecht, der den festen Willen bat, Redem das Seine zu geben, ungerecht aber Jener, ber bas, mas einem Anbern gehört, sich aneignen will (tract. pol. c. 2. §. 23).

Nur jene Staatsverfassungen sind nach Spinoza's Meinung berechtigt, die durch freie Uebereinstimmung Aller gebildet wursden, wo der Machthaber aus übertragener Machtvollkommenheit handelt; diejenige Regierung scheint ihm die beste zu sein, wo die Menschen einträchtig leben und ihre Rechte unverletzt erhalsten werden — das beste Leben erklärt er aber für das, in welchem Vernunft, wahre Tugend, kurz das Leben des Geistes gegeben ist. Es ist, sagt er, nicht der Zweck des Staates, Menschen aus vernünftigen Geschöpfen zu Thieren oder Automaten zu machen, sondern daß ihr Geist und Körper ihre Thätigkeiten ohne Gesahr entwickeln, daß sie sich ihrer freien Vernunft bedienen, nicht in Haß, Zorn und Vetrug miteinander streiten und sich beseinden. Die Freiheit ist im letzten Grunde der Endzweck des Staates. In der demokratischen Versassung glaubt

er dieses Ziel am ehesten realisirt zu sehen. — Nachzutragen ist noch, daß er gegen die Gleichstellung des weiblichen Geschlechts mit dem männlichen damit argumentirt, daß die Frauen von Natur aus schwächer seien, als die Männer, daher mit der ge= ringern Macht auch nur geringeres Recht beanspruchen bürften. Im Verhältniß ber Staaten zu einander wiederholt sich ber Zwei Regierungen verhalten sich zu einander Naturzustand. wie zwei Menschen im Naturzustande, nur darin verschieden, daß fich der Staat vor der Unterdrückung durch einen andern beffer büten fann, als ber Mensch im Naturzuftande, ber mit Schlaf, physischer und psychischer Krankheit, mit dem Alter und andern Widerwärtigkeiten zu ringen hat. Jeder Staat ist in so weit sein eigener Herr, als er für sich sorgen und gegen die Unterdrückung durch einen andern sich behaupten kann; so weit er aber diesen fürchtet, oder von ihm verhindert wird, seinen Willen auszuführen, ober endlich ihn zu seiner Erhaltung bedarf, ist er von ihm abhängig. Von Natur aus sind zwei Staaten Feinde; jeder hat das Recht, den andern zu befriegen und zu unterwerfen, wenn er die Macht dazu hat. Staaten verbinden fich nur aus Eigennut und ihr Bündniß bleibt so lang bestehen, als ihr Eigennut, ihre Kurcht vor Schaben ober ihre Hoffnung auf Gewinn dabei seine Rechnung findet. Fällt dieser Grund hinweg, so löst sich das Band von selbst auf und somit hat jeder einzelne Staat das Recht, nach Belieben Bündniffe zu Beklagt sich ber andere Staat über Treubruch, so kann er in Wahrheit nicht die Handlungsweise bes andern Staates, sondern nur seine eigene Thorheit verdammen, wonach er sein Heil einem andern, der sein eigener Herr und für den die eigene Wohlfahrt das höchste Gesetz ist, anvertraut hat. höchste Gewalt im Staate einem Andern etwas zu leisten zugesagt, bessen Schäblickeit für das gemeinsame Wohl der Unterthanen Erfahrung ober Bernunft später darlegte, so ist sie verpflichtet, ihr Versprechen aufzuheben.

Wir stehen beim Schlusse und Sipfelpunkt des Spinozis= mus, bei der Betrachtung, wie der Mensch aus dem sinnlichen Indi= viduum vernünftiger Geist wird, aus der Anechtschaft der Gemüths= bewegungen und Leidenschaften zur sittlichen Freiheit sich erhebt.

Der unmittelbare sinnliche Mensch ift eine Eriftenz neben andern, wenn man will, ein Ding neben andern Dingen\*). Im Contacte mit ihnen stehend ist er selbstverständlich ihrer Einwirfung ausgesett. Auf seinen Rörper ist die Einwirkung Druck und Stoft, in seiner Vorstellung ober Empfindung ist sie offenbar Leiden. Ich leide, sagt Spinoza, wenn ich nicht die vollständige Ursache meines Zustandes bin, das heißt wenn das, was in mir vorgeht und wie ich mich finde und befinde, nicht aus meinem eignen Thun hervorgeht. Nur im lettern Falle bin ich handelnd. Demnach leidet der Mensch, so lange andere Dinge auf ihn wirken, seinen Zustand ändern und bedingen. Der sinnliche Mensch ist finnlicher Trieb, ist Begierde, sich im Dasein zu erhalten und zu erweitern. Diesem Bestreben begegnet von Seite Anderer das gleiche — so schränken sich die Dinge einander ein, so leiden sie von einander. Die empfundene Ginwirkung eines Andern auf mich ist der Affect oder die Gemüthsbewegung, wodurch meine Thätiakeit entweder vermehrt oder vermindert. erweitert oder eingeschränkt wird. Der unmittelbare Mensch als Eristenz neben andern, und darum als beschränkte Eristenz ist in Affecten, in innerlichen Erregungen ober Gemuthsbewegungen, in Leidenschaften vorhanden. So ist er aber unfrei. Alle Affecte oder Gemüthsbewegungen zerfallen in zwei große Rategorien, in die Kategorien der Luft und Unluft, der Freude und Trauer, der Liebe und des Haffes. Wenn der Affect der Unluft aus dem Gefühl der Beschränkung unseres Lebenstriebes entsteht, so kann der Affect der Luft nur dadurch resultiren,

<sup>\*)</sup> Ich folge hier in der Darstellung der Lehre von den Affecten und der Befreiung von ihnen zum Theil der geistwollen Auffassung von Kuno Fischer.

baß wir gefühlte Schranken gleichsam von uns hinwegschieben, Lebenshemmungen überwinden, Aufgaben, die auf uns lasten, lösen. So scheint der Affect der Lust von dem der Unlust bedingt zu sein. Spinoza bringt die trefflichsten Bemerkungen über die Affecte, die von einer seinen psychologischen Beobachtung zeugen.\*) Diejenigen Affectionen, bei welchen der Mensch

<sup>\*)</sup> Nachdem Spinoza die Begierde als die Natur des Menschen, insofern dieselbe in Folge einer Anregung (oder Reizung) zum Thun bestimmt ift, befi= nirt hat, gibt er folgende Erklärungen von den einzelnen Affecten: Luft ober Freude ift Uebergang bes Menschen von größerer zu geringerer Bollfommenheit; - Unluft oder Traurigfeit bas Gegentheil; - Bewunderung ift die Borftellung eines Gegenstandes, in welcher der Geist deshalb so gefesselt bleibt, weil diese ganz besondere Borftellung feine Berbindung mit den übrigen hat. — Berachtung ift die Borftellung von irgend einem Gegenstande, welcher den Geist so wenig beruhrt, daß er durch die Anwesenheit desselben mehr ver= anlaßt wird, das sich vorzusilhren, was in dem Gegenstande nicht ist, als was in ihm ift. - Liebe ift Luft, aber begleitet von der Borftellung einer äußeren Urfache; Saß ift Unluft, begleitet von der Borftellung einer außern Urfache; - Zuneigung ift Luft, verbunden mit der Idee eines Gegenstandes, welcher zufällig Urfache berfelben ift; - Abneigung ift Unluft, verbunden mit der Ibee eines Gegenstandes, welcher zufällig die Urfache berfelben ift; — Berehrung ift Liebe gegen ben, ben wir bewundern. - Berhöhnung ift Luft, daraus entsprungen, daß wir uns einbilden, es fei etwas, mas wir verachten, in dem Gegenstand, den wir haffen. - Soffnung ift unbeständige Luft, entsprungen aus der Joee eines zuklinftigen oder vergangenen Ereignisses, über dessen Ausgang wir in gewiffer Hinsicht im Zweifel sind; — Furcht ist unbeständige Unlust, entsprungen aus ber Ibee eines zufünftigen ober vergangenen Ereigniffes, über beffen Ausgang wir in gewisser Sinsicht im Zweifel find; — Buverficht ift Luft, ent= sprungen aus der Idee eines fünftigen oder vergangenen Dinges, bei dem die Ursache des Ameifels gehoben ift; - Berzweiflung ift Unluft, entsprungen aus der Idee eines klinftigen oder vergangenen Dinges, bei dem die Ursache bes Zweifels gehoben ift; - Freude ift Luft, verbunden mit ber Ibec eines vergangenen Dinges, das unerwartet eingetroffen ift; - Bewiffensbif ift Unluft, verbunden mit der Idee eines vergangenen Dinges, das unerwartet eingetroffen ift; - Mitleid ift Unluft, verbunden mit ber Ibee eines Uebels, welches einen Andern betroffen hat, den wir uns als Unferesgleichen vorstellen; - Bunft ift Liebe gegen Jemanden, der einem Andern Gutes gethan hat; — Indignation ist Haß gegen Jemanden, der einem Andern Bofes zugefügt hat; - Ueberichatung ift, aus Liebe von Jemanden mehr halten, als recht ift; - Geringschätzung ift, aus haß von Jemanden weniger halten, als recht ift; - Reid ist haß, insoferne er ben Menschen so

mehr zum Gefühl seines Vermögens, als seiner Schranke kommt, erhöhen sein Selbstgefühl und sind darum die Affecte der Lust. Diejenigen, welche ihn mehr seine Schranke empfinsen lassen, vermindern sein Selbstgefühl und sind darum die

afficirt, daß er über das Glück eines Andern Unluft empfindet und daß er dagegen über bas Unglud eines Andern fich freut; — Mitgefühl ift Liebe, insoferne fie den Menschen so afficirt, daß er fich über das Glud eines Andern freut und daß er andererseits über das Unglick eines Andern Unluft empfindet; - Bufriedenheit mit fich felbst ift Luft, baraus entsprungen, daß ber Mensch fich felbst und fein Thatigfeitsvermogen betrachtet: - Riedergefchlagen= he it ift Unluft, daraus entsprungen, daß ber Mensch sein Unvermögen ober seine Schwäche betrachtet; - Reue ift Unluft, verbunden mit ber Ibee irgend einer That, die wir nach freiem Entschluß bes Beiftes ausgeübt zu haben glauben; - Hochmuth ift, aus Liebe zu fich mehr von fich halten, als recht ift; -Rleinmuth ift, aus Unluft weniger von fich halten, als recht ift; - Ruhm ist Luft, verbunden mit der Joee einer Handlung von uns, die wir uns als von Andern belobt vorstellen; — Scham ist Unlust, verbunden mit der Idee einer Sandlung, die wir uns als von Andern getadelt vorstellen; - Sehn= sucht ift Begierde oder Berlangen nach dem Besitz eines Dinges, welche durch bas Andenken an bas Ding genährt wird und zugleich durch bas Andenken anandere Dinge, die das Dasein des begehrten Dinges ausschließen, eingeschränkt wird; - Racheiferung ift Begierbe nach einem Dinge, welche fich baburch in uns erzeugt, daß wir uns vorstellen, Andere hatten dieselbe Begierde; — Dant ober Dantbarteit ift Begierde ober bas Berlangen ber Liebe, wonach wir dem wohlzuthun suchen, der uns aus gleicher Liebesbewegung eine Wohlthat ermiesen hat; - Wohlwollen ift Begierde, bem wohlzuthun, ben wir bemitleiden; — Born ift Begierde, aus haß dem Boses zuzufügen, welchen wir haffen; — Rachfucht ift Begierbe, burch bie wir aus gegenseitigem haffe angereizt werden, bemienigen Uebles zuzufligen, ber uns aus gleicher Seelenbewegung Schaden zugefligt hat; — Graufamteit oder Buth ift Begierde. wodurch Jemand angereizt wird, demjenigen Boses zuzufügen, den wir lieben ober bemitleiben. (Man setzt ber Grausamkeit die Milbe entgegen. Dies ift keine Leidenschaft, sondern eine Macht des Geiftes, wodurch der Mensch seinen Born und seine Rachsucht mäßigt); — Furcht ift Begierde, ein gefürchtetes größeres Uebel durch ein kleineres zu vermeiden; - Rühnheit ift Begierde, wodurch Jemand angereizt wird, etwas mit Gefahr zu thun, was Seinesgleichen zu übernehmen fürchten; - Aengftlichkeit wird bem beigelegt, beffen Begierbe durch Furcht vor Gefahr eingeschränkt wird, welcher sich Seinesgleichen zu unterziehen magen; - Bergagtheit wird bem beigelegt, beffen Begierde ein Uebel zu vermeiden durch die Anstaunung eines gefürchteten Uebels gehemmt wird; - Sumanitat ober Leutfeligfeit ift die Begierbe, bas zu thun, was den Menschen gefällt und das zu unterlassen, was ihnen miß-

Affecte der Unluft. Denn was wäre Freude anders empfundene Lebenserhöhung und Lebenserweiterung? Und was wäre Schmerz anders als empfundene Lebenshemmung und Lebensverminderung? Nach der Forderung seiner Natur wird der Mensch Alles bejahen oder wollen, was sein Leben erhöht, seine Thätiakeit steigert und so wird er die freudigen Affecte aufsuchen, die schmerzlichen flieben. Er sucht die ersten dauerbaft zu machen, er strebt nach beständiger Luft, nach ewiger Freude. Aber in diesem Zusammenhange endlicher Dinge ist nur Wandel, fie felbst ziehen vorüber, an ihre Stelle treten andere, und so geräth ber Mensch in diesem unruhigen Wellenschlag bes Lebens immer in neue Beziehungen und Berührungen; Luft und Unluft, Freude und Schmerz wechseln in ihm. Offenbar wurde dieser Wechsel aufhören, wenn der Mensch sich aus diesem wechselnden Busammenhange der Dinge erheben könnte, offenbar würde er frei, wenn er gar nicht mehr in ihm stände und daher auch nicht mehr beschränkt wurde. Und wenn er frei, das beißt nicht mehr beschränkt mare, so murbe sein Selbstgefühl sich nur erhöben, er würde in beständiger Luft und Freude beharren. Db er dies vermag? Daß er es will, ift keine Frage, benn ber innerfte Drang seiner Natur geht auf Selbsterhaltung, Selbsterweiterung. Aber er vermag es auch. Wiffen wir denn nicht, daß er die Welt benkend betrachten kann, daß er sie damit zu seinem Gegenstande macht, daß er damit auf sie herabschaut und darum selbstverständlich über ihr ist? Durch sein Denken also kann er sich befreien — Denken ift gleich Befreien. Wer fich selber als ein beschränktes Ding neben andern benkt, fällt als dieser Denkende

fällt; — Ehrsucht ift unmäßige Begierbe nach Ruhm; — Schwelgerei ift unmäßige Begierbe ober auch Luft zum Effen; — Böllerei ist unmäßige Begierbe und Liebe zum Trinken; — Geiz ist unmäßige Begierbe und Liebe zum Reichthum; — Wollust ist Begierbe und Liebe zum Geschlechtsgenuß Eth. III, nach ber prop. 59.

nicht mehr in die Beschränkung binein und also, da nur aus ihr die Affecte und Leidenschaften entstehen, nicht mehr in diese. Wer feine Leidenschaft benkt, ift von seiner Leidenschaft frei (eth. V. 3), denn er schwebt ja als Denkender über ihr. bies nicht möglich, fo ichrankt er fie wenigstens ein. Auf ber Bergeshöhe des Erkennens liegt die Welt mit ihren Nebeln und Beengungen unter uns. Wer seine Empfindungen in Gedanken verwandelt, der leidet nicht mehr, also ist er thätig. In der Thätigkeit äußert sich die Macht; die Macht ist aber mit ber Tugend eins, da Tugend nur die natürliche Thätigkeit eines Wesens ist. Tugend ist überall Macht, darum gibt es keine leidende Tugend. Die leidenden Tugenden des Christenthums - Demuth und Reue - haben für Spinoza keinen Sinn. Reue ist nicht Tugend und entspringt auch nicht aus der Vernunft, vielmehr ist Derjenige doppelt elend, ber etwas bereut. Ebenso nennt er das Mitleiden bei einem vernünftigen Menschen schlecht und unnüt; benn einerseits ift es eine Unluft, andererseits munte und ichon die Vernunft bestimmen, Andere aus ihren Leiden zu befreien. Wer überzeugt ift, sagt er, daß Alles aus der göttlichen Natur nothwendig erfolgt und nach den ewigen Gefegen der Natur geschieht, der findet nichts, mas des haffes, bes Spottes ober der Verachtung werth wäre, er bemitleidet auch Niemanden, sondern er strebt nach Maßgabe der menschlichen Tugend wohlzuthun und sich zu freuen. Dazu kommt. daß der, der durch Mitleid leicht gerührt wird, oft eine Sandlung begeht, die er später bereut; denn wenn wir aus einer Gemüthserregung heraus handeln, wiffen wir nicht, ob wir Gutes thun und andererseits kann man leicht durch falsche Thränen Hilfe soll den Leidenden geleistet werden, betrogen werden. aber nach der Leitung der Bernunft, nicht aus dem Affect heraus. Wer dies versäumt, heißt mit Recht auch inhuman (eth. IV. Anmerkung zu prop. 50). Wenn aber Tugend und Macht eins

find und wenn der denkende Mensch offenbar seine Macht erweitert, indem er sich aus dem beschränkenden Zusammenhange der Dinge heraushebt, so ist der denkende Mensch auch der Tugendhafte. Und je weiter sich sein Gesichtsfreis öffnet, je mehr er erkennt, desto mächtiger, freier und tugendhafter wird Bas er aber erkennt, das will er auch, weil Wiffen und Wollen eins find und so ist der denkende, die Beltvernunft ergreifende Geist auch der die Weltvernunft bejahende, er ist der sittliche Geift. Das Denken der Welt ift, wie soine Befreiung, so die Erweiterung seines Daseins, die Erböhung seines Selbstgefühls — es ift Luft, es ist Freude. Aber nicht mehr eine vergängliche, denn der Gegenstand, der jett vor mir liegt ift die ewige Substanz, ift die Gottheit selbst. In der Gotteserkenntniß also ist die ewige Freude gewonnen, weil fie bleibende Erhöhung meines geistigen Daseins ist. Außer Gott, fagt Spinoza schon in seiner ersten Abhandlung, gibt es nichts. das uns irgendwie zum Seile dienen kann; darin nur befteht unfere mahre Freiheit, mit den lieblichen Banden seiner Liebe gefesselt zu sein und zu bleiben. - Freude ist empfundene Uebereinstimmung mit einem Andern — wer die Gottheit denkt, der will sie auch, der stimmt mit ihr überein — nicht mehr mit einem Borüberwandelnden, sondern mit dem Ewigen, und so ist die Freude eine ewige. Reine Furcht ist mehr in ihr, daß sie getrübt werden könnte, denn nur die am Endlichen und Vergänglichen haftende Freude kann getrübt werden, weil mit seinem Borübergeben der Schmerz eintritt. Darum ift das irdische Glück naturnothwendig ein flüchtiges, da flüchtige Wesen, an denen es haftet, kein anderes gewähren können. Wenn man nicht denjenigen Gegenstand liebt, fagt Spinoza, welcher allein liebenswürdig ift, nämlich Gott, sondern die Dinge, welche nach ihrer eigenen Art und Natur vergänglich sind, so folgt daraus nothwendig, weil ber Gegenstand so vielen Zufällen, ja der Bernichtung selbst unterworfen ist, Haß, Unlust u. s. w. nach ber Beränderung bes geliebten Gegenstandes — Haß, wenn Jemand Einem das Geliebte entreißt, Unlust, wenn es verloren geht. — Nur im Gedanken des Göttlichen wird der Geist dauernd und darum wahrhaft frei und gludfelig. Eins geworben mit bem Göttlichen, es wiffend und wollend, ist der Mensch nun Wissen und Wollen des Göttlichen, nicht mehr Wiffen und Wollen seiner Selbst. verstummt auf diesem Höhepunkte des Lebens jede sinnlich egoistische Forderung, so verlangt der Mensch auch nicht mehr, daß Gott ihn wiederliebe, wie ein sinnliches Individuum, benn er empfindet ja die Gottesliebe in der Seligkeit, die ihm feine Hingabe an das Göttliche gewährt.\*) Und er fordert weiter für diese Hingabe oder Tugend keine Belohnung mehr, weil diese selbst schon Glückseligkeit ist. Und wie er sich bereits darin als sinnliches Wissen und Wollen, als sinnliches Individuum verloren hat, so fordert er auch nicht mehr, daß er als soldes fortdauere — eine persönliche Unsterblichkeit, eine Fortdauer des Individuums verlangt Derjenige nicht mehr, der mit Gott völlig eins geworben ift. Diefe Forberung stellen heißt auf einen niedrigeren Standpunkt berabsinken, aus der Sittlichkeit in den sinnlichen Trieb.

Wenn Spinoza die Menschwerdung Gottes früher als einen inneren Widerspruch bezeichnete, so kommt er nun schließlich selbst dazu, eine Incarnation der unendlichen Substanz in den Modis, die Aufnahme und Darstellung des Göttlichen im beschränkten menschlichen Geiste zu behaupten. —

Die Liebe zu Gott, fährt Spinoza sort, ist ohne Neid und Eifersucht, sie wird nur genährt, je mehr Menschen mit uns durch ihr Band vereinigt sind. Freude wird Liebe, wenn in

<sup>\*)</sup> Die intellectuelle Liebe des endlichen Geistes zu Gott ist ein Theil der zwendlichen Liebe, womit Gott sich selbst liebt (eth. V. 36).

ihr die Vorstellung ihrer Ursache gegenwärtig ist. So wird die ewige Freude oder die Freude am Göttlichen zur Liebe Gottes, da in ihr die Vorstellung ihrer Ursache gegenwärtig ist. Darum ist der Schluß der Philosophie die denkende Gottesliebe, die vollkommene Uebereinstimmung des Geistes mit dem Absoluten im Denken und im Wollen, die Erweiterung des individuellen Bewußtseins zum göttlichen, die Erhebung des egoistischen Willens zur sittlichen Freiheit, die Einheit, Tugend und Glückseit, mit einem Worte: die Versöhnung.\*)

Bon diesem Geiste hoher Sittlichkeit übermaltigt, brach ein Gegner des großen Philosophen, Jacobi, in folgende Worte aus:

"Wer sich mit dem Geiste über die Natur, mit dem Berzen über jede erniedrigende Begierde wirklich zu erheben weiß, der sieht Gott von Angesicht, und es ist zu wenig von ihm gesagt, daß er nur an ihn glaube. Wäre nun auch die Philosophie eines folden, wären seine Meinungen, nach dem (wie ich glaube, richtigen) Urtheil der natürlichen Vernunft, die einen nichtperfönlichen Gott, die einen Gott, der nicht ift, ein Unding nennt, atheiftisch; gabe er auch felbst feinem Spstem biesen Namen, so wäre seine Sünde boch nur ein Gedankending, eine Ungeschicklichkeit bes Runftlers in Begriffen und Worten, ein Bergeben bes Denkers, nicht bes Menschen. Nicht bas Wesen Gottes, sondern nur ein Name würde von ihm geleugnet. Darum fei mir gesegnet, großer, ja beiliger Benedictus, wie Du auch über die Natur des höchsten Wesens philosophiren und in Worten Dich verirren mochtest: Seine Wahrheit war in Deiner Seele und seine Liebe mar Dein Leben!"

<sup>\*)</sup> Spinoza selbst bemerkt am Schlusse seiner Ethik: Wenn auch der Weg zum wahren Seelenfrieden, wie ich dahin sührend ihn gezeigt habe, sehr schwierig zu sein scheint, so kann er doch gefunden werden — und übrigens muß etwas schwierig sein, was so selten angetrossen wird. Wie könnte es auch kommen, wenn das heil so nahe läge und ohne große Anstrengung gefunden würde, daß es sast von Allen vernachlässigt wird. Alles hohe ist ebenso schwer wie selten.

## Communismus und Socialismus

in ihrer geschichtlichen Entwidlung betrachtet.\*)

I. Staat und Gesellschaft sind zwei verschiedene Ordenungen menschlichen Zusammenlebens, die sich gegenseitig bedinsen, aber nicht selten auch in ihren Gesehen kreuzen. Wie Geist und Natur, Form und Materie verhalten sie sich zu einander. Wenn wir den Staat dahin bestimmen, daß er ein auf nationaler oder historischer Basis bestehendes menschliches Gemeinwesen zum Zwecke der Verwirklichung eines sich selbst genügenden ächt menschlichen Lebens, in der größtmöglichen Entsaltung und Vesthätigung aller Kräfte und in der Erfüllung aller materiellen

<sup>\*)</sup> Neben den im Contexte bereits citirten Werken wurde noch folgende Literatur benutzt: H. W. Bensen, die Proletarier, eine historische Deutschrift (Stuttgart 1847); J. H. Fichte, die politischen Lehren von Recht, Staat und Sitte in Deutschland, Frankreich und England von der Mitte des 18. Jahrh: dis zur Gegenwart (Leipzig 1850); B. A. Huber, Sociale Fragen (Nordhausen 1863 — 69); C. B. Hundeshagen, der Communismus und die asketische Socialresorm im Laufe der christlichen Jahrhunderte (Studien und Kritiken, Jahrg. 1845, III. und IV. Heft); Th. Mundt, die Geschichte der Gesellschaft in ihren neueren Entwicklungen und Problemen (Berlin 1844); Ed. Pfeisser, Erundlagen der Nationalbkonomie (I. Bd. Stuttg. 1864); I. Simon, Pouvrière (Paris, 4 edit.); endlich die Artisel über englichen und deutschen Socialismus in Bd. II. und VII. der "Gegenwart."

und geistigen Bedürfnisse ist, so kann man die Gesellschaft als jene Form menschlichen Lebens erklären, worin die Güter, materiellen und geiftigen, welche der Einzelne besitt, seine Bebeutung bedingen. Gründet ber Staat seine Rechtsordnung auf ben abstracten Begriff der Personlichkeit, so ist es in der Gesell= schaft die concrete, mit einer bestimmten materiellen und geistigen Macht ausgestattete Verfönlichkeit, die in Betracht und Burdigung kommt. Rann baber jener die Gleichheit Aller vor dem Gesetz aussprechen, so wird die Gesellschaft den Unterschied Einzelnen von einander in sich begen und pflegen. Sind dem Staate Aufgaben zugewiesen, die ihm eine Entwidlung und fortschreitende Bewegung offen halten, so gibt ber Begriff der Gesellschaft blos ihren factischen Bestand, fixirt nur ihre wesentlichen Eigenschaften, ohne auch von Zwecken zu reden, die außerhalb ihrer Gegenwart liegen. Wie die Natur mit der gegebenen Summe ihrer Kräfte arbeitet, nach dem Gesetze blinder Causalität alle ihre Producte hervorbringt, und also nicht von dem Bewußtsein eines Zweckes geleitet ift, so hat die Gesellschaft ein ähnliches Dasein und eine ähnliche Bewegung. Wenn auch jeder Einzelne in ihr in bewußter Absicht für sein Wohlergeben arbeitet, so ist der Totalzustand der Gesellschaft mit dem Besitz und den ihm innewohnenden Kräften zulett boch einseitig an das Geset blinder Causalität gebunden, d. h. er ergibt sich aus den Strebungen, Kräften und Gütern der Ginzelnen nothwendig, ohne von diesen vorhergesehen und als ihr Biel gewollt zu fein. Die einzelnen Interessen find die treibenden und ziehenden Rräfte in biesem großen Mechanismus, jeder besorgt vorerst das Seinige und das Allgemeine nur, sofern es auf sein eigenes Wohlergeben zurückwirkt.

Anders der Staat. Er ift gleichsam die allgemeine Persönlichkeit, der für sich nur sorgt aus Interesse für die Einzelnen, der also nicht um seinetwillen, sondern um ihretwillen da ist,

ber ihnen dient, indem er sie beherrscht; das allgemeine porsehende Auge demnach, das fein Biel flar erfaßt und in Bezug barauf die Mittel seiner Berwirklichung anordnet. Der Staat kann sich nicht mit bem jeweiligen Zustand als einer nothwendigen Folge elementarer Prämissen zufrieden stellen; sein Zustand soll das Werk seines bewußten Strebens sein. Schon von bier aus ergibt sich, daß Staat und Gesellschaft in einen Widerspruch gerathen können, wenn eben ber factische Rustand dieser ben Aufgaben des ersteren nicht nur nicht nachkommt, sondern sie vielleicht fogar vereitelt. Aber ebenso ergibt fich, daß ber Staat, als der mit Bewußtsein nach den höchsten Zielen der humanität ringende, dem blinden Walten der elementaren Mächte in der Gefellschaft vorzusehen, sie zu regeln und seiner Aufgabe dienstbar zu machen hat. Von unendlicher Tragweite für die ganze Ordnung ber Gefellichaft ift biefer Sat, benn er enthält jum Mindesten, daß der Staat die Lösung des socialen Broblems nicht ganz von sich weisen durfe, auch in seine Sand nehmen muffe. Er ist unbestreitbar, wenn es überhaupt richtig ift, daß ber Gedanke zum Berrscher über die Naturkraft berufen sei. Daß dabei der Staat die perfonliche Freiheit verkummern werde und verfümmern muffe, ift keine nothwendige Folge, um so weniger, wenn er auf den Begriff der freien Persönlichkeit erbaut ift. Ja im Gegentheil, nicht Freiheit unterdrücken, Freiheit verwirklichen wird er, wo er mit seiner Vorsorge gegenwärtig ist; benn ber Zwed bes Staates ift felbst kein anderer als bie Freiheit. die eins ist mit der humanität.

Das sociale Problem, wie es schon in verschiedenen Altern der Geschichte die Menschheit bewegt hat, läßt sich kurz dahin formuliren, daß das Berhältniß von Arbeit und Erwerb, persönlicher Leistung und Lebensgenuß noch nicht allseitig in einer humanen und gerechten Beise geordnet, daß eine sehr zahlreiche Klasse der Gesellschaft und der Staatsbürger in

die Unmöglichkeit verset ift, zu einer Theilnahme an den allgemein-menschlichen, materiellen und geiftigen Gütern zu gelangen, daß damit in ihnen die menschliche Berfonlichkeit in ihrem Genuffe und in ihrer Entwicklung geradezu verkummert, und fo ein unorganisches Element im Staatskörper geschaffen wird, welches. weil mit allgemein-menschlichen und staatsbürgerlichen Rechten ausgestattet, ihm angehört, bennoch aber von seinen Culturzweden nicht ergriffen werben kann und barum, wie alles nicht in das Leben des Organismus Aufgenommene und ihm Assimilirte und bennoch in ihm vorhandene Unorganische, früher oder später ihn selbst in eine gefährliche, vielleicht tödtliche Rrankheit hineinreißen könnte. Bu allen Zeiten bat Dieses Element, wo es sich fand, sein Dasein bemerkbar gemacht, indem es entweder die Bewegung der Staatsmaschine erschwerte, ober wie ein Bleigewicht sich an den allgemeinen Fortschritt bemmend bing, bald in offenem Angriff gegen die bestehende Form des Staates und ber Gesellschaft hervortrat, bald sich aber auch in einer friedlicheren Weise durch die Aufstellung von Theorien und Brojecten, welche den Migverhältnissen auf dem Wege der Ginsicht durch eine Umgestaltung ber Ordnung in Staat und Gesellschaft ein Ende bereiten sollten, Luft machte. Alle diese Doctrinen und Tendenzen, die ein Berhältniß von Arbeit und Erwerb. Leiftung und Lebensgenuß berftellen wollen, welches jedem Einzelnen seine Bohlfahrt möglich macht, gehören entweder in die Kategorie des Communismus, Socialismus oder der Gesellschaftswissenschaft und National-Dekonomie, dem höbern Refultat ber unklaren ober unmöglichen Ideen ber beiden erstern.

II. Der Communismus geht von dem Gedanken der abstracten Persönlichkeit aus und folgert aus der Gleichheit derselben in allen Menschen die Gleichheit des Rechtes auf Lebenssgenuß und damit des Mittels zu demselben, des materiellen Besitzes. Jeder, weil er im Grunde seines Wesens dem andern

Menschen gleich ift, foll in der sichtbaren Welt in gleicher Weise sich bethätigen bürfen, benselben Antheil an ben materiellen und ibeellen Gütern haben, also als erscheinender jedem andern gleich hat Jeder ein Recht auf Alles, so kann natürlich keiner ein Gut ausschließlich für sich in Anspruch nehmen — positiv ausgebrückt ist daher der Communismus die Forderung der Gütergemeinschaft, negativ ausgebrückt die Forberung ber Gigenthumslofiakeit des Einzelnen. Es ift unläugbar, daß alle Menichen im Grunde ihres Wefens, als Perfonlichkeiten, gleich find und aus dieser natürlichen Gleichheit für Alle eine Gleichheit der Rechte folat. Allein die menschliche Persönlichkeit ist in der Form der natürlichen Individualität mit bestimmten Anlagen und Bedürfnissen vorhanden und als solche ist keine der andern gleicht, jede von der andern verschieden und darum einzig. Nicht die abstracte Persönlichkeit ist es, die im Leben erscheint und sich bethätigt, sondern die concrete der natürlichen Individualität. Dieses Mittelglied übersieht der Communismus in feinem eilfertigen Schlusse. Die Menschheit, die in der Tiefe ihres Seins eins ift, ift in der Welt der Erscheinung ein reich gegliedertet Organismus von Kräften und Strebungen, die nothwendig Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit erzeugen und erhalten. Die Gleichheit der Persönlichkeit, welche vorerft Princip und Energie ift, fordert nur, daß ihr ein freier Spielraum ber Entfaltung und Benütung ihrer individuellen Kräfte zum Behufe der Erfüllung ihrer Bedürfnisse gewährt sei. Und indem grade der Communismus bier von vornherein bestimmend eingreifen will, indem er jedem Einzelnen das Gleiche zumißt wie dem andern, negirt er in der Persönlichkeit jenes Urrecht der Freiheit und negirt darum diese selbst: benn'er läßt sie nicht in der Wirklichkeit sich bethätigen, wie sie sich bethätigen kann und bethätigen will. Damit schneidet er den Lebensnerv in jedem Einzelnen ab, der nur dort bewegend wirkt, wo der Mensch sein Schickfal als sein eigenes Werk auf sich zu nehmen hat, und wird für ihn ein von Außen auf ihn brückendes Berhängniß, das die nur in ihrer Eigenthümlichkeit glücklich zu sein vermögende Persönlichkeit noch schmerzlicher belasten würde, als die materielle Noth. Um den Preis der ureigenen Innerlichkeit eines Jeden gewährt er ihm eine äußersliche und auch nur scheindare Gleichheit des Lebensgenusses; eine scheindare, weil dieselben materiellen Güter nicht für Alle den gleichen Werth haben. Und indem er die natürlich Verschiesdenen als Gleiche behandelt, wird er keinem Einzelnen gerecht, und ist zulett das Gegentheil von dem, was sein Name verskündigt; denn das System der allgemeinen Gleichheit wäre ja doch nur dort verwirklicht, wo jeder das empfängt, was er nach seiner Individualität bedarf, wo also jeder sein eigenes Maß ist und nicht die Andern sein Maß sind.

Der Socialismus ist schon eine reifere Phase in der socialen Theorie; er forbert, daß jeder persönlichen Leiftung in ber Arbeit ein Quantum von Lebensgenuß zufalle, welches ben Bedürfnissen des Einzelnen genüge; daß die Arbeit die Ordnung des Besitzes in der Gesellschaft bestimme, daß Arbeit und Besitz proportional sein muffen, daß es ohne Arbeit auch kein Recht auf Eigenthum gebe und nur die Arbeit Eigenthum schaffe. — Man erkennt, daß bieses Gesellschaftssystem sich nicht gegen das Privat= eigenthum, insofern es Folge ber eigenen persönlichen Arbeit ift, richtet, daß es also nicht die Ungleichheit in der Gesellschaft aufbeben will, insofern fie nur durch die Bethätigung der Ein= zelnen geworden ift, wohl aber, daß es gegen den ererbten ohne eigenes Verdienst zugefallenen Besitz sich kehrt, welcher als Capital die Arbeit nicht blos ermöglichen, sondern auch in seinem Interesse beberrichen und ausbeuten kann. Alle sollen in Bezug auf äußeres Eigenthum gleich in die Welt treten; was aber jeder durch die ihm angeborenen Kräfte und sittliche Entwicklung davon erwirbt, das foll sein eigen sein, weil er es sich wirklich angeeig=

net, mit seinem Willen und seiner Thatkraft durchdrungen und damit gewissermaßen zu seinem Leibe gestaltet hat. Tritt er vom Schauplat des Lebens ab, so läßt er sein Eigenthum der ganzen Gesellschaft als Erbe zurück, wie er ja auch seinen Leib wieder dem elementaren Processe übergeben muß.

Der Socialismus bekämpft vor allem die Herrschaft des Capitals über die Arbeit, er übersieht aber hierbei, daß auch das Cavital arbeitet und darum für den Cavitalisten Arbeit und Erwerb fich keineswegs in der Weise scheiden, daß ihm Erwerb ohne Arbeit zukomme. Er hat vielfach Recht, wenn er in Bezug auf den Arbeiterstand jenes ungünstige Berhältniß zu beseitigen sucht, wonach die Arbeit ohne Erwerb von Privateigenthum sich gestaltet, indem das Erworbene zur Erhaltung und Restauration der Arbeitskraft immer wieder zerrinnt. Arbeit und Cavital find aber solidarisch verbunden. Sie verhalten sich nicht antagonistisch, sondern bedingen und erhalten sich gegenseitig. Erkennen diese Wahrheit die beiden Factoren der Industrie, die Capitalisten und Arbeiter, so ist schon viel gewonnen für die Aussöhnung ihres Conflicts. Das Capital ohne die Arbeit, die es erhält und vermehrt, ift nicht nur todt, fondern verzehrt sich felbst, daber hat der Capitalist sein Interesse an der Arbeit und den Arbeitern; je mehr er diese besorgt, desto besser besorgt jer ibre Thätigkeit, die Arbeit, und damit seinen eigenen Besit. Aber umgekehrt hat der Arbeiter sein Interesse am Capital, was ihm eben Arbeit gibt, und darin zunächst die eigene Eristenz, bei gerechterer Organisation von Arbeit und Erwerb aber selbst die Möglichkeit, Capitalist zu werden, sichert. Es ist nicht zu verkennen, daß die gegebenen Eigenthumsverhältnisse, vielfach gemacht von historischen Zufälligkeiten, die dem Naturrechte felten conform gewirkt haben, eine große Summe von Unbillig= keit, ja Ungerechtigkeit in sich schließen.

Es bedarf vor allem einer tiefern Begründung des Eigen=

thums auf ben Begriff und burch ben Begriff ber Perfonlichkeit, foll die socialistische Theorie in ihrer Wurzel abgeschnitten werden. Läßt es sich erweisen, daß der menschlichen Persönlichkeit auch eine über ihren Tod binausreichende Wirksamkeit zukomme, so ist das Erbrecht auf jene begründet und ist ein Angriff, auf dieses ein Angriff auf das Princip der Verfönlichkeit selbst. worauf der Socialismus sich stüten will. Ift nicht Der= jenige, welcher über sein Eigenthum lettwillig verfügt, noch wirklicher Eigenthümer und ware er es in der That, wenn nicht verfügen könnte? Wer das Erbrecht antaftet, der taftet darin das Eigenthumsrecht der Perfonlichkeit felbst an. Es ist eine Inconsequenz, der Bersönlichkeit mahrend ihres Lebens den vollen und willfürlichen Gebrauch ihres Besitzes einzuräumen und ihr dann wieder das Recht testamentarischer Berfügung, die ja ebenfalls noch bei Lebzeiten, wo jene unumschränfter Eigenthümer sein foll, stattfinden fann, zu nehmen. Auch ift es gewiß nicht nationalötondmisch, und im Interesse ber ethischen Erziehung, ben Ginzelnen hinfictlich feines Besites von seiner Familie zu isoliren, weil gerade die Rücksicht auf die Wohlfahrt derselben den mächtigsten Trieb zu Arbeit und Erwerb für ihn zu bilden pflegt. Man darf die natürlichen Bande, welche ein Bebel der Sittlichkeit und Wohlfahrt sein können und find, nicht lockern, man darf den natürlich = fittlichen Reigungen, wie sie in der Familienliebe sich kundgeben, keine Gewalt anthun, wenn man nicht schließlich das Ganze des Staats und der Gesell= schaft selbst schädigen will. — Der Staat, auf das Princip der freien Persönlichkeit erbaut, darf in keiner Weise das Erbrecht verletzen, er hat vielmehr die Pflicht, alle Garantien der voll=. kommensten Bethätigung jener zu schaffen, und indem er Jedem die Entwicklung und den Gebrauch seiner Kräfte durch die Mittel der Bildung und eines freien Verkehrs sichert, steht er im vollen Einklang mit seinem Princip.

III. Der Communismus und Socialismus in ihrer praktischen und theoretischen Erscheinung laffen sich weit in die Geschichte zurudverfolgen. Die Bolter, die erft an den Thoren ber Cultur steben, die Jäger und Nomaden, bringen den Begriff des Privateigenthums nur dürftig zur Anwendung, wenn er ihnen auch keineswegs ganzlich unbekannt ift, da er zu tief im Wesen der menschlichen Persönlichkeit, die im Gigenthum erst zum vollen Dasein kommt, gründet. Jägern und Romaden fließt in der zahlreichen Beute und in dem unermeßlich ausgedebnten Weideland eine so unerschöpfliche Erhaltungsquelle, daß sie nicht ängstlich auf die Besitzergreifung und Festhaltung des einmal Ergriffenen bedacht zu sein brauchen. ihre Instrumente und Waffen und, was sie unmittelbar für ihren Bedarf erfassen, betrachten sie als ihr Eigenthum, die Natur aber selbst lassen sie noch frei. Diodor von Sicilien (III, 15 ff.) berichtet von einer Güter- und Weibergemeinschaft der Ichthiophagen am rothen Meer; sie wohnten in Söhlen, gingen meistens nacht, plünderten alle Schiffbrüchigen und erreichten fein hohes Alter.

Beginnt die Entwicklung der Staaten überhaupt aus der Familie, so ist es gewiß, daß am Anfang ein Verhältniß zu den Mitteln des Lebens bestand, wie es in der Familie sich sindet, keine Scheidung des Besitzes, wenn auch nicht eine gleiche Herrschaft aller Glieder der Familie über denselben. Weiter dann begünstigen die geringe Bevölkerung und endlich der Mangel individuell-eigenthümlicher Ausbildung hier den Communismus. Darum sinden wir auch bei manchem Naturvolke aus der letzen Zeit, wie z. B. bei den Karaiben, Gütergemeinschaft; sie verrichteten alle Arbeit gemeinsam, hatten öffentliche Vorrathshäuser und gemeinsame Mahlzeiten, wenigstens für die Männer. — Im Naturzustande kann überhaupt das Privateigenthum sich nicht begründen, hier herrscht der rohe Wettstreit der Begierden und gibt es keine

allgemein zwingende Macht, welche den Einzelnen gegen die Andern in seinem Besite schütte. Erft der Staat garan= tirt das Eigenthum, wenn auch nicht jede Berfaffungsform beffelben in gleicher Beise. In Despotien z. B. verhindert die gemein= same Knechtschaft, in welcher sich Alle einer absolut souveränen Willfür gegenüber befinden, die mabre Berwirklichung des Eigenthums, denn bier gelangt der Unterthan oft nicht einmal zum Befibe seines eigenen Leibes. Je freier fich aber die Berfaffungen gestalten, je mehr in ihnen der Einzelne als integrirendes Glied bes Staatsganzen erkannt und geschätzt wird, besto mehr wird auch sein Recht auf Eigenthum gewürdigt. Es kann daber nie die Aufgabe einer liberalen Verfaffung sein, das Privateigenthum und seinen Erwerb durch Gewaltmaßregeln zu beschränken, sondern im Gegentheil, fie Allen erft recht zu ermöglichen.

- 1) Das älteste bistorische Beispiel communistischer Einrichtungen findet sich in der mosaischen Gesetzgebung. wies jedem Stamme und jeder einzelnen Familie in gleichen Loofen einen bestimmten Theil des Bodens von Kanaan jum bleibenden Sigenthum an. Dieser Erb- und Familienacker war nicht für die Dauer veräußerlich, nur im Falle der Roth von einem Jubeljahre zum andern (einer Periode von 7 mal 7 Jahren). Aber mit der Wiederkehr desselben nach einem halben Säculum sollte Seder wieder in sein Kamiliengut eingesett, seine Schuldenihm nachgelaffen, Jeder, ber verschuldet oder unverschuldet Sclave geworden, wieder frei und die anfängliche Ordnung des Besitzes erneuert werden. Fehlte ein männlicher Sprosse in einer Kamilie, so traten die Töchter als Erben auf, welche aber aus dem Stamme ihres Baters fich einen Gatten mählen mußten. Und mangelte die Nachkommenschaft gänzlich, so sollte ber Bruder des verstorbenen Mannes der Wittme beiwohnen und der Erstgeborene aus dieser Berbindung als Erbe gelten.
  - 2) Nach dem Berichte des Aristoteles (Politik II, 7. c. §. 3-5)

war die Verfassung von Areta das Borbild der Lykurgischen. In Areta bestellten Periösen das Feld; von dem gesammten Ertrage aus Früchten und Heerden und von den Staatseinnahmen und Abgaben, welche die hörigen Leute zu liesern hatten, war ein Theil für den Cultus und die Staatsausgaben, der andere für die Tischgenossenschaften der Bollbürger bestimmt, so daß alle diese auf gemeinschaftliche Kosten ernährt wurden, Frauen, Kinder und Männer. Um der Uebervölkerung vorzubeugen, war die Päderastie gesessich erlaubt.

In der Verfassung, welche Lykurg um 810 v. Chr. nach bem eben erwähnten Mufter ben Spartanern gab, treffen wir auf eine Gemeinschaft ber Erziehung, ber Rechte und Güter unter denfelben. Alles Land von Lakonien wurde in der Weise vertheilt, daß die 9000 spartanischen Familien ebenso viele eigene, untheilbare und nach bem Recht ber Erstgeburt vererbliche Güter erhielten und die 30,000 Periöken-Familien, die Nachkommen der frühern, nun unterworfenen Besitzer des Landes, der Lacedä= monier, gleichfalls in eigene Güter von fleinerem Umfang eingewiesen wurden. Die heloten bingegen mußten als leibeigene Anechte idie Güter der Spartiaten bebauen und einen gesetlich bestimmten Theil der Früchte an die spartanischen Vorrathshäuser für Herren und Frauen abliefern. Sie waren nicht Gigenthum ber einzelnen Privaten, sondern bes Staates und konnten nur durch seltene Auszeichnung und in außerordentlichen Fällen sich aus ihrer drückenden Abbangigkeit! befreien. Die spartanischen Männer lagen dann in gemeinsamen Tischgenossenschaften zusammen, nicht minder die Knaben und Jünglinge, nur die Frauen agen zu haufe. Und damit fich nicht durch die Anhäufung beweglicher Güter eine Ungleichheit zwischen ihnen bilde, war Sandel und Verkehr möglichft beschränkt, murbe ber Erwerb der Reichthums verboten, ja durch besondere Ginrichtungen geradezu unmöglich gemacht, endlich eine strenge Abgeschlossenheit gegen

'das Ausland beobachtet. ' Die Erziehung ber Spartaner war eine öffentliche vom 7. Lebensjahre an, ganz auf die gemeinsamen Amede des Staates berechnet. Der Staat untersuchte durch feine Behörden schon die Neugeborenen, ob fie ftarfer ober schwächlicher Beschaffenheit waren, und verfügte die Aussehung ber letteren. Gemeinsame Erziehungsbäuser, welche die gesammte Jugend vom 7. bis zum 30. Jahr umfaßten, wurden auf Staatstoften gebaut. und so lernte sich diese frühe von den Banden des Familien= lebens ablösen und nur für Rinder bes Staates balten. erkennen, daß die Ebe gang zu einem Mittel für Staatszwecke berabgesett war; es murbe daber auch dieselbe von Staatswegen jedem Spartaner, ber im Besitze eines Landgutes fich befand, geboten, sowie die Zeit ihrer Eingehung bestimmt. Durch alle diese Institutionen erscheint die Familie fast als aufgehoben, und nabe an die Beibergemeinschaft streift es, wenn ein zur Kindererzeugung untüchtiger Chemann einen fraftigen Freund zu seiner Frau einladen, oder wenn ein Freund den andern um eine Zusammenkunft mit dessen Frau ohne Schande ersuchen konnte, ja der jungere Bruder eines Landgutsbesitzers deffen Frau ohne Weiteres gebrauchen durfte (vgl. Drumann: die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom p. 136-139).

Die ganze Verfassung zielte darauf ab, dem Staate ein starkes Kriegergeschlecht und damit die Unabhängigkeit zu sichern. Die höhern Culturzwecke sind hier unbekannt und es ist darum begreislich, wie Sparta weit hinter Athen in der Verwirklichung derselben zurücklieb. Fünf Jahrhunderte lang erhielt diese Verfassung Sparta und nicht die Festhaltung derselben, vielmehr die Abkehr von ihr, war eine Ursache seines Unterganges.

Aber auch drüben in Athen, in den Zeiten der ausgelaffenen Bolfsherrschaft fehlte es nicht an Einrichtungen, die ein dem Communismus und Socialismus verwandtes Gepräge tragen. Der Lebensunterhalt des großen Haufens wurde in der Art von

Staatswegen bestritten, daß jede politische Thätigkeit des Bürgers, sogar die Theilnahme an der Volksversammlung, bezahlt wurde. Dazu famen zahllose Feste, Schauspiele und Gelage unentgeltlich, so daß die Reichen, aus beren Säckel zum größten Theil die Ausgaben bestritten wurden, die Armuth als eine Erlösung vom Terrorismus preisen konnten. Cimon führte nach dem Berichte bes Plutarch (Cim. 10) gewissermaßen die Gemeinschaft der Güter aus der Sagenzeit des Kronos wieder ein. Er entfernte die Zäune seiner Aeder, damit die Früchte jedem zugänglich wurden, hielt täglich offene Tafel, wenn nicht für Alle, so doch für die Bürger seines Demos, ließ den Armen Geld reichen und sein Gefolge die Kleider mit ihnen tauschen. — Und in Megara hatten die Armen nach der Vertreibung des Tyrannen Theagenes am Ende des 6. Jahrhunderts Zutritt bei den Reichen und freie Bewirthung, sowie die Rückgabe der an diese für geliehene Capitalien gezahlten Zinsen erzwungen (Plut. Quaest. gr. 18). Da trat endlich Platon, nachdem er in Unteritalien bei Archytas von Tarent die pythagoräische Genoffenschaft, bei der eine entschiedene Tendeng zur Gütergemeinschaft berrichte, fennen gelernt hatte, mit seinem Zbealstaat in den 10 Büchern der Republik hervor. Nach einer Angabe des Aristoteles (Politik II, 5) war Platon zwar nicht der Erste, welcher von einer besten Verfassung sprach, sondern Hippodamos aus Milet ging ihm hierin voran, wie er denn auch als Theoretiker nicht der Erste war, welcher auf den Communismus hinsteuerte, sondern darin nur dem Phaleas aus Chalfedon nachfolgte, welcher zuerst den Vorschlag, daß die Besitzungen ber Bürger gleich sein möchten, gemacht haben soll, und demnach der eigentliche Vater des Communismus als Theorie ift (Politik II, 4).

Auf Grundlage seiner Psychologie, wonach der Mensch in die drei Seelenkräfte der Vernunft (λογιστικόν), des Muthes (θύμος) und der Begierde (ἐπιθυμία) zerfällt, wird der Staat,

welcher nur der Mensch im Großen ift, von Platon construirt. Wie der einzelne Mensch tugendhaft und glückfelig ist, wenn diese drei Kräfte in richtiger Unterordnung stehend jede das ihr entsprechende Werk verrichtet, so ift auch ber Staat gerecht und gludlich, wenn die drei Stände desselben, der der Weisen, der Krieger und der Gewerb= und Landbautreibenden, in richtiger Ordnung ihre Functionen vollziehen. Wie die Vernunft im Menschen Muth und Begierde beherrschen foll, fo foll im Staate die Intelligenz oder die Philosophie die Zügel des Regiments ergreifen, wobei es bann gleichgültig bleibt, ob sie nur ein Organ oder mehrere besitzt, ob nach festen Gesetzen oder nicht regiert wird, da die Vernunft im Herrscher ohnehin Alles aufs Beste. Dem Muthe entspricht der Kriegerstand, welcher den Staat gegen äußere Feinde vertheidigt und seinen fraftigen Arm der Regierung zur Vollziehung ihrer Befehle auch nach Innen leiht. Der Begierde endlich entspricht ber sogenannte Nährstand, die Gewerbsleute und Bauern, welche für die materielle Nothdurft des Lebens Sorge zu tragen haben. Zwischen dem Wehrund Rährstand findet eine strenge Scheidung statt, kein Uebergang der Glieder des letteren in den ersteren ist möglich, während der Stand der Regierenden sich beständig aus diesem hervorbildet und ergänzt. Strenge Sonderung der Functionen findet statt, kein Stand darf in die Thätigkeit des andern eingreifen. die Periofen und Heloten in Lacedamon, das ist der dritte Stand im platonischen Staat, von dem Vollbürgerrecht ift er ausgeschloffen, und bie nun folgenden Bestimmungen über Lebensweise, Erzeugung, Erziehung und Bildung gelten nur für die boberen Stände, strenger genommen fogar nur für den zweiten Stand, aus dem ja ber dritte nicht als erblicher, sondern ftets als neu sich bildender hervorgeht. Man erkennt deutlich, wie auch in diesem Punkt Platon Sparta vor Augen hatte, sein Kriegerstand sind die Spartiaten.

Bor allem muß schon die Erzeugung der Vollbürger unter die Staatscontrolle gestellt sein. Die Staatsbehörde soll nicht nur die Babl ber zu erzielenden Kinder und bas Alter firiren, innerhalb beffen dem Gemeinwesen Rinder erzeugt werden dürfen, fondern fie foll auch für jeden einzelnen Kall die Eltern zusammenführen und die Kinder sofort bei der Geburt ihnen abnehmen. Allerlei fünftliche Mittel sollen angewendet werden, um von den Tüchtigften möglichst viele, von den Schlechteren weniger Rinder zu erhalten. Ja es mare rathfam, bie Sprößlinge ber letteren sowie alle gebrechlichen Rinder bei Seite ju schaffen, sobann auch alle Früchte einer von der Obrigkeit nicht angeordneten Verbindung abzutreiben. — Ift biemit nun der Stoff zu tuchtigen Bürgern geliefert, so ift bas Nächste und Wichtigste, bag bie Kinder auch für den Staat erzogen werden. Die Neugebornen follen fogleich in öffentliche Verpflegungshäufer gebracht werden, Eltern und Kinder sollen sich nie kennen lernen, die Erziehung ift eine durchaus öffentliche. Die Obrigkeit weist jedem benjenigen Beruf an, wofür er besondere Talente zeigt. Die Bildung des Rriegerstandes besteht junächst in Symnastik und Musik zur Rräftigung und Abhärtung des Leibes, sowie zur Befänftigung ber Antriebe des Gemüths; denen aber, die für den Stand ber Regierenden fich eignen, muß auch noch eine weitere wissenschaftliche Bildung, in Mathematik und Dialektik zu Theil merden. — Die beiden höheren Stände sollen in der engsten Lebensgemeinschaft geeinigt werden, da Nichts so fehr trennt als Privatinteressen. Mit dem Brivateigenthum fallen auch diese hinmeg. verbietet Platon seinen Kriegern und Regenten alles Privat= eigenthum, soweit ein solches nur irgend entbehrt werden fann; er verokonet für sie gemeinsame Wohnungen und gemeinsame Rable, er verbietet ihnen den Besitz von Gold und Silber und weist sie auf den vom dritten Stand zu entrichtenden Unterhalt an, welcher mäßige Bedürfnisse nicht übersteigen foll.

ferner an die Stelle des Familienlebens eine Weiber- und Kindersgemeinschaft und, da damit aller häusliche Wirkungskreis der Frauen aufhört, verlangt er für sie die gleiche Erziehung mit den Männern und die Theilnahme an Krieg und Staatsgeschäften. —

Diefes Staatsideal ließ Platon bekanntlich in den 12 Büchern "über die Gefete" als unausführbar zum Theil fallen und bequemte fich mit feinen Borfcblägen ben factifchen Berhaltniffen mehr an. Die Gütergemeinschaft als nur "für Götter und Götterföhne geeignet" wird aufgegeben, doch foll nach spartanischem Muster für die festbestimmte Rahl von Bürgern eine Gleichheit im Grundbefite und für die bewegliche Sabe ein unüberschreitbares Maß eingeführt werden. Nach dem Besit an beweglicher Habe werden alle Bürger in vier Klassen getheilt und ihre Theilnahme an der Regierung bestimmt. Auch die Che wird festgehalten, doch wacht die Regierung über die Schließung berselben und die Kindererzeugung. Bu einem achten Familienleben kann es wieder nicht kommen, da ftrenge ber Grundsat ber öffentlichen Erziehung betont wird, gemeinsame Mahle für Männer und Frauen stattfinden und die letteren auch an den öffentlichen Aemtern und am Krieg sich betheiligen sollen. Gewerbthätigkeit und Landbau wird den Vollbürgern untersagt, Sclaven und Fremde werden dazu verwendet. An der Spite bes Staats steht ein Collegium von 33 Männern zwischen 50-70 Sahren, bem noch ein weiterer Rath von 360 Mitgliebern beige= geben ift. Außerdem aber gibt es Beamte aller Art. Sie alle werden theils durch Loos, theils durch Wahl eingesetzt (vergl. Beller: die Philosophie der Griechen, 2. Aufl. II. p. 573-598; 618—640). —

Aristophanes, der die Joeen Platons aus seinen Vorträgen kennen gelernt haben mochte, unterwarf dessen politische Lehren, schon bevor sie niedergeschrieben wurden, in den Ecclesiazusen einem beißenden Spotte. Aristoteles aber kritisirt mit scharfem

Blid die Güter- und Beibergemeinschaft des Platonischen Idealsstaates (Polit. II. c 1—5), fällt jedoch in dem Bruchstüd des siebenten Buches der Politik, wo er auf die Bedingungen des besten Staates zu sprechen kommt, vielsach selbst in Platonische Forderungen zurück. Die Bürger desselben dürsen weder Krämer noch Handwerker noch Bauern sein; jeder Bollbürger soll zwei Grundstücke, eines an der Grenze, das andere in der Nähe der Stadt erhalten; Syssitien, deren Kosten der Staat zu tragen hat, sind einzusühren, um die Vermögensverschiedenheit auszugleichen; eine Controlle der Regierung über die Schließung der Ehen und die eheliche Beiwohnung muß stattsinden; schwächliche und verstrüppelte Kinder werden ausgesetzt, vom 8. Jahre an soll die Erziehung eine öffentliche sein.

Auch bei den Cynikern und der stoischen Schule tauchten communistische Ideen auf; Diogenes und Zeno verlangten wenigstens die Weibergemeinschaft (Zeller: die Philos. der Griechen, 2. Aust. II, 229 und III, 167).

In der Zeit Alexanders des Großen scheint die Literatur der Staatsromane ziemlich bedeutend gewesen zu sein. Bier Schriftsteller werden uns genannt, welche die Schilderungersonnener glückseliger Bölker und Staaten geben; aber keines von ihren Werken ist auf die Nachwelt gekommen. Hekatäos von Abdera erzählte von Hyperboräern, die in einem fruchtbaren Land und unter mildem Himmel ohne Krieg und Beschwerden lebten. Jambulos schilderte eine glückselige Insel im äthiopischen Meere, deren Bewohner Riesen wären, ein Alter von 150 Jahren ohne Krankheit erreichten, und denen die gütige Natur ohne Arbeit ihre Früchte reichte. Güter= und Weibergemeinschaft sollte dort blüben, die Kinder gehörten Allen und würden öffentlich erzogen; Unfriede und Verbrechen seien unbekannt. Euhemeros fabelte dann von einer Insel Panchaia im fernsten Osten und Theopompus endlich schrieb von einem Bolk von Heiligen, das im Frieden

und Genuß bahinlebe, freiwillig von der Erde bedient (Mohl: Geschichte der Literatur der Staatswissenschaften I, 176—177).

3) Theodor Mommsen hat die Geschichte Roms insbesondere vom Gesichtspunkt ber wirthschaftlichen Verhältnisse und ber focialen Bewegung aus erfaßt und zur Darstellung gebracht. Wer nun die Geschichte der Gesellschaft im alten Rom näher betrachtet, ber wird eine Reihe von Analogien mit ber Geschichte ber modernen Gesellschaft, namentlich in Frankreich, entbeden. Rom bietet uns vor allem das Schauspiel des Kampfes der Geburtsaristokratie der Patricier mit den Plebejern, der Geldaristokratie ber Optimaten mit ben Proletariern, eines Kampfes ber den Sturz der Republik und die Aufrichtung der absoluten Monarchie zur nothwendigen Folge batte. — Schon die Eintheilung der Staatsalieder nach ihrem Grundbesitz durch Servius Tullius (c. 550 a. Ch. n.) kennt außer den 5 besitzenden Klassen eine sechste, die sogenannten capite censi, den eigenthumslosen Böbel in sich schließend, welcher frei von Steuern und Rriegsdiensten, dafür aber auch ohne staatsbürgerliche Rechte ist. Kür sie kommt der Name Proletarier vor, von proles, Nachkommenschaft, soviel als Kinderbesitzer bedeutend, weil, wie Cicero bemerkt, (de rep. II, 22), von ihnen nur ein Geschlecht ober eine Nachkommenschaft für den Staat erwartet werden konnte. Sobann gab das Verhältniß, in welchem die Plebejer, als kleine Eigenthumer und untergeordnet in den politischen Rechten, zu den Batriciern standen, icon bald nach der Vertreibung der Könige, welche prinzipiell ber Macht bes Capitals keinen Vorschub leisteten und den Bauernstand zu vermehren suchten, die Veranlaffung, jene in die bitterste Noth zu fturzen. Die Batricier hatten die Nutnießung bes ager publicus, großer ausgebreiteter Ländereien, welche Staatseigenthum maren, und lieferten bafür nur ben Rehnten vom Ertrag der Bewirthschaftung an die Staatskasse. Sie ließen dies Land durch Clienten und Sclaven, welche nicht

in ben Krieg zogen, bebauen und faben fich in ber Entrichtung ber Abgaben gegenseitig durch die Finger. Die kleinen freien Eigenthümer aus dem Plebejerstand bingegen hatten ben Kriegsbienft mit eigener Bestreitung ihrer Ausrustung und ohne Sold Babrend sie für die Vergrößerung und Machter= weiterung des Baterlandes ihr Blut vergoffen, maren sie an einer guten und hinreichenben Bewirthschaftung ihrer Länbereien gehindert und außer Stand gesett, die Steuern zu erschwingen und ben nothwendigsten Bedarf sich und ben Ihrigen zu sichern. Machten sie dann bei ben Batriciern Schulden, so maren sie burch ben ungewöhnlich hohen Zins, welcher gesetlich schon auf 81/2 Procent festgestellt war und durch Wucher noch gesteigert wurde, häufig in die Lage gebracht, den Termin der Heimzahlung nicht einhalten zu können. Die ftrengen Schuldgesetze gaben aber ben Patriclern die Berechtigung, die ruchftändigen Schuldner mit all ihren Angehörigen als Sclaven aufs Emporenoste zu behandeln. Nach dem Schuldrecht der 12 Tafeln durfte der Gläubiger sich um jeden Breis von seinem Schuldner bezahlt machen: er konnte ihn und seine Angehörigen als rechtlose Sclaven behandeln, ja, wenn innerhalb 60 Tagen Niemand deffelben sich erbarmte, ihn in Stücke zerschneiden. Noth und Berarmung griffen massenhaft um sich und diese schreienden Mißstände trieben die Plebejer zum Aufstande; schon bald nach ber Vertreibung ber Könige (c. 494 a. C.) verweigerten sie ben Kriegsbienst und erzwangen burch ihre Auswanderung auf ben beiligen Berg eine Milderung der ftrengen Schuldgesete und ber ihnen so ungünstigen Einrichtungen. Sie erhoben sich auch zu der Forderung, daß ihnen in gleicher Weise wie den Patriciern ein Antheil am ager publicus, den sie mit ihrem Blut erobern halfen, gegen Entrichtung des gleichen Zinses gegeben werde. Aber dieses Begehren stieß auf den höchsten Widerstand von Seite ber Patricier; manche von den Männern, welche ein Herz

für den Nothstand des Volkes besaßen, wurden als Hochversräther hingerichtet, dis ses endlich 366 v. Chr. den muthigen Tribunen Licinius Stolo und L. Sertius gelang, die politische Gleichstellung der Plebejer mit den Patriciern fast zu erreichen und es durchzuseßen, daß kein Bürger mehr als 500 Morgen von den Staatsländereien in Erdpacht erhalten, das Uebrige aber in kleinen Parcellen den Plebejern als Eigenthum angewiesen werden solle.

Rachbem es ben Plebejern gelungen war, bas Patriciat in seiner Machtherrlichkeit zu schmälern und zur staatsbürgerlichen Emancipation vorzubringen, trat an die Stelle ber alten erblichen Aristofratie in den Batricierfamilien eine aus Batriciern und Plebejern gemischte Aristofratie, die Optimaten, welche nun alle Einkünfte, Gewalt und Ehre an sich zu reißen suchten. Ungeheure Reichthümer wurden in diesen Familien angehäuft, als Proconsuln und Proprätoren hatte dieser neue Abel die Verwaltung und Justiz in den eroberten Brovinzen in den Sänden und sog fie auf entsetliche Weise aus. Generalpächter (publicani), aus der Verwandtschaft dieses neuen Besitzadels, übernahmen gegen eine bestimmte an die Staatskasse zu entrichtende Summe, die Steuern und Gefälle einzutreiben und die Bewirthschaftung der Staatsbomanen zu besorgen. Gin Spstem der Erpressung ging von Oben nach Unten, das ganze Beamtenheer suchte auf Unkosten der Unterthanen seine Bereicherung. Und es war nach Lage der Berhältnisse keine Möglichkeit, daß der Nothschrei ber zerrütteten Provinzen ein geneigtes Ohr, eine zur Abhülfe bereite Sand gefunden batte. So mußte sich in den Provinzen neben einer Oligarchie von mit allen Lastern besudelten Reichen ein entsetlicher Nothstand der großen Mehrzahl der Einwohner entwickeln. Aber nicht beffer war es in Rom und in Italien selbst. Sier hatte dieser neue Kamilienadel der Optimaten alle Aemter an sich gezogen und schloß mit eigennütiger

Eifersucht alle Emporftrebenden aus; freilich für die Dauer vergeblich. Auch die ausschließliche Nutniehung des ager publicus hatte er wieder gewonnen und bie kleinen Eigenthümer burd alle möglichen ichlechten Runfte unterbrudt, ihren Besit an fich gebracht und das Ackerland in ein unfruchtbares Weideland verwandelt, wo seine leibeigenen hirten seine Biebbeerden trieben. Die überseeische Einfuhr und das wohlfeile sicilische Sclavenkorn brudte den Werth der Landeserzeugnisse ganglich berab und so mußte der freie Bauernstand in Italien unrettbar gebrochen werben. Mit ihm versiegte der ergiebigste Quell all' der Kraft und Tugend, die Rom groß gemacht hatten. Der freie Arbeiterstand wurde mit dem Bauernstand vernichtet, die Arbeit wurde nur noch in fremdem Dienst getrieben und fing an so viel als Sclaverei und Chrlofigkeit zu bedeuten. Der ehebem freie Bauer mußte als Taalöhner auf den weiten Ländereien der Reichen seinen Unterhalt suchen; aber auch nicht einmal in dieser kummerlichen Lage follte er fich behaupten können; benn kriegsgefangene Sclaven wurden bald an seiner Statt für die Bewirthschaftung verwendet. Und so war er mit seiner Familie unbarmberzig bem Verderben preisgegeben. Der Boden Italiens, äußert fich Columella (1, praef. 3), war dem Auswurf römischer Knechte wie einem henker überliefert. — Die Vernichtung des freien Bauernund Arbeiterftandes, die Sclavenarbeit, enthielt in ihrem Schoofe das Verderben der Republik, den endlichen Untergang Roms; ja noch heute leibet der Boden Italiens an den Folgen dieses schändlichen Treibens. Die vom Lande vertriebene Bevölkerung strömte nun in die Städte, vorzüglich nach Rom, um hier ihren Unterhalt zu finden und wurde für alle revolutionären Strebungen ein leicht zu gewinnendes und furchtbares Organ.

Neben den Reichen und der ungeheuern Zahl völlig Verarmter gab es wohl noch einen Stand von Gewerbtreibenden und Kleinkrämern; aber Handwerk und Krämerei galten als unanständig und schmutzig und konnten nur eine kummerliche Eristens gewähren, da die besitzende Rlaffe ihre Bedürfnisse durch die Arbeit ihrer Sclaven zu beden pflegte. Und alle diese traurigen Berhältnisse in der römischen Gesellschaft seben wir durch feine Institutionen bulfbereiter Menschenliebe gemildert; feiner ber Reichen benkt baran, für Arme ein Hospitium, für Kranke ein Hofpital zu gründen. "In Rom, fagt Polybius, ichenkt Reiner, wenn er nicht muß, und Riemand Zahlt einen Pfennig vor dem Berfalltag, auch nicht unter nahen Angehörigen." Rur, wenn es galt, die Armen für ihre politischen Zwecke auszubeuten, sibre Stimmen zu gewinnen, gaben die Reichen Gelb an fie. bie Sitte wurde es zu einer Bürgerpflicht gemacht, das Vermögen für sich und die Erben zusammenzuhalten; Bürgschaften zu übernehmen, Geschenke zu geben, wurde durch besondere Bolksbeschlüsse beschränkt. So mußte es kommen, daß dem bei weitem größten Theil der Bürger Nichts als Licht und Luft gelaffen war, und daß er, in dessen Namen die Welt beherrscht wurde, feine Scholle sein eigen nennen konnte. Beffer wohl noch 'als ber arme Freie mar ber Sclave baran, an bem ber herr wenigstens so viel Interesse wie an einem Werkzeug oder Lastthier nahm. Man fieht, daß der Bestand der Sclaverei keineswegs das Broletariat zu vermeiden oder gar aufzuheben angethan ist, weil er es in sich aufnehmen zu können scheint, sondern im Gegentheil, daß er es erst recht bedingt und herstellt. — Eine furchtbare Nemesis geht burch die Geschichte Roms. Indem es auf dem Boden einer geknechteten Welt seinen stolzen Thron errichtete, arbeitete es nur an der Berftorung feiner Machtherrlichkeit; die Sclaverei, also der gebundene und scheinbar erdrückte Feind, stürzte den gewaltigen Bau derfelben — mas der freie noch ungebrochene nicht Denn die Sclaverei wirkte auf eine üppige vermocht hätte. Wucherung bes Proletariats und damit auf die physische und moralische Entnervung des römischen Volkes bin. — Auf solche

Weise rächte sich die Erdrückung der freien Persönlichkeit an dem glänzendsten Staate der alten Welt. Nur die freie Arbeit sichert und erhöht das Wohl und die Macht der Bölker.

Im Jahre 133 v. Chr. beantragte der Tribun Tiberius Grachus die Erneuerung des Licinischen Adergesetes mit einigen Modificationen. Niemand sollte über 500 Morgen vom ager publicus für fich und mehr als 250 M. für seinen Sohn, überhaupt nicht mehr als 1000 M. in seiner Familie vereinigen; bas Uebrige follte ben Armen in kleinen Loofen von 30 M., nicht als Eigenthum, sondern in unveräußerliche Erbpacht gegen eine mäßige Grundrente überlaffen, zugleich follte auch unter die armften Bürger die dem romischen Bolfe zugefallene Erbichaft des Königs Attalus von Pergamum ausgetheilt werden. — Von unendlicher, beilfamer Tragweite für Roms Bestand, für Italiens Bobenwirthschaft war dieser Antrag. Aber in kurzsichtig ego= istischer Verblendung mutheten die Optimaten dagegen, da sie seit langer Zeit die Staatsländereien, ohne Pachtzins und Grundrente zu entrichten, als ihr Gigenthum ansehen gelernt hatten. Tiberius Gracchus wurde mit seinem Anhang schmählich ermordet; doch schon 10 Jahre später nahm Cajus Grachus die Tendenzen seines Bruders auf, beantragte neuerdings die Adergesete und fügte neben manchen andern volksthümlichen Vorschlägen auch noch ein Korngeset hinzu, wonach aus den öffentlichen Vorrathshäusern gegen geringen Preis an die Armen Getreide abgegeben werden sollte. Als er mit der Erreichung dieser Ziele sich nicht begnügte, sondern die Republik zu stürzen und sich zum Alleinherrscher aufwerfen zu wollen schien, mußte er, nachdem ihn zuvor die Adelspartei durch Intriguen um seine Popularität gebracht hatte, das Loos seines Bruders theilen. Die Reaction trat ein, fast alle Neuerungen zu Gunften ber Armen wurden zurückgenommen und um fünftigen Ackergesegen vorzubeugen, wurde das occupirte Gemeinland in zinsfreies Eigenthum der

bisherigen Besitzer verwandelt. In einer Zeit, wo der römische Census über 1½ Millionen Köpfe zählte, konnte der Consul L. Philippus (104 v. Chr.) behaupten, daß es keine 2000 Bürger im Staate gebe, die überhaupt Bermögen besäßen.

Aus der Drachensaat, die auf solche Weise von den Optimaten ausgestreut wurde, ging ein blutiges Verderben über Rom auf. Die nun folgenden schrecklichen Rämpfe zwischen Marius und Sulla baben für die romische Gesellschaft ungefähr dieselbe Bedeutung, welche die erste französische Revolution für frangösische hatte. Der alte und verrottete Stand ber Besitzer, welcher seit Jahrhunderten die überwiegende Mehrzahl der Bürger in der Eriftenz zu vernichten bestrebt mar, mußte nun selber gewaltsam auf die Seite geräumt werden, um eine andere Besit= ordnung zu ermöglichen. Die Kämpfe zwischen Marius und Sulla find zum Theil der Krieg zwischen Proletariat und Besitzoligarchie. Da Marius die Pläne der Gracchen wieder aufnahm, schaarten sich um seinen Rivalen Sulla die Optimaten, der sie und den Besit, nachdem jener ihnen verderblich mitgefpielt hatte, ju einem letten und entscheidenden Siege über Demokratie und Proletariat führte. Als Militärdictator fcomalerte Sulla dem Bolke seine alten Rechte und ließ ihm über öffentlichen Spielen seine vielen Leiden vergessen. In die Besithumer seiner Feinde aber wies er seine Soldaten ein und schuf auf diese Weise eine Art Militäradel. Die Empörung der Sclaven, die zahllos unter dem härtesten Druck gewinnsüchtiger Herren seufzten; die Verschwörung des Catilina, welche die Staatsverfassung und die Besitverhältnisse ber Gesellschaft zugleich anzugreifen beabsichtigte; der besits- und gesinnungslose Pöbel, der, sich durch Bestechung zu jedem Frevel bereit erweisend, mit Furcht und Schrecken die Stadt erfüllte und allmälig auf öffentliche Kosten ernährt werden mußte — Alles wies darauf bin, daß die letten Tage der Republik gekommen seien, daß der Kampf der Factionen nur

burch eine starte Sand, die in fich alle Macht centralisirte, dauernd niedergehalten werden könnte: die Monarchie war eine Nothwendigkeit geworden. Cafar erhob sich mit der Hülfe des Proletariats und nahm sogleich segensreiche Reformen auf dem Gebiete der Berwaltung vor. Er nöthigte 20,000 Familien die Stadt zu verlaffen und fich bem Landbaue zu widmen, entfernte 80,000 Menschen in überseeische Colonieen, verminderte die durch Clodius (52 v. Chr.) eingeführten Kornspendungen, welche nach Cicero (pro Sext. 25) fast ein Fünftheil der Staatseinnahmen verschlangen, indem er die Zahl ihrer Empfänger von 320,000 auf 150,000 berabsette, forgte für öffentliche Arbeiten, suchte bie Gewerbe zu heben, wehrte ber Uebermacht bes Capitals burch Bind= und Buchergesete, erließ an Viehzüchter und Grundbe= sitzer den Befehl, den dritten Theil ihrer Hirten und Ackerbauern aus freigebornen Männern zu nehmen, ließ seine ausgebienten Soldaten als kleine freie Eigenthümer auf dem Lande sich ansiedeln u. f. w. Aber der Schaden saß zu tief, als daß er burch Cafars kurzes Regiment gründlich hätte geheilt werden können; ein freier und tüchtiger Arbeiterstand, vor allem Bauernstand, wuchs so schnell nicht beran und war kaum anders als durch eine große Revolution der bestehenden Besitzverhältnisse wieder anzulegen. Augustus und die bessern Kaiser traten zwar in Cafars Justapfen ein, aber ichon der erstere mußte 200,000 bis 320,000 Burger durch öffentliche Spendungen von Geld, Rorn, Fleisch, Del u. f. w. ernähren und außerdem ben vergnügungsfüchtigen Köbel durch Schauspiele sich geneigt erhalten (panem et Circenses). Unter ben innern Wirren und äußern Rämpfen der Raiserzeit konnte Rom sich nicht mehr regeneriren; stellte sich boch spgar in Byzanz gleich bei ber Gründung der Stadt wieder ein so massenhaftes Proletariat ein, daß ansehnliche Brodvertheilungen auf Kosten Aegyptens angeordnet werden Nachdem sich auf solche Weise gezeigt, wie der Koloß mußten.

ŗ

des römischen Reiches auf thönernen Füßen stand, kann man sich nur darüber wundern, wie er doch noch einige Jahrhunderte lang sich aufrecht erhalten konnte.

Aus der Zeit des Raisers Gallienus ift noch an die Idee des Neuplatonikers Plotin zu erinnern, Platons Idealstaat in einer auf den Trümmern einer zerstörten Stadt Campaniens zu gründenden Philosophenstadt Platonopolis zu realisiren.

4) Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. begegnen uns in Aegypten im Vereine ber Therapeuten, welche Ausammenbange mit der alerandrinischen Theosophie. einem Synfretismus philosophischer Ideen der Griechen und mosaischer Lehren, entstanden, und in dem auf palästinensischem Boden wahrscheinlich aus den alten jüdischen Prophesenschulen sich herleitenden Orden der Essener communistische Ginrichtungen. Beide Gemeinschaften gaben sich einer strengen Askese bin, forderten von ihren Mitgliedern die Enthaltung vom Fleisch= und Weingenuß, da fie die Materie für ein unreines dem Geifte feindliches Princip bielten. Bon den ersteren meldet Philo (de vita contemplat. II, 474 ed. Mangey), daß sie ihr Bermögen Freunden und Berwandten überließen und gemeinschaftliche Mahlzeiten und Bobnungen einrichteten. Dabei versteht es sich aber wohl von selbst, daß, da die Therapeuten einem rein beschaulichen Leben sich bingaben, sie zur Bestreitung ihres Unterhaltes Einiges von ihrem Bermögen dem Bunde zubringen mußten. Etwas anders war nach der Erzählung des Josephus (antiq. II, 8. § 3) das Leben der Effener geordnet. Jeder, der in ihren Berein trat, mußte sein Bermögen ber Gemeinschaft übergeben, so daß man unter ihnen weder die Riedrigkeit der Armuth noch die Ueberhebung bes Reichthums fannte, sondern ein Allen gemeinsamer Besit wie unter Brüdern entstand. Sie trieben auch Aderbau, Biehzucht und friedliche Gewerbe; was aber einer ben Tag über durch seine Arbeit erwarb, mußte er Abends sogleich an die

gemeinsame Ordenskasse abliefern, welche ihre eigenen Beamten hatte und woraus der gemeinsame Unterhalt bestritten wurde. Durch die Arbeit kamen die Essener zu einem ziemkichen Bohlstand; in vielen Städten hielten sie eigene Berwalter, welche die durchreisenden Ordensgenossen mit Rahrung und Kleidung zu unterstüßen hatten.

5) Mit dem Christenthum fam der volle Begriff von der Burbe und bem Recht ber menschlichen Berfonlichkeit in bie Geschichte. In jedem Menschen murbe Gottes Chenbild anerkannt, jedem murde ber Antheil am Reiche Gottes offen gelaffen, alle waren für gleich vor Gott und für gleich unter einander erklärt. Alle jene Vorurtheile von einer natürlichen Grundverschiedenbeit ber Menschen, welche selbst ein so großer Denker, wie Aristoteles, nicht zu überwinden vermochte und worauf er die Rechtmäßigkeit ber Sclaverei grundete, mußten mit bem Chriftenthum fallen. So recht ein Evangelium für die Armen war es, benn es brachte ihnen die frohe Botschaft der Freiheit und mit der Unfterblich= keitshoffnung zugleich die Kraft zum Dulden und Entfagen. An den reichen und unendlich fruchtbaren Begriff ber in sich freien und berechtigten Verfönlichkeit mußte fich eine Umgestaltung ber ganzen bisherigen Staats= und Gefellschaftsordnung knupfen. Er ist darum auch der die ganze driftliche Geschichte bewegende Centralbegriff geworden, ber ihr Leben zu immer höheren Formen vorwärts treibt. Der Begriff, den Rom von der Person ausbildete, hatte blos einen relativ-juristischen Sinn; benn gerade nach dieser römisch-juristischen Definition mangelte einer großen Rahl von Menschen das Prädicat der Berson. Der driftliche Begriff der Persönlichkeit sturzte aber die Sclaverei und machte die Arbeit frei. Und indem sich wiederum zeigte, daß die Arbeit allein es ift, welche die Freiheit erzeugt und sichert, mußte sie als die Quelle alles Werthes und aller Ehre anerkannt werden. Die Arbeit, die in der alten Welt den Menschen vielfach entehrte, ehrt ihn in der neuen driftlichen in jeder ihrer rechtlich und sittlich zulässigen Formen. Sie ist aber nicht blos das unverwüstliche Princip der Freiheit, sondern auch die Quelle aller geiftigen und vor allem der moralischen Cultur im Menschen. Daraus ergibt sich, daß die freie Arbeit von unendlich segensreicher Folge für die ganze Entwicklung der driftlichen Weltzeit werden mußte; wie sie allen menschlichen Bedürfnissen abbilft, die verborgenen Kräfte der Menscheit zur Erscheinung ruft und damit die Menschheit selbst in ihrem Leben erhöht, wie sie den Sieg des Beiftes über die Natur, die ben unmündigen Menschen gefesfelt balt, beraufführt, so zeitigt sie in der Menschheit auch die edelste Frucht, die Frucht des sittlichen Willens. Sagt Recht, daß Müßiggang der Anfang aller Laster sei, so ist es nicht minder wahr, daß die Arbeit die Quelle jeder Kraft und Tugend ift.

Im Ausammenhang mit dieser Hinweisung auf den Inhalt bes Princips ber freien Perfonlichkeit sei nur noch folgende Bemerkung erlaubt: Wenn man beutzutage Miene macht, den driftlichen Staat abrogiren zu wollen, so ist dies ein unklares Streben, bem die Einsicht in das Wesen bes driftlichen Staates mangelt. Alle großen, zeitgemäßen Ideen murzeln in dem drift= lichen Principe der freien Berfonlichkeit, und ber Staat konnte nur bann aufhören driftlich zu fein, wenn er in feiner Organisation dieses Princip unterdrückte, womit er aber auf die humanität und Civilisation, die aus jenem hervorgehen und in ihm einen unerschöpflichen Fond haben, einen Angriff machen wurde. Wer näher zusieht, wird immer deutlicher erkennen, daß Chriftenthum, humanität, Civilisation und Fortschritt identische Begriffe Der driftliche Staat ist berjenige, ber auf bem Princip find. ber freien Persönlichkeit ruht und es verwirklicht, er ist also der Staat der Freiheit. So tolerant und universell ist dieses driftliche Princip, daß es die Gewissensfreiheit nicht nur nicht ausschließt, sondern geradezu fordert; denn die Aufdrängung eines bestimmten Bekenntnisses wäre die Verläugnung und Unterbrückung des Princips.

6) Die erste driftliche Gemeinde zu Jerusalem bietet uns ben Anblick einer Brüdergemeinschaft, wo in lebendiger, wertthätiger Liebe die Ungleichheit des Besitzes sich aufhob. hat mehrere Stellen aus den neutestamentlichen Schriften angezogen, wie z. B. act. 2, 44; 5; Matth. 29, 24; Luk. 18, 22 u. s. w., um zu erweisen, daß in jener Gemeinde alles Privateigenthum in einer vollständigen Gütergemeinschaft aufgehoben gewesen sei. Mit Unrecht. Gemeinschaftliche Mable (Agapen, Liebesmahle) und freiwillige Spendungen an die Armen fanden in reichlicher Weise statt, aber keine Gütergemeinschaft. und die Apostel drangen nur auf die Werke der Rächstenliebe, aber sie erklären sich nirgends für eine Aufhebung bes Privat= eigenthums, mit welcher ja gerade ein wirksames Mittel für die Bethätigung berfelben binweggenommen wäre. War der Egoismus ber Herzen im Feuer aufopfernder Liebe einmal geschmolzen, so konnte der Unterschied des Besitzes nimmer so brückend empfunden werden. Die Apostelgeschichte selbst spricht von der Erlaubtheit (5, 4) des Privateigenthums und es fehlt durchaus nicht in den neutestamentlichen Schriften an Beweisstellen für die thatsächliche Eristenz desselben (Döllinger: Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung pag. 402 — 409). Nicht als eine Forderung, auch nicht in der Form eines Gebotes. sondern nur in der eines Rathes, angemessen vielleicht der besondern Individualität des reichen Jünglings, weist ihn Christus zu einer Schenkung seiner Güter an die Armen an; wohl auch, um zu prüfen, ob sein Berg mehr an irdischen oder ewigen Gütern hänge; benn zulett ift es immer die Wurzel aller Sittlichkeit, das Froische und Materielle dem Jbealen und Ewigen zum Opfer bringen zu können. Man muß den Muth der

Armuth haben, will man in den Dienst einer ewigen Idee treten; und hat man ihn nicht, so ist man zur sittlichen Erhebung überhaupt unfähig.

So wenig involvirt das Christenthum den Communismus, vor allem abgesehen von der Robeit der Weibergemeinschaft. welche das Weib als Person verläugnen und zu einem niedrigen Genufmittel herabsehen murde -, daß es vielmehr in seinem Brincip der Verfönlichkeit die tieffte Begrundung des Gigenthums aufstellt, denn nur in diesem kann jene erscheinen und sich ein äußeres Dasein geben, wie auch umgekehrt sich selbst erft in ihrer Innerlichkeit bereichern und steigern. Die Besitzergreifung ber Natur durch den Geift, die Durchdringung derselben mit seinen Ideen, ihre Erhebung und Berklärung durch die Unterwerfung unter die höhern Zwecke des Beiftes, mit einem Worte, die äußere Cultur geht parallel mit der innern Entwicklung des Geistes selbst. Da also dieser in seinem ganzen Reichthum sich selbst gewinnen soll, die Aneignung der Natur aber ihm das unumgängliche Mittel hiezu ift, so ist der Erwerb von Eigenthum für ihn zugleich ein moralisches Gebot. Unthätige Weltflucht liegt nicht im Geiste des Christenthums, so gewiß es die Boll= kommenheit von Allen fordert. Den faulen Knecht hat darum ber herr im Evangelium verworfen, benjenigen aber, ber mit seinen Pfunden gewuchert, gelobt. Frühe ichon scheint Christi Rath an ben reichen Jüngling dahin mißbeutet worden zu sein, als streite irdischer Besitz mit bem Wefen ber Beiligkeit, aber schon damals hat Clemens von Alexandrien in einer eigenen Schrift (τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος;) die Jrrigkeit dieser Meinung widerlegt und damit die Ansicht der ältesten Kirche über biese Frage documentirt. Nur häretischen Secten, wie dem Mani= chäismus, welche die Materie für das Princip des Bösen erklärten und darum dem Geifte eine weltflüchtige Tendeng gaben, ist jene Verzichtleiftung auf den irdischen Besit eigen, mahrend

bas Christenthum nur forbert, daß der Mensch sein Herz nicht baran hänge, damit daß, was ihm nur Mittel eines höhern Lebens sein soll, nicht zum Zwecke und zur Erniedrigung werde. Bei jenen Secten dagegen sinden wir immer, daß mit der Berzichtleistung auf Eigenthum der Communismus in der Beanspruchung des fremden Eigenthums Hand in Hand geht.

7) Nach unsern Prämissen werden wir nicht zugeben können, daß die Asketen und Anachoreten der thebaischen Büste, welche sich in den ersten Jahrhunderten der Kirche nach dem Vorbild ber Therapeuten aus der Welt in die Einsamkeit eines beschaulichen Lebens zurückzogen, den Geift des Chriftenthums abäquat ausbruden. Sie find eine Erscheinung, die vielfach aus den eigenthümlichen Verhältnissen der Zeit erklärt werden muß und neben so vielen andern Formen des Lebens auch ihre individuelle Berechtigung hatte. Wahrhaftig, inmitten ber Corruption der Gesellschaft beschleicht auch in der modernen Welt Manchen noch die Sehnsucht nach einem einsamen Leben, wo ihm die Erfüllung sittlicher Pflichten leichter gemacht zu fein Freilich ift ein solcher kein Held, berufen zum Segen scheint. ber Menschbeit zu wirken. Wir erinnern an Rousseau. — Diese Einfiedler lebten getrennt von einander in eigenen hütten und bestritten durch ihrer Sande Arbeit den geringen Lebens= bedarf; es fanden sich aber unter ihnen auch einige, welche meinten, die Arbeit hindere die fromme Betrachtung und die Frommen hätten ein Recht darauf, von den Weltleuten ernährt zu werden. Bald fing unter den Anachoreten der Gesellschaftstrieb sich mächtig zu regen an und so zogen sie in gemeinsame Wohnungen zusammen und lebten hier nach einer gemeinsam vorgeschriebenen Ordnung in vollständiger Gütergemeinschaft. Redes Conobium erhielt fich bei seinen beschränkten Bedürfniffen burch Arbeit, machte keinen Anspruch auf fremden Besit, ja unterstütte von seinen Erträgnissen noch die Sulfsbedürftigen.

- 8) Während sich von bier aus das Mönchthum zu entwickeln begann, brach in Nordafrika eine Bewegung aus, welche mit Angriffen auf das Eigenthum verbunden war. In Folge der Streitigkeiten (feit 311 nach Chr.) über die achte Kirchendisciplin war die Partei der Donatisten allmälig zu der Behauptung gekommen, daß die ganze Kirche verderbt fei, und zwar wegen ihrer Verbindung mit dem Staat und der hieraus für sie fließenden Reichthümer. Diese Lehren machten auf fanatische Asketen (Circumcellionen), die sich bier zu Lande größtentheils bettelnd berumtrieben, einen gewaltigen Eindruck. Sie kamen zu einem glühenden Saffe gegen alle Reichen und sammelten fich schaarenweise, um gegen diese für die Unterdrückten und Armen zu fämpfen. Bieles mochte in den dortigen Berhältnissen zwischen herr und Knecht, Reichen und Armen ungerecht und unbillig sein, aber durch die Art und Weise, wie die Circumcellionen hier einzugreifen suchten, bedrohten sie mehr oder minder die ganze Gefellschaftsordnung. Die Gläubiger mußten ihren Schuldnern die Darleben schenken, die Herren, welche von ihren Knechten verklagt wurden, wurden strenge bestraft und nicht selten zur Verrichtung der niedersten Anechtsdienste genöthigt.
- 9) Nachdem das Mönchthum sich zahlreich über den Orient verbreitet hatte und daselbst längst großentheils entartet war, erlebte es im Abendland, wo ihm der Genossenschaftstrieb der germanischen Bölker fördernd entgegenkam, eine nochmalige Blüthe und weitere Entwicklung. Es ist wichtig, uns der Idee desselben zu versichern, um es gerecht zu würdigen. Wenn alles Menschsliche am besten in der Vereinigung der Kräfte gedeiht, so kann auch eine Lebensgenossenschaft religiös Ergriffener und Gesinnter nur eine Förderung der religiösen Ziele in sich schließen. Allersdings ist der Mensch im Innersten seines Wesens mit Gott allein, aber diese persönliche Beziehung zum Göttlichen, wie sie von Außen getrübt und gestört werden kann, kann auch von Außen

unterstütt, ja oftmals geradezu erweckt werden. Exempla trahunt. Die religiös-sittlichen Errungenschaften Anderer können auch für uns burch die Gemeinschaft mit ihnen nugbar gemacht werden in allen Dingen find ja die Menschen zu wechselseitiger Sulfe und Mittheilung auf einander angewiesen. Bu allen Zeiten und in den verschiedensten Religionen begegnen wir solchen religiösen Corporationen; wir haben ichon Beispiele aus dem Alterthum angeführt, wir können auch noch an die buddhaistischen Klöster im Innern Afiens erinnern, die in ihren Regeln große Aehnlichkeit mit dem abendländischen Monchthum zeigen. Einen allgemein menschlichen Bug haben wir bemnach hier vor uns. Berbinden solche Genoffenschaften mit bem Zwecke ber eigenen religios sittlichen Belebung noch allgemeine Culturzwecke, sei es, daß sie als geschloffene, von einmuthiger Gefinnung erfüllte Schaar die Bildung eines in Barbarei versunkenen oder eines hinter dem Sange der Geschichte zurückgebliebenen Geschlechtes fich zur Aufgabe nehmen, sei es, daß sie den Leiden und Uebelständen der Gefellschaft mit warmer Rächstenliebe mildernd und abhelfend entgegenkommen, sei es endlich daß sie wissenschaftlichen Aufgaben und Bildungszwecken nachhängen, so wird man nicht viel gegen ihren Bestand einwenden können. Nicht über ihre Idee also, nur über den Abfall von ihr, den sich so manche Orden zu Schulden kommen ließen, kann man verwerfend urtheilen. Niemand, der die Geschichte kennt, wird die fegensreiche Wirksamkeit des Monch, thums im Abendland in Abrede stellen, welcher dieses die Anfänge seiner Civilisation in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters verdankt. Auch bei den alten Germanen war die Arbeit verachtet. den Anbau ihrer Aecker überließen sie ihren Leibeigenen: nur das Waffenhandwerk hielten fie eines freien Mannes würdig; erst die Benedictiner brachten die Arbeit bei ihnen zu Ehren.

Die Mönchsorden waren auf eine communistische Lebensordnung basirt. Die Gelübde der Keuschheit, des Gehorsams

und der Armuth, die der Einzelne für sich ablegte, waren dazu angethan, die selbstfüchtigen Regungen des Herzens zu unterbrücken, bas Band ber Gemeinschaft fester zu knüpfen, alle Kräfte auf bestimmte Ziele bin zu concentriren. Der fleißige und gemeinsame Betrieb ber Arbeit, ein asketisch-eingeschränktes Leben, die Verehrung des Bolkes, das fie bald mit Geschenken überhäufte, die ihnen verliehenen Immunitäten, die sie von manchen öffentlichen Laften befreiten, machten bie Klöfter febr reich im Mittel= Solcher Wohlstand aber wirkte nur verderblich auf den frommen Sinn; die religiös-sittliche Energie erschlaffte, das Leben Sobald es mit einem Orben babin gekommen ift, gewahren wir immer wieder die Entstehung eines neuen, der den ursprünglichen Geist des Mönchthums zurückgeht und ihn in neuer Form festzuhalten sucht. So tritt schon im 9. Jahrhundert Benedict von Aniane in Frankreich als Wiederberfteller der verlaffenen Ordensregel des hl. Benedictus auf, so unternimmt namentlich die Abtei von Clugny seit dem 10. Sahrhundert, auf den ganz verkommenen Zustand der Kirche und des Zeitalters regenerirend zu wirken, so flüchtet sich im 11. Jahrhundert wieder St. Romuald und viele mit ihm als Anachoreten in die Einöde und geben zulett dem Orden von Camaldoli und Vallumbrofa seinen Ursprung; so erheben sich im 12. Sahrhundert die Carthäuser und Cicerstienser, die ganze Ibealität der alten Mönchsheiligkeit mit Ernst und Erfolg geltend machend.

Als immer wieder die gleiche Erscheinung sich erneuerte, nämlich mit dem wachsenden Besitz die Entartung sich einstellte, als die reichen Klöster, eingefügt in das System des Feudalismus, auf die kleinen freien Grundbesitzer schwer zu drücken ansingen, so daß es hier und dort (992 in Thurgau, 1086 in Jütland, 1180 in Schonen, 1207 im Stedingerkriege) zu Bauernaufständen kam — obwohl wir den Klöstern im Allgemeinen große Verdienste

um die Armenpflege nachrühmen müffen — da kam es im 12. Jahrhundert fast durch halb Europa unter ben Laien selbst zu Tendenzen nach einer umfassenden Reform der Gesellschaft, mit bäretischen Elementen und Anariffen auf die Hierarchie vermischt. Die Ibee des Mondthums follte auch unter den Laien, die in ber Welt lebten, in ber Form einer großen Brübergemeinschaft Der Klugheit Innocenz III. gelang es, verwirklicht werden. diese hochgebende Fluth der Volksbewegung, welche leicht zu einer für die Kirche gefährlichen Opposition sich hätte ausgestalten fönnen, wieder in das Bett ber Hierarchie zu dämmen, indem er jenen Laienvereinen, welche sich Armuth, Keuschheit, strenges Kaften, friedliches Zusammenleben mit allen Chriften, Buruderstattung unrechtmäßigen Besitzes, Entsagung ber gewöhnlichen Lebensbedürfnisse, Verzichtleistung auf Gold und Silber und jede Art des Eigenthums, Erwerb ihres Unterhalts durch Arbeit, gemeinschaftliches Leben u. f. w. auferlegt hatten, die kirchliche Sanction als "pauperes catholici" ober Humiliaten gab. — Eine ähnliche Erscheinung sind die gegen das Ende des 12. und am Anfang des 13. Jahrhunderts zuerst in den Niederlanden, dann auch in Frankreich und Deutschland auftretenden Vereine ber Begharden und Beghinen. Jene waren Verbindungen unverbeiratheter Sandwerker, meiftens Weber, welche gemeinsam unter einem Meister in einem Sause zusammenlebten, täglich wieder= tehrende Andachten hielten und nebenbei mit driftlichen Liebeswerken sich beschäftigten. Die Beahinen aber waren religiös-asketische Frauengenoffenschaften, welche für die Städter weibliche Sandarbeiten besorgten und die weibliche Jugend unterrichteten. Gewöhnlich hatte jede Beghine ein eigenes häuschen; eine Anzahl solcher Häuschen, von einer gemeinsamen Mauer umschloffen, bildete einen Begbinenhof. Beide Vereine banden ihre Mitglieder durch keine ewigen Gelübbe und strenge Clausur; man konnte aus ihnen in die Welt zurücktreten und erhielt dann sein ber

Landon Landon Landon State Contraction of the State of th

Genoffenschaft eingebrachtes Eigenthum wieder zurück. — In die Kategorie dieser Bereine gehört auch die von Gerhard Groot im 14. Jahrhundert gestistete Genoffenschaft der Brüder des gemeinsamen Lebens, die ohne kirchlich sanctionirte Regeln, ohne Uedermaß der Askese, durch ihre Arbeit in Gütergemeinschaft lebten und daneben christliche und geistliche Pflichten übten.

Neben diesen Laienverbindungen traten endlich am Anfang des 13. Jahrhunderts die großen Bettelorden der Dominicaner und Franziscaner (auch fratres minores, Minoriten genannt) Beide wollten nicht nur in ihrer Mitte, sondern auch in der Welt das Ideal driftlicher Heiligkeit realisiren, die Domini= caner mehr auf dem Wege der Predigt, die Franziscaner mehr auf dem Wege des Beispiels. Wie schon der Name Bettelorden anzeigt, so wurde hier vor allem die Armuth als Grundcharakter betont, womit man allen frühern Ent= artungen des Mönchthums vorzubeugen glaubte. Nicht nur ber Einzelne im Orden, der Orden felbst follte arm sein und vom Bettel leben. Groß war die Bewunderung im Bolk. für diesen Heroismus der Armuth; so zahlreich brängte man fich namentlich in den Franziscanerorden, daß vielfach die eng= sten Bande des Familienlebens gelöst murben. Darum mußte ber Stifter bes lettern, Frang von Affifi, die Gemeinschaft ber Tertiarier für solche gründen, die in der Welt bleiben sollten und doch eines asketischen Lebens sich befleißigen wollten. Er stellte für sie milbere Regeln auf, verpflichtete sie gegen ihre zeitweilig gewählten Obern zum Gehorsam und brachte sie mit seinem Orden in eine möglichst nahe Beziehung, wodurch dieser ju einem ungeheuern Einfluß auf die ganze Gesellschaft tam. Allein die ftrengen Grundsätze ber Stifter ber Bettelorden murben nicht lange eingehalten, ba bie Berzichtleiftung auf allen Besit für die Dauer sich als unmöglich erwies. Um die Regel des

bl. Franziscus zu umgehen, wurde der Ausweg erfunden. daß fein Orden zwar niemals das Gigenthum, wohl aber die Rutnießung von den ihm zufallenden Gütern haben follte. Eigenthumsrecht selbst wurde in die Hand der römischen Kirche gelegt. Aber bald trat in Folge dieser Abschwächung des ursprünglichen Grundsates von der vollkommnen Armuth eine Entzweiung im Orden ein; es schieden sich nämlich die Spiritualen, Zelanten, Fratricellen von ihm aus, um an bem Gelübbe ber Armuth im strengsten Sinne festzuhalten. In ihrem Gifer gegen das Verderben der verweltlichten Kirche kamen sie zu einer immer schärfern und zulett häretischen Opposition gegen bieselbe und verbanden sich mit beren Gegnern. Zur Zeit Kaiser Ludwigs bes Bapern behaupteten die Minoriten, das Eigenthum sei so sehr verderblich, daß sogar die von ihnen verzehrten Speisen im Augenblick des Effens ihnen nicht gehörten; wogegen der Papft erklärte, felbst Chriftus und die Apostel hätten Eigenthum gehabt, theils persönlich, theils gemeinsam.

Neben diesen Erscheinungen mit communistischer Färbung innerhalb der Kirche gab es zur Zeit des Anfangs der Kreuzzüge und während derselben auch solche außerhalb derselben; nämlich die Secte der Katharer, welche den manischäschen Dualismus von Geist und Materie zur Grundlage ihrer Lehren genommen und eine ihr entsprechende Assesse entwickelt hatte, leistete Verzicht auf allen Besig in der Welt und bekämpste den Reichthum, als die Quelle alles Verderbens. Sie wurde bekanntlich im Albigenserkrieg blutig zertreten.

Die Genossenschaft der Apostelbrüder — in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts in Oberitalien sich bildend und so genannt, weil sie den Geist der Apostel in sich wieder erweckt zu haben glaubte — hatte sich zum Zwecke eine allgemeine Mission zur sittlich=religiösen Erhebung der Zeit, zur Pflicht aber die strengste

Armuth gemacht. Wie Brüder und Schwestern nach dem Vorbilde der ersten Christengemeinde zu Jerusalem wollten sie zusammenleben, ohne jeglichen Besit, ohne Vorrath für den nächsten Tag, durch Betteln wollten sie ihren Hunger stillen und begüterte Personen, die sich ihnen anschlossen, hatten ihr Eigenthum den Brüdern zum gemeinsamen Gebrauche zu überlaffen. Sie bachten nicht aut von dem weltlichen Besitz ber Kirche, sprachen sich aber nicht öffentlich barüber aus. Die hierarchie hatte jedoch gute Witterung und unterbrückte die Secte. Stifter Gerardo Segarelli mußte 1300 zu Parma den Scheiterhaufen besteigen. Aber nun trat Dolcino, ein viel bedeutenderer Mann, an ihre Spite. Er wollte mit den Lehren der Kirche fich durchaus im Einklange befinden, tadelte aber deren Verwelt= lichung durch Reichthum, verkündigte einen blutigen Untergang der Hierarchie und die Wiederkunft eines Zeitalters reinern kirchlichen Lebens. Er gewann großen Anhang, brach aus sicherm Hinterhalt in den piemontesischen Alpen mit bewaffneten Schaaren über die weltlichen und geiftlichen Machthaber Oberitaliens sieg= reich hervor und kehrte beutebelastet in seine Bergveste zurück. auf' fold fühnen Zügen immer die Armuth, die brüderliche Gleich= heit und den haß gegen die Reichen predigend. 5000 Mann betrug sein Heer — und vier Jahre lang kämpften die feudalen Herren vergeblich gegen ibn; denn seine Anhänger stritten in ihrem religiös asketischen Enthusiasmus, ber sie felbst in ber größten Noth ihre Gelübde nicht brechen ließ, mit Todesver-Endlich auf die eisigen Söhen des Monte Zebello zusammengebrängt, erlagen sie ber Gewalt bes hungers. 1900, die über einem Wall von verhungerten Leichen Leben geblieben waren, leisteten noch 100, welche sich auf ben Anien erhalten konnten, mit ihren Dolchen den letten Wider-Alle wurden niedergemacht, nur Dolcino mit seiner Gefährtin Margherita zum Flammentod abgeführt.

Aus den Begharden und Beghinen gingen durch die Aufnahme vantheistischer Ibeen die Brüder und Schwestern bes freien Geistes hervor. Rirche, Staat und Gesellschaft erklärten fie für verdorben, ihr Ideal war der Urzustand des Menschen vor dem Fall, wo er im Bewußtsein seiner Ginbeit mit Gott sich befand. Durch die Sünde aber ging dies verloren und kam das Gefet in die Welt, das in die ursprüngliche Menschheit Unterschiede hineinbrachte. Obrigfeit und bürgerliche Ordnung. Monogamie, Familie, Eigenthum, felbst das Tragen verhüllender Kleider 'u. s. w. ist nur Folge wie neue Ursache der Sünde. Der Mensch soll sich wieder mit Gott als eins erkennen, soll verstehen, daß Gott in ihm Alles wirke und daß es nicht auf bie äußere Sandlung, nur auf bie mit Gott einige Gefinnung ankomme; dann wird die Zeit des Paradieses zurückehren, alle Unterschiede aufhören, Allen Alles gehören. Gemeinschaft der Güterlund Weiber ift der lette Ausläufer diefer Gedankenfolge. In geheimen Zusammenkunften machte diese Secte ihre Theorien in Draien wilder Sinnlichkeit praktisch. Strenge war die Inquisition hinter ihr her, tropbem aber verbreitete sie sich im Laufe bes 13. und der folgenden Jahrhunderte unter verschiedenen Namen über Frankreich, Italien und Deutschland. Sie wirkte namentlich bort mächtig ein, wo ber Bolksgeist bereits in offener Empörung gegen die Hierarchie begriffen war, wie 3. B. bei ben Huffiten, unter benen sie 1421 die Adamiten hervorrief, die auf einer Insel im Flusse Luschnit sich niederließen, nackt gingen und in vollständiger Güter= und Geschlechtsgemein= ichaft lebten.

10) Lenken wir aber unsere Betrachtung auf die mittel= alterliche Gesellschaft, so hat sie ihren eigenthümlichen, vom Alterthum sie scharf unterscheidenden Typus. Es ist die Gesellschaft der Stände und der geschlossenen Corporationen. Die Stände sind von ungleicher politischer Geltung; innerhalb der

Stände wirken zahlreiche Affociationen und Corporationen orga= nisirend. Ein buntes Bild von besonderen Lebensfreisen rollt sich auf; und Regel ist es, daß der Einzelne in demjenigen bleibt, in dem er geboren wurde. Nur in der Kirche wird der persönlichen Thatkraft die Möglichkeit zu den höchsten Stellen eröffnet, außer ihr ift ein folder Uebergang aus niedriger Geburt zu höherer socialer Stellung und größerer politischer Rechts= fähigkeit mindeftens felten. Es fehlt im Allgemeinen ber erneuernde und erfrischende Wechsel des Lebens, wonach Jeder seine Bedeutung in der Gesellschaft auf seine Tüchtigkeit begründen kann und muß, und die einzelnen Stände fich ihre Glieder wechsel= seitig auseinander nehmen; ausschließend vielmehr steben sich diese gewöhnlich gegenüber. Innerhalb der Stände und Corporationen ift alles fest geordnet und oft sehr wohl besorgt, außerhalb berselben wird ber Einzelne fast bedeutungslos für den Staat. Nicht der Mensch als solcher gilt in demselben, sondern der einem bestimmten Stande, einer bestimmten Corporation Angehörige und er gilt ebenso viel, als diese bem Staate War im Alterthum die eine Hälfte der Menschheit als rechtlos und wie eine Sache erflärt und ging Rom eben an biesem Widerspruche mit der Idee der Perfonlichkeit zu Grunde, jo ift in der weltlichen Gesellschaft und im Staate des Mittel= alters gleichfalls nicht ber Mensch als solcher anerkannt und berechtigt, sondern der Stand, die Corporation, worin er ftebt. Un diesem Mißstande scheitert endlich die feudale Staats- und Gesellschaftsordnung, nachdem ein Monch mit der Erfindung des Schiefpulvers dem Abel und Ritterthum, als dem gleichsam gebornen und privilegirten Kriegerstand, ein Sandwerker mit ber Erfindung der Buchdruckerkunft der Geiftlichkeit, als Inhaber ber Wissenschaft und Bildung den Todesstoß gegeben; denn nun wird die physische und geistige Macht, welche jene ausschließlich in Pacht genommen hatten, ein allgemeines Eigenthum bes Bolfes. をはられていた。 これがい いかかい でんかん のかかからない でんかん かんしゅう しゅうかん かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう こうきょう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう

Werfen wir einen Blid auf die Besitzverbaltniffe im Mittel-Aller Grundbesit, welcher den Anspruch auf öffentliche Ehre, Stimmrecht in ber Gemeinde, Gleichheit vor dem Gerichte und Waffenfähigkeit gab, mar ichon feit den ältesten Zeiten in Brivateigenthum (allodium) und Markeigenthum getheilt: jenes meistens mächtigen Familien angehörig, die es nach bem Erbrecht unzerstückelt einem ihrer Nachkommen übergaben, dieses von einer Anzahl gleichberechtigter freier Männer (ben Gemeinfreien) nach bestimmten Vorschriften benütt. Die Besitzer großer Allodien ließen dieselben von Leibeigenen bestellen, welche, an bie Scholle gefesselt, da sie nicht ohne das Gut, was sie bebauten, verkauft werden konnten, jährlich mit ihrer Familie der Herrschaft bestimmte Leistungen von Früchten und perfonlichen Diensten zu entrichten hatten. In eroberten Ländern dann geschah es, daß die siegreichen Führer sich selbst größere Ländereien aneigneten und ihrem Gefolge die Güter der Ueberwundenen verlieben, welche fie dann von den früheren leibeigen gemachten Besigern gegen regelmäßige Abgaben ober unter gleicher Bedingung von armen Freien ohne Verletung ihrer Freiheits= rechte bestellen ließen. Die letteren traten allmälig in Gemein= ben zusammen, um ihre Beziehung zu dem Grundherrn zu regeln und auch die ersteren kamen bald in das milbere Verhältniß der Hörigkeit, in welchem auch sie ein Gleiches vornehmen und die Bestimmungen über Ober- und Untereigenthum — bas erstere die Rechte des Besitzers, das lettere die der Arbeit und Rutnie= bung in sich fassend — festsetzen konnten. Schon Karl der Große gab durch ben harten Drud gesteigerter heerbannspflichtigkeit, wonach jeder Freie, der vier Hofe besaß, selbst ins Feld rucken, jeder Aermere aber mit Andern zur Ausruftung eines Mannes zusammensteuern mußte, den ersten Anstoß zur Unterdrückung bes freien Bauernstandes. Wer bem Beerbann nicht folgte, mußte eine kaum erschwingliche Geldstrafe zahlen

auf haus und hof verzichten ober die Strafe mit Weib und Kindern auf den königlichen Domänen durch barte Frobu-Da nun geiftliche Pralaten und welt= dienste abarbeiten. liche Aristokraten das Vorrecht besaßen, einige kriegstüchtige Männer behufs der nöthigsten Dienstleiftungen zu Sause behalten zu dürfen, so verzichteten die kleinen Eigenthümer auf Freiheit und felbständigen Grundbesit den geiftlichen und weltlichen Großen gegenüber, und empfingen mit ber Entbebung vom Kriegsdienft ihr vorher freies Besithum als ein bald mit weniger, bald mit mehr drückenden Leistungen und Abgaben belastetes Hintersassengut zurück. Und als nun unter Karls schwachen Nachfolgern die Aristofratie mit der Verwandlung der persönlichen temporären Leben in erbliche von den Königen immer unabhängiger und für sich mächtiger wurde, da war ihren Bedrückungen und Nachstellungen gegenüber die lette Schutwehr ber noch übrigen kleinen Gemeinfreien gebrochen. Eine Zeit der robesten Gewalt begann; in den häufigen Kehden der Gewaltigen untereinander, sowie unter den räuberischen Einfällen frember Bölfer, wie ber Normannen, Sarazenen und Ungarn, wurde hab und Gut des Bauern verwüftet und zerstört. So blieb diesen nichts übrig, als unter den Schutz eines Mächtigen zu flüchten und Freiheit und Eigenthum gegen die Sicherung eines nothdürftigen Lebens preiszugeben. 10. Jahrhundert steigerte sich mit reißender Schnelligfeit die Bernichtung des freien Bauernstandes — er wird denen hörig und leibeigen, deren Bater einst mit den seinigen freie Ger= manen gewesen. Als leibeigen war der Bauer fast wie eine unpersönliche, gang in die Willfür des Gebieters gegebene Sache, indem er kaum in den wesentlichsten Beziehungen einen Rechtsschutz genoß; als borig erschien er als ein Mittelbing zwischen Sache und Berson und war barum ber Brutalität bes herrn doch nicht vollständig rechtlos überliefert.

**ख्युंक /भ्याक्षा महा गर्** 

「東京のおかれれいとはのは、東西をないのではあるとは、一番をおりなるながれるとなっている。 あんし

· 日本の本の方面に

So sehen wir im Mittelalter einen ganzen und zwar den eigentlichen Grundstand des Staats unterdrückt. Der Bauer wird in jenen Zeiten gewaltsam zum Proletarier gemacht.

Solange die Bevölkerung noch gering mar, beschütte ber Herr seinen Arbeiter und behandelte ihn besser, zumal auch die Kirche hierin den Laien voranging; auch gaben die noch einfacheren Bedürfniffe des Lebens den Abeligen weniger Grundzur Ausbeutung ja, die unsichern Zeiten trieben sie an, ihre Leute sich anhänglich zu machen. So befand sich anfänglich der unfreie Hintersaffe in verhältnißmäßig glücklicheren Verhältniffen, als ber kleine Gemeinfreie; benn das Gut, das er bestellte, ernährte neben den Ablieferungen an den Herrn ihn und die Seinigen hinreichend, war nicht mit Schulben belaftet und konnte nicht zerstückt werden. Als sich aber die Bevölkerung mehrte, die Bedürfnisse ber Herren stiegen, die Kriegszeiten und andere Unfälle an diese große Anforderungen machten, die fie nur mit Belaftung ihrer Börigen tragen konnten, als die Kirche ihren Zehnten von dem Aderbau und der Viehzucht begehrte, häufige Fehden die Felder zerstörten, ba wurde die Lage der Hörigen unerträglich, sie verarmten völlig und griffen in der Verzweiflung zu den Waffen gegen ihre Herr-Sugenheim in seiner "Geschichte der Aufhebung der schaften. Leibeigenschaft" hat ein dusteres Nachtgemälde von dem tiefen Elend, in welches auf solche Beise allmälig der Bauernstand berabsank, geliefert.

Schon seit dem zehnten Jahrhundert begegnen wir vereinzelnten Bauernaufständen; gegen das Ende des 15. und am Ansang des 16. Jahrhunderts thaten sich die Bauern, als die für rechtlos geachteten Proletarier der Zeit, in Bündnissen zur Verstretung ihrer Sache zusammen. Die Bauernaufstände werden nun immer häusiger, namentlich in den kleineren reichsunmittels baren Ländern Deutschlands (1476 im Würzburgischen, 1492 in Kempten und in den Niederlanden, 1493 im Elsaß; seit 1502

ber Bundschuh in Speier, 1513 ber arme Konrad in Württemberg, 1514 in Augsburg und Kärnthen, 1517 in der wendischen Mark u. s. w.), bis endlich 1525 die Bauern des Abtes von Kempten die Flamme eines großen Aufruhrs, der in Schwaben, Franken, im Elfaß bis in die Schweiz, in Thuringen, Sachsen und am Rhein um sich griff, anzündeten. Es fehlte nicht an communistisch-socialistischen Ideen im Bauernfrieg, wie denn hans Böheim in dem Würzburger Aufstand von 1476 die Abschaffung aller geiftlichen und weltlichen Obrigkeit, Brüderlichkeit und gemeinsame Arbeit u. s. w. forderte; aber die Absicht der Bauern war eine größere nationale und wahrhaft patriotische, wie Bensen richtig erkannt bat; fie forderten keine Gütergleichheit, aber für sich mit Recht ein erträgliches Loos, was sie in der herstellung der kaiserlichen Machtherrlichkeit über die herrschaft und Sondergelüfte ber einzelnen Territorialhoheiten und abeligen herren erreichen zu können glaubten. hatte ber Raifer ihnen die hand gereicht, an ihrer und ber Städte Spite jene niedergeworfen, so wäre die Einheit des deutschen Reichs heute fein schmerzlicher Bunsch mehr. Damals als der Proletarier des sechszehnten Jahrhunderts auf seine Forderung nach Brod die Antwort dem Henkerschwert erhielt, damals ist die Gelegen= mit heit zur Berftellung eines großen einigen deutschen Reiches unter faiferlicher Machtfülle ungebraucht verfäumt und mißkannt worden.

Aber die vom Boden abgelöste Arbeit, Gewerbe und Handel brachte in den Städten bald einen freien und wohlhabenden Arbeiterstand empor. In den Städten hatten sich freie und rittermäßige Leute, die zumeist von dem Ertrage ihrer Felder innerhalb der Stadtmarkung oder von den Kenten entsernterer Landgüter lebten, und Handwerker unfreier Art niedergelassen. Die ersteren schlossen sich enge zusammen und ordneten als die Patricier die Handwerkergemeinde als die weniger berechtigte

Klasse sich unter. Aber diese strebte nach Erweiterung ihrer Rechte und erlangte endlich nach langen Kämpfen auch die bürgerliche Gleichstellung. Die Handwerker gleicher Art ordneten fich unter fich wieder in Bunfte (Gilben, Innungen) zusammen, nach eigenen von der Stadtobrigkeit bestätigten Statuten ihre Ungelegenheiten felbständig besorgend. Jede Bunft hatte ben bestimmten Bereich ihrer Gewerbsthätigkeit und durfte nicht in eine andere übergreifen. Die Gewerbe — Realrechte — erbten fich in festgeschlossener Bahl in den feststehenden Meisterfamilien fort und die Ansiedlung neuer Meister blieb beschränkt. ein gelernter Meister an der Spipe eines Gewerbes steben konnte, und die Arbeit statutenmäßig vertheilt blieb, so wurde der Ueber= macht bes Capitals vorgebeugt; benn konnte ein Meister nur ein bestimmtes Fabrikat, z. B. Schwertklingen, liefern, so war er mit seiner Production von der Consumtion abhängig und konnte nicht mit verschiedenen durch sein größeres Capital producirbaren Waaren den kleineren Meister durch billigere Preise vom Markte verdrängen. Wie gegen einander, so waren die Rünfte auch nach innen geordnet, für Meister, Gesellen, Lehr= burschen bestanden Statuten, die sie mit ihren Rechten und Unsprüchen gegen einander sicherten. Von einer Ausbeutung der Arbeiter durch die Arbeitgeber war hier nicht die Rede. Meister und Gefellen lebten familiär zusammen. Die Städte des Mittel= alters kennen das Proletariat der Neuzeit nicht. Wohlstand wuchs in den Städten die Bildung und entwickelte sich allmälig ein Sinn ber Unabhängigkeit, ber für die weitere Gestaltung ber europäischen Staats= und Gesellschaftsordnung von der höchsten Wichtigkeit war. In den Städten vor allem fand die Reformation Aufnahme und Pflege und von den Städten ging nach allen Seiten bin die Opposition gegen politische und geistige Bedrückung, mit einem Worte, die neue Zeit aus.

Mit dem Zeitalter der Reformation, wo sich religiöse Empfinbungen mit unlautern Bünschen vielfach vermischten, treffen wir wieder auf communistische Bestrebungen unter religiösem Gewande. So erhebt sich der Wiedertäufer Thomas Münzer in Thüringen und will in Mühlhausen ein Reich der Beiligen und Gerechten aufrichten, wo Alle gleich find, Allen Alles gemeinsam ist und feine Obrigfeit besteht. Wer diesem neuen Reiche widerstünde, follte blutig niedergemacht werden. Münzer hatte seinen Rückhalt an ben unglücklichen Bauern. - Noch tragischer als in Thuringen gestaltete sich die Geschichte des religiösen Communismus in Münster, wo ein corrumpirter Clerus längst den Bürgerstand aufs Neußerste empört hatte und darum ein empfänglicher Boben für Neuerungen sich fand. Schwärmerische Sectirer (die Wiedertaufe lehrend) kamen von den Niederlanden herüber und brachten bald die Stadt in ihre Gewalt, wo sie unter 12 Aeltesten das neue Jerael aufrichteten, mit Gesetzen nach mosaischem Vorbild. mit der Verhängung der Todesstrafe über jeden schweren Sünder und einer genau und ins Einzelne geordneten Gütergemeinschaft. Das Handwerk murde wie ein Gemeindeamt betrachtet und die handwerker murden befonders ernannt. Fremde Moden blieben verbannt. Alle speisten zusammen, nur mit Trennung der Geschlechter, und zwar auf gemeinsame Rosten. In der Reihenfolge der Speisen und Getränke, deren Beforgung wieder einer eigenen Kategorie von Personen übergeben mar, murde eine gewiffe Ordnung eingehalten. Zulett trug ber Schneiber Joh. Bodelfohn, der sich jum König von Zion erhob, die Lehre vor, daß es Jedem erlaubt sei, nach dem Beispiel der Erzväter mehrere Frauen zu nehmen, worin ihm namentlich die sogenannten Aeltesten sogleich nachfolgten. Nachdem Münster 1535 nach einem hartnäckigen Widerstand wieder in die Sande des Bischofs gefallen mar, breiteten sich die Wiedertäufer über die nördlichen und südlichen Niederlande aus, trafen hier mit den Anhängern できたがは、ない時代の代表があると、「大学の教育とは関係した。 のでは、ない時代のでは、「大学の教育とは、「大学の教育となった」というでは、「大学の教育となった。」というでは、「大学の教育となった。

der schon oben geschilderten pantheistischen Secten zusammen und schleppten wieder von hier ihre Ideen nach Frankreich und Nordbeutschland ein, wonach in der Gemeinde der Heiligen Gütergemeinschaft sein muffe und jeder Fromme, mit welcher Frau er nur wolle, zeitweilig eine geistliche Che eingehen könne. Joris aus Delft (gest. in Basel 1566) war einer der hervorragenosten Verkunder solcher Lehren. "Der Cheftand, sagt er, ift eine fleischliche Verbindung, die mehr vom Teufel als von Gott ift, und worin ber Mensch, ftatt Gott einem Beibe anhangt. Die in der Che erzeugten Kinder find Rinder ber Bosbeit, im unrechten Bett, in bes Teufels Luft und Sinn gewonnen zur Stärfung bes Reiches bes Bofen. Die geschlechtliche Vereinigung soll fortan frei, in brünstiger Liebe Gottes, zur Erzeugung eines reinen, icon im Mutterleibe geheiligten Geschlechtes geschehen und Keiner blos an eine einzelne Verson gebunden sein. soll er diese Freiheit mäßig und vorsichtig gebrauchen, damit er nicht etwa der Welt und den Schwachen im Glauben ein Aergerniß gebe und fich felber Schaben zufüge. Scham ist ein Joris suchte namentlich in vornehmen Werk des Teufels." Kreisen zu wirken und besonders unter der höhern Frauenwelt von Genf fand er Anhänger. So vertheidigte die Rathsfrau Benoite Ameaux ihre Zuchtlosigkeit vor dem Consistorium mit Die Gemeinschaft ber Beiligen, meinte sie, sei Joris' Säpen. nur vollkommen, wenn ihnen alle Dinge - Güter, Säufer und Leib — gemein seien. Sie wurde lebenslänglich eingekerkert.

Zur Zeit Cromwells strebte die schwärmerische Secte der Levellers eine größere Gleichmäßigkeit des Bestiges an. Bei einigen protestantischen Factionen kam noch im Laufe des 18. Jahrhunderts der Versuch zur Verwirklichung der Gütergemeinschaft vor, so bei den Herrnhutern zu Betlehem in Pensplvanien von 1742—1762, die aber aufgehoben wurde, als die Zahl der Colonisten zu groß wurde.

11) Die neue Zeit leitete sich bekanntlich mit dem Absolutismus ber Fürstengewalt ein — in einer Welt, wie in ber politischen, wo die Naturkraft ber Selbstsucht ber alles bewegende Hebel ist, ein nothwendiges Stadium zur Unterdrückung der vielen kleinern Tyrannen, welche die Periode des Feudalismus zahlreich hatte empormuchern laffen. Diefer fürstliche Absolutismus duldete keine Freiheit unter sich, noch viel weniger gegen sich; indem er in frevelhafter Weise das Wohl des Landes seiner Willfür und Ueppigkeit opferte, mußte der unerhörte Druck einen Gegendruck hervorrufen, zuerst in England noch im 17., dann in Frankreich im 18. Jahrhundert. Im Laufe bes Mittelalters sehen wir den Bauernstand allmälig einem namenlosen Elend in die Hände geliefert, nun aber beutet die fürstliche Omnipotenz ben Besitzstand ber um ihre Freiheit gebrachten Städte für ihren Glanz und ihre maßlosen Bedürfnisse aus und zerstört auch hier die Wohlhabenheit. Die Machtvollkommenheit des Adels war vom Königthum aufgezehrt worden; indem nun auch die moralische und physische Eristenz des ganzen Bolfes antastete, so mußte dieses aus Selbsterhaltungstrieb naturnothwendig sich erheben und mit wilder elementarer Kraft den alten Staat und die alte Gesellschaft in Trümmer schlagen. Inmitten dieser großen social=politischen Bewegung ber neuern Zeit erhob mit größerem Bewußtsein und auch mit größerer Macht als je der Communismus und Socialismus fein haupt.

Zuerst verkündigte er sich in unschuldigen Träumereien von einer bessern Staats= und Gesellschaftsordnung. Die Härte der Birklichkeit trieb den Geist zunächst in die Welt der Phantasie, bis er Muth und Energie genug gewann, um an die Verwirk= lichung seiner Ideale zu gehen. So treten denn gleich mit dem Beginne des fürstlichen Absolutismus, noch im 16. Jahrhun= bert, wieder die Staatsromane auf, welche der Wirklichkeit gegenüber das Bild einer idealen, staatlichen und gesellschaft=

とないと 古いいいないというのはない

lichen Ordnung zu entwerfen unternehmen und dabei nicht nur eine indirecte Rritif bes Bestehenden ausüben, sondern die Geifter zugleich anspornen, auf Reformen in diesen Gebieten hinzustreben. Und zwar wird die Reihenfolge derselben begon= nen durch Thomas Morus, den Kanzler des tyrannischen Beinrich VIII. In den zwei Büchern: "De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia", welche 1515 erschienen und mit großem Beifall aufgenommen wurden, gründet Morus seinen Staat vor allem auf die Sittlichfeit der Blieder deffelben; läßt daber die Sittenreinheit der Jugend ftrenge übermachen und fest, nachbem er die Monogamie, zu welcher freie Neigung die Indivibualitäten vereinigen foll, angeordnet hat, die ftrengften Strafen auf jedes Verbrechen wider dieselbe. Künf bis acht Kamilien vereinigen fich zu einer großen Familie, an beren Spite ein Hausvater und eine Hausmutter zur Ordnung des ganzen Ausammenlebens fich befindet. Bermehrt sich die Zahl der Glieder berfelben zu fehr, fo follen die Ueberschüffigen in andern Familien derfelben Stadt, im Nothfalle in Familien fremder Städte und in auswärtigen Colonien untergebracht werden. Je breißig dieser größeren Familien bilden einen höberen Berein, welcher, unter ber Leitung eines jährlich gemählten Oberhauptes, ju gemeinsamer Arbeit und gemeinsamem Genusse verbunden ift. Reder Verein hat seine Rüchen= und Speisezimmer, ohne daß jedoch deren Gebrauch unbedingt geboten wäre; in jedem finden sich Säle zu gemeinschaftlicher Erziehung der Kinder. — Eine Anzahl von solchen Bereinen trit zu einer Stadt zusammen, welche aber nicht mehr als 6000 größere Familien enthalten Die Stadt besitzt eine zum Unterhalte der Ihrigen bin= reichende Feldmark, alle erforderlichen Arbeiter und Künftler, große Magazine für die Lebensbedürfnisse, endlich vier große pallastartige Gebäude für die arbeitsunfähig gewordenen Greise. welche die Wahl haben, bier oder im Schooke ihrer Kamilie ihre

Tage zuzubringen. Alle Städte zusammen — es find ihrer 54 - bilden den Staat. - Ausführlich bestimmt ift sodann die Organisation der Arbeit. Vor allem ist festgesett, daß Reiner muffig geben darf; frei von körperlicher Arbeit sind nur die "Barnassier", d. h. die durch gebeime Abstimmung der Vereinsbäupter für die Wissenschaft Bestimmten. Aber für Niemand dauert die tägliche Arbeit über sechs Stunden, indem diese Zeit bei allgemeiner Beschäftigung des ganzen Volks zur Erzeugung aller Lebensbedürfnisse ausreichend ift. Bur Besorgung ber allzu niedrigen und anstrengenden Arbeiten find theils verurtheilte Berbrecher als Sclaven bestimmt, theils gemiethete Fremde. Eine Sonderung der Arbeiter in Bauern und Gewerbtrei= bende findet nicht ftatt, vielmehr follen auch die Städter abwechselnd das Land bebauen. Die Gewerbearbeiten in den Städten werden von den Kamilienältesten angeordnet und geleitet. Jegliche Arbeit ist übrigens nur für die Gemeinschaft, Privateigenthum gibt es nicht. Daher werden denn sowohl die Feld= früchte als die Erzeugnisse der Gewerbe in große, öffentliche Speicher abgeliefert, aus welchen theils die tägliche Vertheilung der Speisen an jeden Verein, theils die unentgeltliche Abgabe aller übrigen Bedürfnisse an die Einzelnen, jedoch nur auf Berlangen der Familienältesten, stattfindet. Eine Stadt hilft der andern, wo es nöthig ift, unentgeltlich aus; und nur der ganz unbenutbare Ueberschuß wird an das Ausland verkauft. Da unter diesen Umständen kein Bewohner Geld braucht, so ist fol= ches auch im innern Verkehr ganz unbekannt, und wird vom Staate nur zum Gebrauche im Kriege gesammelt. Besit von Gold und Silber gang unwünschenswerth zu machen, braucht man es gerade zu den schmutigsten Geräthen und zu den Ketten der Berbrecher, mahrend Gifen in Ehren gehalten wird. Die Folge dieser wirthschaftlichen Anstalten ift ein allgemeines Wohlbefinden aller Bürger und die völlige Abwesen=

heit armer und gebrückter Volksklaffen. — Die Regierung wird in Utopien durch eine Stufenfolge von gewählten und jährlich gewechselten Beamten beforgt. Ueber 30 Kamilien steht ein Abplard; über 10 Abplarchen ein Broto-Abplarch. Alle Abplarden zusammen mahlen ben Fürften, für jede Stadt einen und zwar auf lebenslang. Zur Berathung der allgemeinen Landes= angelegenheiten werden jährlich einmal 3 Greise aus jeder Stadt abgeordnet. Todesstrafe steht darauf, wenn Jemand außer den gesetlichen Versammlungen Staatsangelegenheiten auch bespricht. Gesetze find nur sehr wenige und Alles muß mündlich abgemacht werben, Abvocaten werden gar nicht gebuldet. Die Kriege werden von Miethtruppen geführt, und immer nur zur eignen Bertheidigung oder zu der der Verbündeten oder zur Befreiung eines gewaltsam unterjochten Volkes. Die Bildung steht in Utopien boch, da jedem über der leiblichen Arbeit auch Zeit zur gei= ftigen gelaffen ift. Es herrscht Religionsfreiheit, doch kann keiner zu einem Amte zugelassen werden, welcher die Unsterblichfeit der Seele läugnet. Die Ernennung der Priefter geht vom Bolke aus; diese bilben keine Staatskirche, boch konnen fie wegen offenbarer Unsittlichkeit einen Kirchenbann aussprechen. — Ueber ein Jahrhundert lang fand die Utopia weder Nachahmung noch Bekämpfung in der Literatur, doch vom Anfange des 17. Jahrhunderts an folgen sich die Staatsromane rasch. Wir wollen die bis zur französischen Revolution erschienenen nur kurz charakterifiren, die aber von da an auftretenden, welche in den politischen und socialen Bewegungen der Zeit entsprungen sind und auf dieselben wieder zurückgewirkt haben und den Boden der Wirklichkeit fester ins Auge fassen, im Zusammenhange mit diesen Bewegungen vorüberführen.

Zunächst trat der calabresische Dominicanermönch Tommaso Campanella mit seiner "civitas solis vel de reipublicae idea dialogus poeticus" 1620 hervor, worin Staat und Gesellschaft

einer umgestaltenden Reform unterworfen werden. An der Spiße wird in der Verson eines Grokmetaphysikus eine Ancarnation der Vernunft gestellt, welchem alle weltliche und geiftliche Macht übergeben ift. Unter ihm stehen drei höchste Minister, von denen ber erste, die Kraft repräsentirend, das Kriegswesen; ber zweite, die Weisheit repräsentirend, die Wissenschaften, der britte die Liebe vorstellend, die Menschenerzeugung, die Heilkunde und das ganze Wirthschaftswesen besorgt. Eine Anzahl von Beamten für die besondern Sphären der menschlichen Thätigkeit steht ihnen zu Gebote. Alle Volljährigen des Volkes versammeln sich alle 14 Tage, um die öffentlichen Angelegenheiten zu besprechen und Candidaten für die Beamtenstellen zu bezeichnen, welche dann der Großmetaphosikus mit seinen Ministern beruft. Der strengste Geborfam herrscht gegen die Obern, welche zum Zwecke einer fräftigen Nachkommenschaft den Berkehr der Geschlechter regeln, die Erziehung der Kinder als Staatssache besorgen lassen, die Arbeiten der Bürger leiten und ihnen gemeinschaftliche Wohnungen und Speisungen anordnen. Es gibt kein Geld im innern Verkehr; nur mit Fremden ist gegen Waare Handel gestattet. Jeder sucht es in der Fertigkeit und den Kenntnissen den Andern zuvorzuthun; die brennendste Liebe zum Gemeinwesen berricht, da feine Che, kein Privateigenthum eigennütige Intereffen begünftigt.

Dieselben socialistischen und politischen Träumereien sinden wir auch bei dem protestantischen Theologen Johann Balentin Andreä in seiner "Reipublicae christianopolitanae descriptio, Argent. 1619", nur daß er die christliche Religion in der Form des lutherischen Bekenntnisses und She und Familienleben beibehalten wissen will. Im Nachlasse des berühmten Baco von Berulam sindet sich auch das Fragment eines Staatsromans "nova Atlantis", aus dessen Dürstigkeit wir aber keinen Schluß auf des Autors hieher bezügliche Ibeen ziehen können. Sein

Landsmann Jacob Harrington hat in seiner "Oceana" (London 1656) nur einen bis in's Minutiöseste ausgearbeiteten Bersfassungsplan niedergelegt, ohne die Frage nach der Reform der Gesellschaft näher in's Auge zu fassen.

Dagegen lenkte D. Bairaffe in seiner, wenige Jahre später (1677) erschienenen "Histoire des Sevarambes" barauf entschieben die Aufmerksamkeit, indem er findet, daß die Leiden der Menschheit keineswegs nur von der verfehlten Regierungsform herrühren, sondern die Ordnung der Gesellschaft großen Antheil baran trägt. Daher schlägt er eine andere Gestaltung berselben vor, nach welcher Fourier und Cabet vielfach ihre Ideen ein-Das Volk der Sevaramben kennt keine erblichen Stände, nur Talent und Verdienst bestimmen Rang und Auszeichnung. Die Che besteht, boch ift ben böbern Staatsbürgern die Polygamie erlaubt und können die Frauen ausgetauscht Die Geschlechter verbinden sich nach Neigung, doch merden. überwacht der Staat den Geschlechtsgenuß der Reuvermählten, bamit sie nicht durch das Uebermaß desselben sich und der Rachkommenschaft schaben. Bom 6. Jahre an werden die Rinder in öffentlichen Anstalten gemeinschaftlich erzogen. Gin hauptsäch= liches Mittel zur Ordnung der Gefellschaft und zur Verbreitung von Glück und Aufriedenheit sind die vom Staate aufgeführten Gebäude, Osmasien genannt, in deren freundlichen und reinlichen Räumen immer 1000 Menschen auf ihren eigenen Rimmern zusammen wohnen und in gemeinsamen Sälen zur Mablzeit und Unterhaltung sich zusammenfinden. — Brivateigenthum besteht nicht, jeder Bürger ift dem Staate eine bestimmte Arbeit schuldig, wofür er aber von demselben mit allen Lebens= nothwendigkeiten versehen wird. Zu dem Ende hat einerseits jede Beschäftigung ihre Vorsteher, welche die Arbeiten anordnen und das Kertige an die Staatsvorrathsbäuser abliefern; andererseits befinden sich in jeder Osmasie Magazine mit allen Bedürf=

niffen für die Bewohner. Der Tag zerfällt in drei gleiche Theile, für Arbeit, Bergnügen und Rube. Damit für eine jede Beschäf= tigung die entsprechende Bahl von Betreibenden bestehe, werden die talentvolleren Knaben in den öffentlichen Erziehungsanstalten für die höhern Rünfte und Wiffenschaften bezeichnet, die übrigen aber zuerst vom 11.—14. Jahr im Landbau unterrichtet, dann zu einer Wahl zwischen diesem oder jenem Gewerbe aufgefordert. Bu ber höchsten Staatswürde, zum Staatsoberhaupte, bient man sich von den untern Stellen der Regierung, wozu Wahlen berufen, ebenfalls durch Wahl der höchsten Beamten empor — Die dem Staatsoberhaupt verliebene Gewalt ist unbeschränkt und lebenslänglich; übt es aber dieselbe schlecht aus, so tritt eine überwachende Vormundschaft von Seite der höchsten Beamten ein. Die Rechtspflege ist bochft einfach, Civilprocesse find gang unbekannt; die Strafen auf Berbrechen find Gefangniffe, felten Tod, häufig förperliche Züchtigung. Jeder Einwohner, felbst Frauen, bis zum 49. Jahre haben im heere zu bienen; ein Zwölftel der Bevölkerung ist, je auf drei Monate, beständig unter den Waffen. Mit Recht bemerkt Mohl zu dieser Schrift: "das hier ausgesprochene freundliche Gefühl für die großen Lei= ben der Menge ift immer achtbar, auch wenn die vorgeschlagenen Hilfsmittel vor der Kritik nicht sollten bestehen können; doppelt, wenn eine folche Gefinnung in einem Zeitalter hervortritt, welches so wenig dieselbe theilte, wie dies in dem Jahrhundert Ludwigs XIV. der Fall war", in einem Zeitalter, setzen wir binzu, welches für Frankreich am meisten die Grundlagen zu jenem allgemeinen, social=politischen Umfturz in der ersten fran= zösischen Revolution und zu den social=communistischen Zuckungen gelegt hat, von welchen bis zur Stunde der Körper der franzöfischen Gesellschaft fieberhaft erregt wird.

Die nun folgenden höchst unbedeutenden Producte der communistisch-socialistischen Literatur, in welcher im Grunde immer dieselben Ideen, oft in einer höchst abenteuerlichen Umkleidung, wiederkehren, verdienen keine weitere Erwähnung.

12) Neben dieser phantastischen Literatur erhebt sich im achtzehnten Jahrhundert noch eine andere, welche mit nüchternem und ernstem Sinne die immer schreiender, namentlich in Frankreich immer brudender sich gestaltenden Migverhältnisse zwischen der perfönlichen Freiheit und dem fürftlichen und kirchlichen Absolutismus, zwischen Erwerb und Capital, Armuth und Besit zu erwägen und zu discutiren beginnt. — Das Naturrecht, welches im Gegensatz zu allen historisch-überkommenen und bistorisch = gewachsenen Rechten die allgemeinen Menschenrechte festzu= stellen begann, mußte nothwendig zu einem immer lauteren Protest gegen die thatsächliche Staats= und Gefellschaftsordnung bin= drängen. Hobbes und Spinoza hatten bem Staate einen Naturzustand vorausgesett, in welchem Jeder ein Recht auf Alles, was er sich durch seine physische Kraft anzueignen vermag, besitzt. Sie ließen ben Staat aus einem Vertrag hervorgeben, ber die Rechte ber Bürger gegen einander ordnet und einschränkt und sie dem Staate gegenüber als gleich — sei es, wie Hobbes, als gleich rechtlos; sei es, wie Spinoza, als gleich berechtigt hinstellt. Die Staatsbürger sollten von vorn herein auf ihr Recht auf Alles verzichtet haben, um unter beschränkten Rechten eine sichere und gedeihliche Existenz sich zu wahren. — Aber standen in der Wirklichkeit des historischen Staats und Gesellschaftslebens die Theilnehmer desselben sich gleich gegenüber? Waren nicht Recht und Besit höchst ungleich ausgetheilt, ja wurden nicht ganze Rlaffen, die ebenfalls nach dem Naturrecht und Staatsvertrage auf die Sicherung ihrer bürgerlichen und materiellen Eriftenz einen Anfpruch erheben durften, um diefelbe geradezu betrogen? -Brachen die Ideen des Naturrechts in das Bewußtsein der Zeit immer flarer herein, so mußte das Gebäude ber feubalen Societät, aber auch der fürstliche Absolutismus, zum Wanken kommen.

Auch der deutsche Philosoph Wolff hatte die Freiheit und Gleichheit der Menschen im Naturzustande, aber auch den Untergang berfelben in ber Einführung bes perfonlichen Eigenthums anerkannt. Bu weiteren Schluffen magte bie deutsche Philosophie nicht vorzugehen, wohl aber die frangösischen Denker, die, mabrend man in Deutschland die Fragen der Religion und hoben Metaphpfit immer gründlicher ju erwägen begann, das politische und sociale Problem ins Auge faßten und mit draftischen Mitteln zu lösen versuchten. In Frankreich hatte das allgemeine Elend schon durch das in jeder Hinsicht unverantwortliche Regiment Ludwigs XIV. eine schauderhafte Sobe erreicht. Bauban (Dime royale p. 34 ff.) versichert von der spätern Zeit dieses Königs, daß fast 1/10 des französischen Volkes bettelte, 5/10 keine Almosen geben konnten, weil fie felbst dem Elende gang nahe standen; 3/10 waren burch Schulden und Processe in eine üble Lage gebracht, faum ein Procent konnte nach feinem Wohlgefallen Ieben. Die Finanzwirthschaft und das sogenannte Mercantilinstem Colberts, wonach die Industrie auf Rosten der Land= wirthschaft erhoben, ein Arbeiterproletariat in den Fabrifen gesammelt und ber Bauernstand so gut wie erdrückt wurde, hatte trefflich dazu beigetragen, das Bermögen der Unterthanen in Ludwigs XIV. Taschen zu spielen. Es war klar, daß auf dem Continent die social-politische Revolution von Frankreich ausgeben mußte, die social=politische, weil zulett die Gesellschaft und die Gesetze ihrer Bewegung die politischen Entwicklungen bestimmen. Diese Erkenntniß hat Lorenz Stein festgestellt und scharfsinnig ausgeführt.\*) Unter der Regentschaft und Ludwig XV. steigerte sich noch die Bedrückung des Volkes. Nub- und ehrenlose Kriege, die maßlose Verschwendung eines unfäglich sittenlosen Soflebens erschöpften

<sup>\*)</sup> Ich folge für die Darstellung der socialen Bewegung in Frankreich bis zum Jahr 1848 dem preiswürdigen und unübertroffenen Werke, das Stein hier= über geschrieben hat.

L

vie Steuerkraft des Landes, mit jedem Jahre mehrte sich das Desicit im Staatshaushalte. Wie einst in den Zeiten der sinskenden Republik im römischen Reich, so hatte auch in Frankreich ein Heer von Generalpächtern die Erhebung der Steuern und Abgaben, welche neben vielen Servituten auf dem Bürgers und Bauernstand allein lasteten, gemiethet und suchte durch seine Unterbeamten in einem förmlichen Erpressungssystem nicht nur die Pachtsummen, sondern dabei für sich selbst noch einen ungeheuren Gewinn herauszuschlagen. Dazu war noch gekommen, daß denselben steuertragens den Ständen die Speculationen Law's unter der Regentschaft alles Geld zum großen Vortheil der letztern abgeschwindelt hatten.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts erhoben sich nun in Frankreich eine Reibe von Männern, größtentheils ber Gesetgebung und Verwaltung angehörig, welche Untersuchungen über die Ruftande der Bolfer und die Urfachen ihrer Unfreiheit anstellten und hiebei ichon an ben Gedanken einer andern Güterordnung streiften. Die Systeme ber Verwaltung, die Hulfsquellen des Staates und die Mittel fie zu erhöhen, murden gründlich erörtert, um dem bereits am Rande des Abgrunds angelangten Frankreich Rettung zu bringen. Die meisten dieser Untersuchungen erklärten mit mehr ober weniger Klarheit ben richtigen Sat, daß die Armuth des Volks nothwendig Armuth und Machtlosigkeit des Staates bedeute. Unter ihnen steht Reder oben an, der in seiner Schrift "Die Korngesetze und der Kornhandel" (Th. 1 c. 25) bereits aussprach, daß die Staatsgewalt, wenn sie die Gesete, nach welchen sich das Eigenthum vertheilt, nicht aufheben und die öffentliche Ordnung nicht ftoren will, dem Volke "wenigstens das Allernothwendigste, auf das es durch jene Gesetze beschränkt worden ist, zuführen müsse" und Reformvorschläge in dieser Richtung machte. Linguet (théorie des lois civiles) weist nach, wie die Gesetze nur zu Gunften der besitzenden Klasse und zur

Unterdrückung der Armen wirksam seien. Turgot wollte mit hülfe einer progressiven Einkommensteuer die Besitzunterschiede durch die Staatsgewalt nivelliren. Daneben erklang in tumultuarischer Weise Rouffeau's Stimme, welcher erklärte, daß bas Eigenthum es sei, wodurch die Civilisation mit all' ihrer Ungleichheit und ihren Verbrechen eingeführt wurde. "Der erfte, ber ein Stud Land umzäunte und erklärte: dies gehört mir, und Leute fand, welche einfältig genug waren, ihm zu glauben, ift der wahre Bründer der bürgerlichen Gefellschaft. Wie viele Verheerungen, Kriege, wie viel Mord und Elend wären nicht der Menschheit erspart geblieben, wenn Jemand diese Umzäunung niedergerissen und den Andern zugerufen hatte: Butet Euch, diesem Betrüger zu glauben! Ihr seid verloren, wenn Ihr vergeßt, daß die Früchte des Bodens Allen angehören und dieser selbst Niemandem gehört!" Allein fo fehr Rouffeau für Freiheit und Gleichheit beclamirt, fo gunftig er es fur ben Beftand bes freien Staates erach= tet, wenn die Extreme der Vermögensunterschiede fo viel als möglich ausgeglichen werden, so fehr er den Reichthum als den Feind desselben hinstellt, er denkt nicht, daß die Verschieden= beit des Eigenthums die politische Gleichheit gefährden könne. Belvetius findet den Grund des gegenwärtigen socialen Unglucks in der zu großen Ungleichheit des Eigenthums. Aber bei der Lehre von der Gütergemeinschaft als bem allein richtigen Zustande langt erst Abbé Mably in seinem Werke "de la législation" (1776) an. Er versucht darin die Theorie des Communismus wissenschaftlich zu begründen, indem er behauptet, daß die Gleichbeit mit bem Eigenthum unverträglich sei. "Alle Menschen, fagt er, haben das gleiche Recht zur Entwicklung ihrer Kähigkeiten und zum Genuffe des Daseins. Wer doppelte Kraft hat, kann auch die doppelte Last tragen. Behalte ich meinen Ueberfluß. ber meinem schwächern Nachbarn zum Leben nöthig ift, selbst= füchtig für mich allein, so setze ich an die Stelle des Begriffs

というと、生のなり、「いきないとき」と、特別をいっていれるをはないないのできるないのできないのできないというないできない。

おかっというすんというという こしかいいしい いっぱい はないないのではないない

.

der Gesellschaft den Begriff des Krieges, so verrücke ich gottlos die göttliche Weltordnung." Er fordert jedes Opfer für den Staat, aber er will keinen gewaltsamen Angriff auf das Gigenthum; der Gesetgeber foll blos Magregeln gegen die beiden Grundpfeiler beffelben, Geis und Chrsucht, treffen. In der Jesuitenansiedelung zu Baraguan glaubt er eine Staats- und Besellschaftsordnung in seinem Sinne gegeben. — Weiter schleuderte Brissot (1783) Brochüren in die Welt, welche mit rücksichtsloser Schärfe das Eigenthum angriffen und es geradezu einen Frevel an der Natur nannten. Er scheint auch der Verfaffer einer anonym erschienenen Schrift (recherches philosophiques sur le droit de propriété considéré dans la nature 1780) au fein. worin es heißt, daß jedes Wesen ein Recht auf Alles babe. deffen es bedarf; daß der Hunger das Recht des Diebstahls gebe, ja daß es um seinen hunger zu ftillen, Ginem auch erlaubt sein muffe, den Mitmenschen zu fressen.

Unter Ludwigs XVI. Füßen bebte bereits vulcanisch ber Boden, als er die Regierung antrat. Seine Vorfahren hatten die Massenarmuth heraufgeführt, namentlich Ludwig XV. durch seine eigenen Lüste sein Volk demoralisirt; eine freigeistige Literatur, mit allen Traditionen der Vergangenheit brechend, hatte weitgebende Neuerungsideen allenthalben angefacht und so grollte es dumpf durch die Bergen gegen ein folches Fürstenthum, das, anstatt zur materiellen und geistigen Wohlfahrt zu führen, allerwege seinem Volke nur ein Führer zum materiellen und geistigen Verderben gewesen war — und ebenso richtete sich die Erbitterung gegen die bevorrechteten Stände des Abels und der Geiftlichkeit, welche unter dem Druck fürstlicher Allgewalt zwar die politische Selbständigkeit verloren, aber aus dem Mittelalter eine Reihe von Brivilegien und Besithumern sich gerettet hatten und nun auf Unkosten des arbeitenden Volkes schwelgten, ohne zu den Lasten des Staats beizutragen; die Unsittlichkeit des

Königthums durch die ihrige steigernd und erhaltend. — Es ist bekannt, wie die am Anfang der Regierung Ludwigs XVI. von Malesberbes, Turgot und Neder eingebrachten Reformplane bes ganzen Verwaltungesipstems an dem bofen und blinden Willen der herrschenden und besitzenden Klassen und an der Schwachheit des Königs, welcher über die hergebrachten Verhältnisse sich nicht zu erheben vermochte, scheiterten; wie die in der größten Finanzverlegenheit einberufenen Generalstaaten, worin dem dritten Stande der Bürger, welchen Siepes alsbald für die Nation felbst erklärte, ichon von vornherein ein entscheidendes Uebergewicht über den Abel und die Geiftlichkeit gegeben mar, als conftitui= rende Versammlung das Werk des Neubaues der Verfassung mit der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte und mit der Aufbebung aller aus dem Feudalspftem kommenden Privilegien ein= leiteten, das Rirchenvermögen fäcularifirten, dem Bürger= und Bauernstand zu einem freien Grundeigenthum zu verhelfen und damit die große Vermögensungleichheit zwischen den höhern und niedern Ständen aufzuheben versuchten; wie sie die Gleichheit ber Besteuerung und politischen Rechte, die Aufhebung des Abels mit seinen Privilegien aussprachen und endlich den Rönig jum Schatten des Parlaments berabsetten. Ebenfo allgemein bekannt ift ber weitere tragische Verlauf, wo die nun folgende gesetzgebende Versammlung, zahlreicher aus radicalen Elementen gemischt als ibre Vorgängerin, auf dem eingeschlagenen Wege der Revolution durch den Terrorismus der Bariser Clubbs fort getrieben und ihnen gegenüber von Tag zu Tage machtlofer wurde; wo der General-Convent alle ausübende und gesetzgebende Gewalt sich vindicirte, das Königthum aufhob, den König zum Schaffot führen ließ, sich in all' die blutdürstigen Decrete des Sicherheitsund Wohlfahrtsausschuffes fügte, die immer gewaltthätiger auftretenden Angriffe auf das Eigenthum geschehen lassen und nicht nur in die Sinschlachtung aller berer, welche Sympathien für

ben alten Stand ber Dinge zu haben verbächtig schienen, sondern auch in die seiner besten Mitglieder (ber Gironde) willigen mußte, endlich aber eine neue Constitution, in welcher die Herrschaft der Masse über die Staatsgewalt sanctionirt und die Ibeen des contrat social aufgenommen waren, publicirte; bis zulett die entmenschte Rotte, welche die Gewalt an sich geriffen hatte, sich selbst zersleischte und so eine Reaction der bessern Elemente ermuthigte, welche im Directorium einen Halt bekam. ersten französischen Revolution findet nicht blos der Untergang ber alten feudalen Gesellschaft statt, sondern sie gestaltet fich zu einer vollständigen Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft felbst, zu einem Rampfe aller ihrer Stände und Schichten gegeneinander. Die Monarchie war der Grundstein des ganzen Baues berselben gewesen, als er hinweggenommen wurde, sturzte auch ber Bau zusammen. Zuerst hatten sich die privilegirten Stände des Adels und der Geistlichkeit gegen die von Ludwig XVI. projectirten Reformen, gesträubt, bann ringt bas Bürgerthum als britter Stand jene nieder, fturzt das Königthum, und erhebt fich zugleich von Seite der Bauern ein blutiger Aufruhr gegen ihre bisherigen Grundherren und Unterdrücker. Bulett reißt die Hefe der Gesellschaft — das Proletariat von Paris und was an foldem von außenher zugeströmt war — bas Regiment an sich, um gegen Aristofratie, Burger- und Bauernthum zugleich ben Krieg ju führen. Bon ber Ausbeutung bes ganzen Landes, welches der größten Verarmung anheim fiel, nährte sich dieser Böbel.

Für die Geschichte unseres Problems muß erwähnt werden, daß Robespierre bereits seine Gedanken auf eine Berbesserung der Bermögensverhältnisse der armen und arbeitenden Klassen richtete, daß noch entschiedener Condorcet, zwar nicht die Einführung der Gütergemeinschaft, wohl aber die Berbannung des Elends und die Berwirklichung größtmöglicher Gleichheit vom Staat ver-

Rachdem man einmal den Staat als den herrn über das Eigenthum proclamirt und die Staatsgewalt dieses schon einmal angegriffen hatte, indem sie dem Abel und der Geist= lichkeit ihren Grundbesitz ohne Erfatz genommen und theils vertheilt, theils verkauft hatte; nachdem man weiter durch den Grundsatz der progressiven Ginkommensteuer auch den beweglichen Besitz bedrohte und durch das Decret des Maximums, wonach die Lebensmittel gegen eine festgesetzte niedrige Breistare. die noch dazu in den von Tag zu Tag immer werthloser werdenden Affignaten bezahlt werden konnte, geliefert werden mußten, den Bauernstand geradezu auszurauben anfing und über allem diesen zur Einsicht gekommen war, daß Brivateigen= thum die Quelle der Ungleichheit sei, so war Alles zu einer communistisch = socialistischen Umgestaltung vorbereitet. nun, gleichsam an der Schwelle dieses neuen Tages allge= meinen Glückes, fiel Robespierre und mit ihm gewordene Hoffnung. Die Reaction trat ein und war der Sieg der Besitzenden über die Besitzlosen. Zwar raffte sich die Revolutionspartei noch einmal empor; aber sie wurde überwältigt und ihre Führer gefangen gesett.

Im Kerker nun kamen einige auf den Gedanken, daß ohne die Aushebung des Sigenthums und die dadurch erzeugte sociale Gleichheit auch die Demokratie die Wünsche und Bedürfnisse des Bolkes nicht befriedigen könne. Gracchus Babeuf, geb. 1762 in St. Quentin, Dep. de l'Aisne, trat an die Spike dieser Männer, verbündete sich, um seine Partei zu verstärken, mit den noch übrig gebliebenen Anhängern Robespierre's und der demokratischen Republik, stiftete die "société du Panthéon", die in kurzer Zeit ein paar Tausend Mitglieder zählte, und gab ein Journal "Le Tribun" heraus, wo die Lehre von der absoluten Gleichheit mit verführerischem Pathos vorgetragen und alle wilden Leidenschaften des Pöbels zu einem neuen Vertilgungskrieg

さいかいちゅう つきとう いかなこと 門とれることを

Kin LSM Child Lines H. C.

ち 製造を ちゅうきしゅうだいじん

gegen die Besitzenden aufgestachelt wurden. Das Directorium fahndete auf Babeuf, unterdrückte die öffentlichen Zusammenfünfte der Gesellschaft; aber diese wirkte mit ihrem Anhang im Gebeimen und bereitete eine Insurrection vor. Die Grundsäte dieser Partei enthielten den entschiedensten Communismus: "Alle Güter geboren bem Bolf: es allein ift ber Gigenthumer. Jeder bat ein Recht auf eine glückliche Eristenz, aber darum auch die Pflicht der Arbeit, welche jedoch nicht mehr der Willfür des Einzelnen überlaffen, fondern burch Gefete geregelt mird, die geeignet find, die Luft an ihr und ben Wetteifer in ihr zu fördern. In Uebernahme der unangenehmen Arbeiten wechseln die Bürger ab. Allen steht ein Recht auf Alles zu, die vollkommenfte Gleichheit ber Genuffe wird eingeführt und die oberfte Gewalt forgt dafür, daß Jeder in einem mäßigen Wohlftand leben könne, was um so mehr möglich ist, als die Folge der allgemeinen Arbeit Ueberfluß ift. Die Arbeit aber foll vorzugs= weise Bodenwirthschaft sein, wogegen die auf dem Gebiete der Wiffenschaft, Runft und Manufactur auf bas Nothwendigste einzuschränken ift. Gleichbeit der Wohnungen und Befleidungen wird eingeführt, nicht einmal in äußern Zufälligkeiten soll sich der Eine vom Andern unterscheiden. Alle Kinder kommen in ein großes Erziehungshaus und hier wird ohne Rücksicht auf geistige Begabung allen eine höchst einfache und absolut gleiche Erziehung gegeben. Und damit nicht etwa durch die Presse die Reime künftiger Ungleichheit ausgestreut werden, muß sie unter die strengste Censur gestellt werden. Auch alle großen Städte, wo sich die socialen Unterschiede grell berausstellen, sollen vernichtet werden; benn bas Dasein großer Städte ift ein Zeichen der Krankheit des öffentlichen Lebens."

Babeuf und seine Anhänger sahen wohl ein, daß man diesen Ideen nicht mit einem Schlage Wirklichkeit verschaffen könne und wollten darum vorerst neben dem herrschenden Zustand des

Brivateigenthums das Beispiel einer Gütergemeinschaft in beschränkteren Dimensionen aufstellen, auf Grundlage der Staatsdomanen, freiwilliger Schenkungen und Güterconfiscationen derjenigen, die sich ungerechterweise im Staatsdienste bereichert hatten; endlich burch Aufhebung bes Erbrechts. Bu biefem 3weck entwarfen fie ein "decret oeconomique", das Verwaltung, Arbeit und Genuß in der zu errichtenden Societät genau nach dem Princip der Gleichheit organisirt; doch findet sich in diesem Plane noch feine Spur von Nationalwerkstätten und nationaler Industrie; Babeufs Communismus hat einen entschieden landwirthschaft= lichen Charafter. Durch Manifeste, worin Babeuf seine communistischen Ideen hinter die Sympathien für die Conftitution von 1793 zu verstecken wußte, gewann er die Montagnards immer mehr und regte das Bolf auf. Die Stadt wurde unruhig, das Directorium besorgt. Schon zählte Babeuf 16,000 erklärte Anhänger, ein Theil des Militärs, die Arbeiter insgesammt, die demokratischen Republikaner schlugen sich voraussichtlich zu ihm. Alles schien von ihm wohl eingeleitet, als es der Wachsamkeit des Directoriums gelang, 65 der Rädelsführer, darunter Babeuf selbst und Buonarotti, furz vor dem Ausbruch des Aufstandes gefangen zu nehmen. Damit war dem Unternehmen die Spite abgebrochen, erschreckt stob die Partei auseinander, es regte sich feine ernstliche Theilnahme für die Sache. Von den 65 Ange= flagten wurden Babeuf und Darthé zum Tobe, 7 Andere, darunter Buonarotti, zur Deportation verurtheilt, die übrigen entlassen. Die beiden ersten suchten sich wechselseitig mit ihren Dolchen zu durchbohren und wurden aus ihren Wunden blutend am 26. Mai 1796 zum Schaffot geschleppt, wo sie mit Muth in den Tod ainaen. Buonarotti hat 20 Jahre nachher die Ideen und Geschichte dieser Communisten-Verschwörung in einem Buche, das für die Wiederaufnahme gleicher Tendenzen sehr wichtig wurde, veröffentlicht.

Die französische Revolution ist die größte Thatsache der modernen Geschichte, sie zerbrach den fürstlichen Despotismus und zertrümmerte alle feudalen Traditionen, fie ichuf die Gleichheit vor dem Geset und das allgemeine Staatsburgerthum, machte die Arbeit frei und leitete damit eine neue Aera der Cultur ein. Ihr Programm der allgemeinen Menschenrechte bat fie mit allen Mitteln der Gewalt realifirt und damit die Ideen des Naturrechts praktisch gemacht. Richt blos für Frankreich, für ben ganzen civilisirten Continent hatte sie biese großartige Bedeutung und Folge. Durch die Revolution war der Besitz in Frankreich in andere Hände übergegangen, aber mährend ber Revolution selbst war keine Sicherheit deffelben gegeben. So konnte fich mit dem Mangel des Vertrauens auf feste Zustände Bodenwirthschaft und Gewerbfleiß, ein wirthschaftlich und industriell productives Leben nicht heben; es bedurfte einer starken Hand, welche die neuen Besitzer in ihren Verhältnissen sowohl gegen alte Ansprüche wie gegen weitere Neuerungen schützte, sollte in Frankreich der Wohlstand zurückehren. Vor allem die Bodenwirthschaft, in welcher doch die Hauptquelle für die Linderung der allgemeinen Noth zu suchen war, bedarf eines folden Vertrauens auf die Sicherheit der Verhältnisse, da sie ihre Arbeit nur in Aussicht auf die Zukunft unternimmt und ihre Producte langsam erzielt werden. Die starke Sand Napoleons I. schuf diese Sicherheit. und darum fügte sich das unruhig ängstliche Frankreich seinem eisernen Scepter, der liberalen Ideen fast vergeffend, die es noch furz vorher beseelt batten. Es ift Thatsache, daß Frankreich während der gewaltigen Kriege, die jener führte, sich eines rasch aufblühenden Wohlstandes erfreute. Unter Napoleon entwickelte sich die neue Gesellschaft, in welcher kein Katum der Geburt, sondern die perfonliche Tüchtigkeit Jedem seine Lebens= stellung und seinen Lebensgenuß verschaffen soll. In dieser werdenden Gesellschaft war es noch leicht, aus dem Arbeiter ein

Besiher, aus dem Besiher ein Unternehmer und Capitalist zu werden. Als aber diese neue Form der Gesellschaft sich gestaltet hatte, da hatte sich Napoleon auch den mächtigsten Gegner seines Regiments erzogen, denn in ihr, die vor allem auf die Erweckung des persönlichen Selbstgefühls angelegt war, erzeugte sich mit dem wachsenden Wohlstand ein politischer Liberalismus, der sich mit dem autokratischen Regimente des Kaisers nicht vertrug. Sie ließ darum Napoleon fallen, als sie seiner nicht mehr bedurfte, vielmehr in ihren liberalen Forderungen von ihm sich verkümmert sah.

In der neuen Gesellschaft stellte sich alsbald ein neuer Gegensat und Rampf, ber Gegensat und Rampf von Capital und Arbeit heraus. Mit bem Untergange bes mittelalterlichen Runftwesens erhob sich die Concurrenz und wurde das Capital entfesselt; indem es jene zu beherrschen versuchte, war es zur egoistischen Ausbeutung der Arbeitskraft genöthigt. die Erfindung der Dampfmaschine durch Watt, der Spinnmaschine durch Arfright gekommen, welche die größte Umgestaltung in ben Productions- und Arbeiterverhältniffen mit sich brachte. Doch davon später. Alle diese Umstände wirkten zusammen, um die Arbeiter in die kläglichste ökonomische Lage zu bringen der Werth der Arbeitsfraft wurde von den schwankenden Bewegungen bes Marktes bedingt, welche um so weniger von den Unternehmern selbst zu lenken waren, wenn dieser Markt zu einem Weltmarkt sich erweiterte. Die Concurrenz erforderte die größte Wohlfeilheit ber Waare, diese wieder die wohlfeilste Probuction und so wurde schließlich der Arbeiter nicht blos im Interesse des Unternehmers, sondern vor allem im Interesse bes Consumenten in seinem Lohn auf die außerfte Grenze berab-Andererseits machten die Arbeiter sich in dem Angebot gedrückt. von Arbeit selbst Concurrenz; je zahlreicher dieses Angebot war - und die große Vermehrung des Proletariats machte es immer zahlreicher — besto geringeren Lohn für die Arbeit konnten die Unternehmer aussetzen, weil ihnen die nothwendigen Kräfte in Menge zur Disposition standen. Auf solche Weise wurde der Arbeitslohn von dem Mijfigum des Lebensbedarses des Arbeiters und seiner Familie bestimmt, wie Ricardo richtig erkannte-

Um diese Zeit richtete sich sowohl in England wie in Frankreich das Nachdenken humaner Männer auf die Mittel, um der Unterdrückung und dem Elend des Arbeiterstandes abzuhelfen. In Frankreich nun, wohin wir uns zunächst wenden, sind es zuerst zwei Männer von ungleicher Herkunft, die das sociale Problem, die Frage nach den Mitteln der Berwirklichung des allgemeinen Menschenglücks, soweit sie in menschliche Sand selbst gegeben ift, zu erwägen und zu beantworten versuchen. Saint=Simon ist der Eine, der Kaufmann Charles Fourier der Andere, beide mit einem größern Antheil von Phan= tasie als nüchternem Verstande begabt, beide von einem tiefen Mitgefühl mit dem Loose der armen und arbeitenden Klassen erfüllt, zugleich von einem stolzen Vertrauen duf die Macht des menschlichen Geiftes über die thatsächlichen Verhältnisse und von imaginären Hoffnungen eines neuen glücklichen Weltalters getragen.

Claude Henri der Saint-Simon wurde am 17. Oktober 1760 in Paris geboren, als der Erbe eines großen Namens, an den sich die höchsten Würden der Gesellschaft knüpfen sollten, und eines glänzenden Vermögens, das ein jährliches Einkommen von 500,000 Fr. brachte. Den reichen Anlagen kam der beste Unterricht und die gediegenste Bildung fördernd entgegen, und als St.-Simon mit 17 Jahren in die große Welt eintrat, da ließ ihn das Feuer einer edlen Begeisterung seine ganze That-kraft nur nach den höchsten Zielen des Lebens richten. Er ging nach Amerika und kämpste unter Washington für die Freiheit der neuen Welt; aber sand, daß seine Aufgabe nicht die mili=

tärische sein könne, sondern, daß er an der Vervollkommnung der ganzen Menschheit, an der Civilisation zu arbeiten habe. Er fehrte 1783 nach Frankreich zurud, wo er zum Oberst befördert hier gerieth er alsbald (1957) auf ben Gedanken, eine vereinigte französisch-hollandische Expedition gegen die englischen Colonien in Indien ins Werk zu seten. Der Borschlag fand Beifall, kam aber nicht zur Ausführung. So ging St. Simon 1787 nach Spanien, um der Regierung einen Plan gur Ausführung eines Canals von Madrid bis zum Meere vorzulegen; der Ausbruch der französischen Revolution vereitelte das Unternehmen und verschlang zugleich St.=Simons sociale Stellung und Vermögen. Er konnte sich nicht auf die Seite des alten Regiments stellen, ihm aber waren die revolutionären Tendenzen um nichts sympathischer. Der politischen Thätigkeit fern, bethei= ligte er sich 7 Jahre lang am Geschäft bes Berkaufs ber Nationalgüter (von 1790-1797), um sich dabei neuerdings in den Besitz des verlornen Reichthums zu setzen, aber nicht um seinetwillen, sondern um bavon die Mittel zur Organisation eines großen industriellen Stablissements und zur Gründung einer wissenschaftlichen Schule ber Bildung zu gewinnen. Affocié im Verkaufe der Nationalguter, Graf von Redern, auf seine weitaussehenden Pläne zur Aufnahme großer induftrieller Unternehmungen nicht eingehen wollte, trennte er sich von ihm und erhielt von dem gemeinschaftlichen Bermögen 144,000 Fr. als seinen Antheil, womit St. Simon für immer der commerciellen Thätigkeit entsagte, um sich nun ganz auf die theoretische zu werfen.

Frankreich die Initiative in neuen und großen, die Menschheit beglückenden Gedanken zu geben, die physiko-politische Wissenschaft zu gründen, dies war die vage unklare Idee, die St.-Simon jest beseelte und in ein weit verzweigtes chaotisches Studium hineinwarf. Er trieb Mathematik und Naturwissen-

schaft und fand es hierauf nothwendig, in England und Deutschland Rundschau zu halten, ob vielleicht eine Wissenschaft, wie er fie im Sinne hatte, sich hier bereits fände. Nach Frankreich unbefriedigt zurudgefehrt, verehelichte er fich mit einer vermöglichen Dame, ein doppeltes Experiment dabei verfolgend, erstens wollte er die Che als eine wichtige sociale Institution aus eigener Erfahrung kennen lernen, dann aber follte ihm das Bermögen der Frau die Mittel bieten, bei sich die noble Welt zu feben und zugleich zu ftudieren. Balle, Gefellschaften, offene Tafeln folgten fich unabläffig im Laufe eines Jahres. Umfluß desselben aber war er bettelarm und trennte fich wieder von seiner Frau, die von vornherein auf alle seine Plane und auch auf die Eventualität der Trennung eingegangen war. So schrieb' er die "Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains", in welchen er verworren und phantastisch eine neue Gestaltung bes Staates und ber Gesellschaft forbert, wo die geistige Gewalt in den händen der Beisen, die zeitliche in ben handen der Besitzer, endlich die Gewalt, diejenigen zu ernennen, die die Obliegenheiten der großen Leiter der Menschheit zu erfüllen berufen sind, in den Händen Aller liegen und den Regierenben als Belohnung die Achtung gegeben werden folle. eine ganz neue Welt, mit einer neuen Religion und einer höbern Stellung des weiblichen Geschlechts in der Gesellschaft steht vor seinem visionären Blick. Diese neue Religion soll im Einklang mit den Fortschritten der Wissenschaft und mit den socialen Bedürfnissen stehen. In einer traurigen Lage, wo er an der von Innen herausquellenden Rraft prüfen konnte, ob er wirklich der Missionär einer ewigen Wahrheit sei und nicht einem dämonischen Trugbilde folge, befand er sich jest; arm, einsam, mit seiner Stimme ungehört verschallend im wilden Kriegslärm ber Zeit. Er blieb fest im Glauben an die Idee, die er mehr ahnend als begrifflich besaß; 6 Jahre lang rang er nach ihrer flaren

Fassung, als er aber die Resultate erneuten Nachdenkens in der "Introduction aux travaux scientifiques du XIX. siècle", ber Welt vorlegte, erging er sich wiederum nur in allgemeinen und confusen Verbesserungsforderungen der Gesellschaft, so daß sich fein Beifall bes Publicums vernehmen ließ, ja, sogar seine "Lettres sur l'Encyclopédie" die "Mémoires sur la gravitation" und "Sur la science de l'homme" keinen Verleger mehr fan-Aus der bittersten Noth wurde St. = Simon durch die uneigennütige Gulfe eines ebemaligen Dieners, Diarb, gerettet. Zwei Jahre lang erhielt der Diener den Herrn, der unermüdet fortarbeitete und in der "Nouvelle Encyclopédie", wovon jedoch nur der Prospectus und die erfte Lieferung erschien, abermals vergeblich die Aufmerksamkeit ber Welt auf seine Ideen zu Da ftarb auch noch sein edelmüthiger Freund, und St.=Simon gerieth in eine Lage, über die er felbst berichtet: "Seit 14 Tagen effe ich Brod und trinke ich Wasser; ich arbeite ohne Feuer und habe felbst meine Kleider verkauft, um die Rosten der Abschriften meiner Arbeit zu decken. Es ift die Begeisterung für die Biffenicaft und das allgemeine Bohl, es ift ber Wunsch, ein Mittel ju finden, um auf eine fanfte Weise die furchtbare Krisis zu lösen, in die sich die ganze europäische Gesellschaft verwickelt findet, die mich in diesen Zustand der Verzweistung geftürzt haben. So kann ich ohne Erröthen das Geständniß meines Elendes ablegen, und die nothwendige Unterftütung forbern, um mich in ben Stand zu seten, meine Arbeit fortführen zu können." — Man half ihm kümmerlich durch und überließ ihn seinen Strebungen, wohl schon längst in ihm einen Narren verachtend. 1814 tritt er aus seiner Verborgenheit mit einer neuen Schrift "Réorganisation de la société européene" bervor und nun findet er in der neuen industriellen Gesellschaft für seine Grundsätze einen empfänglichen Boben und bald eine Anzahl begeifterter Schüler, die das, was er nur fibyllinisch zu

sagen vermochte, klar und deutlich in seine Consequenzen ent= wickeln. Mit seiner jüngsten Arbeit stellte er die Frage über die Gesellschaftsordnung in den Vordergrund und behandelt die nach der Verfassung als die secundäre. Er sah aber in der aufblühenden industriellen Gesellschaft Frankreichs das innere Migverhältniß, das sie barg, und stellte daber in seiner suc-'cessive erscheinenden Schrift "l'Industrie" zuerst den Satz auf, daß auch die Industrie unter bem Drucke zweier Gewalten sich beuge und eben barum nicht zur vollen Herrschaft gelangen Diese Gewalten seien erstlich das Capital und der Zins besselben, und zweitens die Légistes. Das Capital nehme ben Gewinn ber ganzen industriellen Thätigkeit für sich allein in Anspruch; die Légistes dagegen, die sich die eigentlichen Libe= ralen nennen und hauptsächlich aus Abvocaten, Richtern und Beamteten besteben. bemächtigen fid) der Volksvertretung. in der sie dem Liberalismus hauptsächlich darum huldigen, weil fie nur durch diesen zur Macht gelangen können. Er fügte bingu, daß die Repräsentativverfassung nur ein vorübergebendes Regi= ment sein könne, woraus die mahren Menschenfreunde erft die wahre Selbstherrschaft der Industrie zu bilden hätten. St.=Simon mit seinen Theorien die Herrschaft der Reichen an= griff, so hatte er auf keine Sympathien von ihrer Seite zu gablen, sie subscribirten auf sein Werk, um eben dem Verfasser eine materielle Unterstüßung zukommen zu laffen.

Nachdem er in der Erhebung der Industrie zur Herrschaft die eigentlich treibende Tendenz aller seiner Arbeiten erkannt hatte, begann er in dem "Organisateur", der von 1819—1820 in Lieserungen erschien, die historische Entwicklung der Industrie darzustellen und in dem Entstehen ihrer Herrschaft über die alten Stände, in ihrem Siege über die alten Elemente der französsischen Gesellschaft die wahre Geschichte des Bolkes und seiner Freiheit zu suchen. Wegen des Vorworts zu dieser Schrift, worin

er es für nachtheiliger erklärte, wenn Frankreich seine taufend größten Gelehrten und besten Arbeiter, als feine Berrscherfamilie, seine Aristofratie, seinen Clerus verlieren würde, wurde er vor die Afsisen gezogen, aber unter großer Theilnahme des Bubli= cums freigesprochen, das nun auch seinen Ideen mehr Aufmertsamkeit zuzuwenden begann. Er arbeitete einsam fort und suchte nun in dem Werke "Système industriel", beffen erfter Band 1821 erschien, zu zeigen, daß die Industrie die mahre Gewalt des Volkes sei und daß der König sich mit ihr verbinden müsse, solle nicht abermals eine Revolution erfolgen. Das Königthum, sei aber auch umgekehrt die einzig wahre Stüte der Industrie; wolle es aber von ihr gehalten werden, so musse es die der Cultur, dem Handel und der Fabrikation günstige Administration der öffentlichen Arbeiten etabliren und zwar in der Weise. daß es dieselbe in die Hände der cultivateurs, der negociants und manufacturiers les plus capables lege. — St.=Simon hat damit die Julirevolution vorausgesagt, aber er erkannte das Wesen der industriellen Gesellschaft und die in ihr gegebenen Gegenfäße der Besitsenden und Armen nicht klar genug. das Königthum noch diese börten auf ihn, unter Demüthigungen nur konnte er seine Schriften jum Drucke bringen, und allein auf ihren Ertrag angewiesen, war seine Eristenz kummerlich und reich an bittern Entsagungen. Seinem 60. Jahre entgegengebend fah er keine von seinen Soffnungen der Verwirklichung entgegen= reifen, eine kleine Schaar begeisterter Schüler vermochte ben zusammenbrechenden Lebensmuth in ihm nicht mehr rege zu halten, all' sein Mühen und Schaffen erschien ihm zwecklos und so suchte er aus Verzweiflung im März 1823 sich zu erschießen. Der Schuß hatte ihn nicht tödtlich verlet, mit dem Verluft bes einen Auges, einer nicht mehr zu beilenden Schwäche und Entstellung kam er durch und lebte noch 2 Jahre lang, während dieser Zeit die geistige Kraft seiner besten Tage wiedergewinnend

und seine zwei Hauptwerke, ben "Catechisme des Industriels" und ben "Nouveau Christianisme" schaffend. In dem erstern werden die Industriellen als die Rlasse der Gesellschaft befinirt, welche arbeitet, um die Mittel zur Befriedigung der physischen Bedürfnisse zu erzeugen ober zugänglich zu machen. Die Industrie ist demnach die organische Gesammtheit der Arbeit. Die Arbeit ist das Hauptelement alles Bestehenden und soll darum auch berrichen. Er zeigt bann aus der Geschichte ber französischen Gesellschaft, wie es allmälig zur Herrschaft bes Gelbes über die Arbeitstraft und damit zu den beiden Klassen der Besitzenden und Nichtbesitzenden fam. Die unterdrückte arbeitende Klasse enthält die besten und nüglichften Glieber bes Staates, die gegenwärtige Gesellschaft ift nur eine neue Form bes Feudalismus, wo an die Stelle des Adels eben nur die Capitalisten getreten find. Der gegenwärtige Zustand ift baber nicht ber lette und vollendetste; die mahre Civilisation ist in ihm nicht verwirklicht, sondern es muß noch der fernere Schritt gemacht werden, eine Organisation der Gesellschaft zu bilden, in welcher die Klasse der Besitzer und der Rechtskundigen sowohl, wie die militärische Gewalt dem arbeitenden Theile untergeordnet werden und ihm allein dienen, so daß sich aus der altgeschichtlichen, feudalen Ordnung des Staates eine durchaus industrielle als Höbevunkt der Civilisation entwickle. Und dieses zu bewerkstelligen, betrachtet St. - Simon als seine und seiner Schule Aufgabe. --

Diese Ibeen waren mehr hingeworfen, als ausgeführt es waren Gebankenkeime, die sich erst in den Schülern weiter entsfalten sollten. St. Simon erkennt den in der nun folgenden Geschichte der französischen Gesellschaft immer deutlicher hervortretenden Gegensat zwischen bourgeoisie und peuple, er fordert die Vermittlung dieses Gegensates und besitzt damit alle die bewegenden Gedanken, die jene von neuem in Unruhe verseten.

and the second of the second

Charles and the second of the Carles Dark

Nicht die Macht des Besitzes, die Macht der Arbeit soll die herrschaft über Staat und Königthum gewinnen; ber Arbeiter foll unabhängig vom Capitalisten werden, denn nur fo kann die Idee der Gleichheit und Freiheit eine Wahrheit werden. Begriff der Gesellschaft und der sie bildenden und in ihrwirken= den Factoren ift St.=Simon vorgedrungen und hat sowohl das Ter= rain erkannt, wie auch die Bedingungen im Allgemeinen angebeutet, von wo aus die allgemeine Wohlfahrt realisirt werden muffe. So mußte ihm das gebrechliche Werkzeug seines Körpers bis zu dem Momente dienstbar sein, wo er den Gedanken, der ihn vom Anfang instinctiv getrieben, aus sich zur Klarbeit berausge= arbeitet und ber Zeit als ihr großes Problem vorgelegt hatte. Aber St.=Simon wollte feiner neuen Run konnte er sterben. Gesellschaft auch ein religiöses Fundament geben in dem "neuen Christenthum", das auf das mabrhaft göttliche Princip der Menschenliebe gegründet ist und darum nicht in Dogmatik, sondern in lebendiger werkthätiger Moral besteht. Diese neue Religion wird die Gesellschaft dem großen Zwede der schnellsten Verbesserung bes Looses der ärmsten Klasse entgegenführen. Der Religion muß die finnliche Seite zurudgegeben werben, ber ewige Kampf zwischen Materie und Erkenntniß, Geift und Leib muß in ihr verföhnt werden. Diese Forderung, wohl nichts Anderes als eine Durchdringung der Natur und ihrer Nothwendigkeit mit bem Geifte und seiner freien Liebe begehrend, so daß, um sie gerade auf die Gesellschaft selbst anzuwenden, dort wo die Natur= caufalität bes Besites Massenarmuth erzeugen wurde, die bewußte und fittliche Aweckthätigkeit des Geistes vorkehrend wirke, ift vielfach migverftanden und von einigen von St.=Simons Schülern zu ärgerlichen Consequenzen entwickelt worden.

Als St.=Simon seinen "Nouveau Christianisme" beendigt hatte, fingen seine letten Kräfte ihn zu verlassen an: Er wollte noch ein Journal "Le Producteur" gründen, erlebte aber sein

Erscheinen nicht mehr, am 19. Mai 1825 starb er in ben Armen seiner Schüler.

St.=Simon, obwohl er die Herrschaft des Capitals über die Arbeit zu brechen suchte, will doch das Eigenthum nicht schlechthin antasten; er spricht sogar von bem Recht des Eigen= thums, aber er deutet doch darauf hin, daß das individuelle Egenthumsrecht mit der allgemeinen Wohlfahrt in Ginklang gebracht werben muffe. Erft feine Schule, beren Saupter Bazard und Enfantin waren, conftruirt die neuen gährenden Forderungen ber arbeitenden Rlaffen, wodurch diese sich als ein eigener Stand, als das Proletariat nämlich, zu erfaffen begannen. Der St.=Simonismus gewann immer mehr Anhänger, organisirte sich im Innern und betrieb die Propaganda mit Eifer und Geidid. Man richtete drei Grade von Theilnehmern ein, die beiden niedrigen bildeten das Noviciat, die höhern die "Kamilie", die auf gemeine Rosten in einem gemeinsamen Saushalt zusammenlebte, um der Welt ein Bild ber großen Menschheitsfamilie zu geben, die sich nun bilden sollte. St.- Simonistische Schulen wurden gegründet, über verschiedene Städte Frankreichs breitete fich die neue Lehre aus, in Paris traten täglich St.=Simonistische Redner in eigenen Hörfälen vor einem immer größer werdenden Publicum auf. Da gab Enfantin mit seinen auf die Emancipation des Fleisches gerichteten Ideen das Signal zu einem Schisma und endlich zum Untergang ber Schule. Bazard und Enfantin waren fehr verschieden angelegte Individualitäten; ber erstere war ein streng logischer Denker, besonnen die Mittel für seine Zwecke erwägend, von edlen Gefühlen und sittlichem Ernft; der andere hingegen ein eitler, rücksichtsloser, phantastischer und üppiger Genufmensch. Wo der erstere die Macht der Theorie noch für sich allein wirken lassen und allmälig den Boden für den neuen Gesellschaftsbau zubereiten lassen wollte, da begehrte der Andere unverzüglich praftische Ausführung, felbst im Wider-

spruche mit ber Staatsgewalt. Bagard batte noch zugegeben, baß dem Weibe eine gleiche sociale Stellung wie dem Manne eingeräumt werden muffe; Enfantin bingegen forderte bie vollständige Emanci= pation des Weibes nicht nur, sondern einen freien geschlechtlichen Berkehr nach Neigung und vernichtete damit Che und Familie. Er brachte die Theorie des Doppelpriefters auf, der aus Mann und Weib bestehend, sich zur Aufgabe machen soll, in der neuen Gesellschaft die finnlichen Begierden zu ordnen, zu entwickeln und ihre füßeste Befriedigung zu erleichtern. Da schied Bazard mit den bessern Mitgliedern ber Schule aus, sah mit tiefem Schmerz fein so hoffnungsvoll emporgeführtes Gebäude in Trümmer stürzen und ftarb furz barauf an gebrochenem Berzen. Die Feinde ber ganzen Richtung aber jubelten auf und schwangen nun um so mächtiger die Waffe bes Spottes und ber Verachtung gegen sie. — Enfantin ging auf seinen schlüpfrigen und verkehrten Wegen fort, er machte sich jum Bater bes St.= Simonismus und suchte nun bas freie Beib, um mitihr ben Doppelpriefter barzustellen. Es fand sich nicht, obwohl alle Experimente vorgenommen wurden, die das freie Weib entdecken lassen konnten. Die Unsittlichkeit bes ganzen Treibens ekelte immer mehr an; Geldverlegenheiten kamen bazu, das Organ der Secte, der "Globe" ging ein und die Familie wurde aufgelöft. Mit dem Reft der Schule, 42 Anhängern, 30g sich Enfantin im Februar 1832 auf sein Gut in Menilmontant zurud und organisirte dort ein patriarcalisches Zusammenleben nach socialistischem Muster, voll Sonderbarkeiten, welche das Publicum nur zum Spotte reizen konnten. Aber eine gericht= liche Verfolgung, sich stütend auf den §. 219 des code penal, welcher jede Bereinigung über 20 Personen ohne Erlaubniß der Obrigkeit verbietet, wobei Enfantin sich höchst lächerlich benahm, machte im August 1832 der Familie von Menilmontant ein Ende. ein Jahr verging, war ber St.=Simonismus in Frankreich ver= nichtet und vergeffen.

हुक्काल प्राप्त कर्

Later Mary T. No. 18 Mary 18

Den ergänzenden Gegensatz zu St.=Simon bildet Charles Fourier, einig mit ihm in der Ueberzeugung von der Rothwensbigkeit und Möglichkeit einer durchgreisenden socialen Reform, im Gange seines Lebens wie seines Denkens doch wieder unendlich verschieden von ihm. Jener kömmt aus einem reichen, weit umfassenden Blick in die Welt zu ein paar allgemeinen Sätzen; dieser, in engen Verhältnissen werdend und sich bewegend, construirt aus einem Grundgedanken heraus die neue Ordnung des menschlichen Zusammenlebens dis in das geringste Detail. Beide sind Zeitgenossen, aber sie lernen sich nicht kennen und ersahren nichts von einander.

Fourier wurde am 7. April 1777 zu Befangon geboren. Seine Eltern waren wohlhabende Raufleute, die ihren Sohn dem gleichen Stande widmen wollten und ihm daher einen entsprechenden Unterricht zu Theil werden ließen. Werkthätige Menschenliebe und die strengste Chrlichkeit sind schon bervor= stechende Charakterzüge seiner frühesten Jugend. In der Revolution verlor er sein Vermögen, ja entging mit genauer Roth dem Er nahm eine Stelle in Marseille als Commis eines Handlungshauses an und blieb bis zum Ende seines Lebens in dieser Stellung, fich niemals über sein Unglud beklagend, von seiner Arbeit den Unterhalt des Lebens bestreitend. Hinter seinem Schreibtisch entging ihm nicht, daß Armuth und Elend bas Loos bes größern Theils ber Menschheit seien; er war fühn genug zu benten, daß dieser Zustand keine absolute Nothwendigkeit, und nach Mitteln zu seiner Abhilfe zu suchen. Vergebens schlägt er die Philosophen nach solchen nach, er fieht, daß er die Wissenschaft des socialen Glücks selber zu entdecken habe. Er fagt sich, ber Wille Gottes kann nur die Vollendung bes Menschen sein und darum muß die Natur ihr dienen. Harmonie zwischen Gott, Menschheit und Natur ift der Zweck bes Weltlebens. Die Harmonie bes Menschen mit ber Natur ist erreicht, wenn alle seine Bünsche von dieser befriedigt werben, und eine solche Befriedigung ist das Glück und die Bollendung des Menschen und der Bille Gottes. Nicht wie die disherige Moral es gesordert, sollen die Triebe des Menschen unterdrückt, sondern sie sollen entwickelt und in dieser Entwicklung nützlich gemacht, sie sollen in Harmonie gebracht werden, damit sie nicht schaden, sondern gerade dem menschlichen Glücke dienen; die Harmonie der Triebe soll die Basis der Arbeit sein, d. h. sie müssen eben zu den bewegenden Kräften aller menschlichen Arbeit erhoben und diese selbst muß zu einem Genusse werden.

Auf diesem Grundgedanken steht Fouriers System, das er zuerst 1808 in der "Théorie des quatre mouvements" zu skizziren begann. Die Welt nahm keine Notiz von dem unklar und bizarr geschriebenen Buche. Nach 14 Jahren legte er ihr in seinem "Traité de l'association domestique agricole", ben er auf 6 Bande berechnete, wovon aber nur 4 erschienen, sein System vollständig ausgearbeitet vor. Handel, Aderbau und Industrie werden darin geordnet; die Erde dienstbar gemacht, auf jedem Bunkte das volle Maß ihrer Producte zu geben; die Arbeit ift im Ginflang mit der Luft jum Arbeiten, die Begierden mit den Mitteln zu ihrer Befriedigung; alle Leibenschaften haben ihre richtige Stellung, Uebel wie Verbrechen ist badurch aus der Welt entfernt und ein glücklicher Friede herrscht unter ihren Bewohnern. Mit einer einzigen Million, um ein Landgut zu kaufen und bas neue societare Leben auf ihm einzuführen, könnte dieses Ziel verwirklicht werden: ja die Reichen, die sie nur vorschießen wollten, würden die reichlichsten Zinsen von ihren Capitalien gewinnen. Aber auch biefes Werk fand keinen Beifall. Der Millionar, ber das Experiment gewagt hätte, fand sich nicht. Fourier sah sich von der Welt zurückgestoßen, die er doch so gerne glücklich Er gab jedoch die Hoffnung nicht auf und gemacht bätte. veröffentlichte noch einige Schriften, in benen er seine frühern

Ibeen reproducirte. Aber als der Saint-Simonismus zusammenbrach, da kam endlich die Zeit für dieselben. Bictor Confiberant, ein streng berechnender Ropf, wurde durch Fourier von der Berkehrtheit der bestehenden gesellschaftlichen Einrichtungen überzeugt und wandte sich seinen Reformvorschlägen zu. Mit ibm einige ebemalige Anhänger des St.-Simonismus. Sie bielten öffentliche Borträge, ließen Schriften erscheinen und grundeten 1832 die periodisch erscheinende Zeitschrift: "Phalanstère ou la résorme industrielle." Vor allem wichtig für die Schule wurde aber Baudet=Dularp, der feine weitläufigen Besitzungen jur praftischen Ausführung der Reformgebanten bergab, aber das Unternehmen an dem Mangel nachbaltiger Mittel scheitern feben mußte. Mit diesem Unfall ging auch das "Phalanstère" (1833) ein und Fourier schien sehr rasch das Schickfal St.= Simons ereilt zu haben. Da erhob sich mit neuem Muth und jugendlicher Kraft Confiderant für die gefährdete Sache, mit schlagender Beweisführung wies er die Uebelstände der Gesellschaft und die Nothwendigkeit einer Umgestaltung mündlich und schriftlich nach. Er sprach den Glauben an eine gütige Vorsehung aus, Die jedem Wefen eine Bestimmung gegeben, in deren Erfüllung es genießt. Das Glud ift ihm ein Zeichen ber erfüllten, ber Schmerz ein Zeichen der verfehlten Bestimmung. Die Triebe find nur gegeben, um sie zu befriedigen und barin gludlich zu fein; benn burch bie Stimme unserer Leibenschaften gebietet uns Gott. — Von kirchlicher Seite erhoben sich gegen solche Theorien verwerfende Urtheile, aber die Parifer Jugend horchte mit Beifall auf sie. Und da man der politischen Revolutionen damals mude geworden war, dafür aber nach einer Verbefferung der materiellen Wohlfahrt sich sehnte, so wurde die Aufmerksamkeit immer mehr auf Fouriers Spftem gekehrt, das eine folche versprach. Confidérant ging mit Besonnenheit vor, und der Beifall mehrte fich: 1836 entstand abermals ein Journal seiner Schule, die

"Phalange", das sich einer immer steigenden Theilnahme zu erfreuen hatte. — Fourier erlebte nur noch kurze Zeit dieses hoffnungsreiche Ausblühen der von ihm ausgestreuten Ideensaat; er starb am 10. Oktober 1837, arm an materiellem Besitz, aber reich durch die Liebe und Verehrung seiner Schüler. Diese arbeiteten mit ungebrochener Begeisterung an dem großen Werke der socialen Wiedergeburt fort und griffen damit immer bedeutungsvoller in die Bewegungen ein, deren Schauplatz Frankreich seit der Julirevolution gewesen ist. Wir haben aber zunächst Fourier's System barzustellen.

Allen Menfchen ift bas Streben nach Glud eingeboren; bas Glück aber befteht in ber fortwährenden Bewegung ber Triebe zu ihren Zielen, in bem beständig fich vollziehenden und erneuernden Genuß. Die Triebe und ihre Ziele, sowie die Bewegung der ersteren ju den letteren find die Momente im Inhalt des Glücks. In den Trieben und ihren Zielen verwirklicht sich auf bem Gebiete bes Lebendigen das allgemeine Welt= gesetz der Attraction. Indem jeder Trieb sein ihn erfüllendes Riel bat, ift bieses feine Bestimmung und biese Bestimmung wirft als Attraction (les attractions sont proportionelles aux destinées). Die Einheit zwischen bem Trieb und seiner Bestimmung, die sich durch die Attraction verwirklicht, ist die Attraction ober die harmonie ober das Glück. In der Bewegung ju seiner Bestimmung durchläuft der Trieb eine Reihenfolge von Stadien, wo er auf jedem sich theilweise erfüllt oder die harmonie verwirklicht; benn nicht in ber erreichten Sättigung, sondern im Proces bes Sättigens besteht das Glück. Reihenfolge (la Série) vertheilt die Totalität der Harmonie in euzelne Sarmonien (La Série distribue les harmonies.).

Die Consequenzen dieser allgemeinen Anschanungen sind, daß die Erfüllung der Triebe ein Naturgesetz und keineswegs eine Sünde sei und daß man diese Erfüllung methodisiren

in partielle Erfüllungen zerlegen müsse, die eben den Trieb nicht in einer vollkommen momentanen Sättigung felbst erstiden, sondern stets beweglich und frisch erhalten, die die Attraction nicht als eine vollzogene, fondern als eine beständig sich vollziehende ermöglichen. Wir seben, Fourier will auf dem Gebiete des mensch= lichen Handelns und Geiftes nur die große, burch ihre eigene Ordnung sich fort und fort erzeugende Harmonie der Bewegung bes Weltalls verwirklichen, er sieht darum in allen Dingen burchgreifende Analogien und die Analogie selbst ist das Constructionsprincip seines Systems. Darum werden ihm auch in ben großen Dimensionen seines Weltbegriffs die drei Momente bes Triebes, ber Bestimmung und ber Harmonie zur Materie, als dem leidenden und bewegten Princip, zur Gottheit, als dem thätigen und bewegenden Princip und zur Gerechtigkeit ober Mathematik, als bem ordnenden Princip der Bewegung, als ben breien bas Universum bilbenben und erhaltenden Principien.

Die Bewegung des Universums scheidet sich in vier Hauptsweige, in die so ciale, animale, organische und materielle. Bon diesen Bewegungen will Fourier blos das mouvement sociale, welches die Gesetze enthält, nach denen Gott die Ordenung und die Auseinanderfolge der verschiedenen socialen Mechanismen geregelt hat, seiner Betrachtung unterwersen.

Wie alle Triebe, so haben auch die der Menschheit ihre Bestimmungen, d. h. sie werden erfüllt und begründen darin das menschliche Glück; aber weil sie nur in der Gemeinschaft der Menschen erfüllt werden, darum hat die Menschheit die Bestimmung zur Gesellschaft. Will man die menschliche Bestimmung und die Aufgabe der Gesellschaft erfassen, so muß man vorerst die menschlichen Triebe kennen, da eben in ihrer methodischen und organisirten Erfüllung das Glück und damit jene, die menschliche Bestimmung nämlich, enthalten ist. Der Mensch nun ist auf dreisache Weise da, für sich, für Andere, endlich für die

Menschbeit. Demnach ergeben sich die Grundabtheilungen ber Triebe. Sie haben die Ziele des Luxus (Befriedigung des sinn lichen Bedürfnisses), welcher ber Gesundheit und bes Reichthums bedarf; der Gruppe (des gesellschaftlichen Anschlusses), welche in die Triebe der Freundschaft, der Liebe, des Ehrgeizes und ber Familienverbindung sich zerlegt und endlich ber Serie. Die Triebe ber letteren — von Fourier als cabaliste, papillonne und composite bezeichnet -, wirken ben zulett genannten organisirend entgegen, indem zunächst die passion cabaliste unser Streben einseitig auf ein bestimmtes Ziel fortreift und so isolirend wirkt. Um uns aber nicht in einer einseitigen Bestrebung zu verfestigen, regt sich die passion papillonne oder der Trieb nach Veränderung. Endlich zwischen beiden ausgleichend, die Einheit mit der Vielheit, die Rube mit dem Wechsel zu verbinden, beherrscht uns auch noch die passion composite, die uns nach wahrer Lebensvollendung ringen läßt. Alle diefe Triebe, harmonisch sich erfüllend, machen das Glück des Menschen aus. das in einem Gefühle ber Ginheit sich verfündigt. Es foll bemnach eine Ordnung ber Gesellschaft gegründet werden, in der die Triebe harmonisch und organisch erfüllt werden. Aber nur. wenn der materielle Reichthum vermehrt und allgemein gemacht wird, steht ein solches Ergebniß zu hoffen: er ist die erste Quelle des Glücks. Fourier erkennt, daß die Erde in ihrem gegenwärtigen Auftande noch nicht geeignet sei, diese Grundlage bes Glücks zu bilden; er phantasirt daber von einem 80,000 Jahre langen Beftande berfelben, innerhalb beffen, da wir erft in den Anfängen dieses Zeitraums leben, durch die Veränderung der Lage ihrer Achse so glückliche Umwandlungen und Fortschritte auf ihr vorgeben werden, daß alle ihre Theile gleich gut zu bewohnen find. daß felbst in Sibirien Orangen blüben, das Meerwasser zu einem berrlichen Getränke wird, noch lieblicher als jest die Limonade, daß nur noch nugbare Thiere entstehen, 3. B. nur noch schmackhafte Fische und solche Seethiere, die bereitwilligst unsere Schiffe ziehen u. s. w.

Das Leben ber Menscheit geht im Großen mit bem ber Erbe gleichen Schritt, beibe haben ihre Jugend, ihr volle Reife, ihr abwärts steigendes Greisenalter und beide mähren 80,000 Jahre. Wir leben noch in der Periode der Kindheit, welche 5000 Jahre dauert und sich wieder in sieben Abschnitte gliedert, welche fich nach bem Verhältniß der öffentlichen Leiden zu ben öffentlichen Genüffen ordnen. Auf bie paradiefische Urzeit (ben Ebenismus), wo die Menschen ohne Production noch im Ueberfluffe ihre Bedürfniffe befriedigen konnten, folgte die Epoche der Wildheit, des Kampfes und Unfriedens durch das Migverbaltniß ber Bedingungen ber Eriftens gur Bahl ber Eriftirenben. Im Patriarchenthum geschah ber erste Versuch ber Vergesell= schaftung unter der Despotie des Familienvaters; aber die Kamilien kämpften bald gegen einander und es entstand die Epoche ber Barbarei, aus der sich ber gegenwärtige Zustand der Civilisation entwickelte. Auf ihn soll nun die Zeit der Vergesellschaftung folgen, wo die Affociation gur Verwirklichung kommt und die Interessen burch gegenseitige Bürgschaften aufrecht erhalten werben. Die siebente Epoche ber einfachen Gesellschaftung endlich ift der anbrechende Morgen eines glücklicheren Tages ber Menschheit. Es folgen nun zwei Hauptperioden, jede von 35,000 Jahren, die eine, die des aufwärts-, die andere die des abwärtssteigenden Glücks, die in einer Dauer von ungefähr 8000 Jahren ihren Culminationspunkt baben. worauf bann endlich das Alter ber Menschheit eintritt, entsprechend ihrer Kindheit. — Kourier wirft sodann einen Blick auf die heutige Civilifation und ergeht sich in einer scharfen Kritik berselben, da es hier eine nur consumirende Klasse gibt, während eine andere durch ihre Production kaum den kummerlichsten Unterhalt für fich zu gewinnen vermag. So lange nicht Alle

burch eigene Arbeit zu produciren beginnen, so lange ist bas richtige Maß zwischen Bests und Bedürfniß ein frommer Wunsch und das Glud eine Chimare. Ein zweites Haupthinderniß einer Vergrößerung und Verbreitung bes Reichthums ift die Gestalt bes beutigen Sandels, ber anstatt die reine Bermittlung zwischen Production und Consumtion zu sein, im Privatintereffe der Kausseute ausgebeutet wird. Dann aber liegen auch in der gegenwärtigen Induftrie, in Aderbau und Gewerbthätigkeit große Mißstände. Unzählige find zu einer aufreibenden, freudund hoffnungslosen Arbeit verurtheilt, die ihnen niemals ben Genuß des Lebens bringt, den sie doch den Andern verschaffen. Die Landwirthschaft leidet an der Zerftudelung bes Bodens, mabrend bie einheitliche und organifirte Bearbeitung deffelben wenigstens das Doppelte des Extrages an Quantität und Qualität ergeben müßte. Man hat in Folge dieser Zerstückelung die Producte, die man aus dem Boden ziehen will, nicht von seiner Eigenthümlichkeit, sondern von dem persönlichen Interesse oder Bedürfniß abhängig gemacht; die Folge ist nothwendig eine Verringerung der Erzeugnisse auf der einen, eine Verarmung bes Bodens wie seines Besitzers auf der andern Seite. Dies Alles muß anders werden.

Fourier entwickelte nun seine Resormpläne der landwirthsichaftlichen Gesellschaftung, wodurch der Reichthum vermehrt und verallgemeinert und damit die Berwirklichung des menschlichen Glücks und zugleich die Möglichkeit der Freiheit garantirt wird, die bei materieller Abhängigkeit eine Jlusion ist. Nur durch eine Ordnung des Besitzes und durch eine Ordnung der Arbeit ist dazu zu gelangen. Es ist unzweiselhaft, daß der Boden an verschiedenen Stellen verschiedene Productionsfähigkeit hat, daß er aber in seiner Totaliät harmonisch und allen Bedürfnissen genügend begabt ist. Es sollen darum die kleinern Güter in größere Complexe vereinigt werden, eine association agricole

foll entstehen und es foll von ihr jeder einzelne Theil des Bodens seiner Productionskraft entsprechend bearbeitet werden. So wird der Ertrag erhöht, der materielle Reichthum gesteigert. Fourier zweifelt nicht, daß die einzelnen Gigenthümer in diese Affociation eintreten werden, da fie ihnen einen größern Gewinn verspricht. Bei ber Uebergabe bes Einzelautes an die Gemeinschaft wird bas Land geschätt, die Summe feines Werthes verzeichnet und ber Eigenthümer erhält eine Anweitung, für die er jährlich seine Zinsen aus dem Berechnungscomptoir zieht. Die neue Affociation kann getroft bie allerhöchsten Zinsen versprechen; benn sie wird sie zehnfach tragen können; schon bie Bernichtung ber kostspieligen und zeitraubenden Ginzelwirthschaften wird die Zinsen beden. Die zweite Frage ist die nach ber Organisation ber Arbeit Auch fie foll einen größern Ertrag liefern, aber auch zugleich' als Lust betrieben werben, und nach diesen beiden Seiten bin im Interesse ber Befriedigung ber menschlichen Triebe ober bes Glückes stehen. Dies kann nur geschehen, wenn Alle arbeiten und Jeder diejenige Arbeit zugetheilt bekömmt, wozu er Talent und Freude hat. Jeber aber hat zu einer bestimmten Arbeit eine vorzügliche Befähigung und entsprechend ber harmonischen und organischen Vertheilung ber Productionsfräfte bes Bodens sind auch die menschlichen Arbeitskräfte von Ratur aus organisch vertheilt und muffen darum in ihrem Rusammenwirken bas bochste Resultat erzeugen. Die producirende Gesellschaft gleicht in ber Anschauung Fouriers dem organischen Leben des Leibes, wo für jede Leiftung ein bestimmtes Organ vorhanden ift, das die zugewiesene Arbeit mit Luft und Vortrefflichkeit vollzieht. Auf solche Weise wird die Production im Verhältniß mit der Confumtion sich befinden, ein reger Wetteifer wird unter den Arbeitenden entstehen, eine allgemeine Freude wird über die gemeinsam errungenen Resultate berrichen. Als ein wichtiges Moment betont dann Fourier in dieser Organisation der Arbeit, daß dieselben Beschäftigungen nur kurze Zeit betrieben werden und dann mit andern abwechseln sollen, ja daß die Arbeit überhaupt nicht auf eine unmäßig lange Zeit ausgedehnt werde. — In dieser durchgeführten Organisation des Besitzes und der Arbeit kommen alle jene oben aufgezählten Triebe zu ihren Bestimmungen, verswirklicht sich also die Harmonie oder das menschliche Glück. Die einzelnen Arbeiter in der beweglichen Ersüllung ihrer Triebe stellen selbst eine lebendige Reihensolge von Harmonien dar, welche in das System oder die Serie des allgemeinen Wohlsbesindens als die einzelnen Momente desselben eingefügt sind.

Fourier gibt ichlieflich in ber Schilderung ber Phalangen und des Phalanstere eine anschauliche Darstellung der landwirthschaftlichen Vergesellschaftung und Organisation der Arbeit. Die Phalange bezeichnet eine Zahl von 1800 bis 2000 Personen, worunter 810 find, welche die nöthigen Talente und Triebe für alle Industriezweige haben, mahrend ber übrige Theil fleine Kinder, Greise und Kranke umfaßt. Die Phalange bewohnt einen Landstrich von ungefähr einer Quadratmeile, wo man ein großes, gemeinschaftliches Gebäude errichtet, das Phalansterium, in dem alle Theilnehmer der Phalange wohnen. Wir können nicht dabei aufhalten, wie Fourier den Nugen folcher gemeinsamen Gebäude für ben großartigen, beffern und organifirten Betrieb der Arbeit entwickelt, wie er die bequeme, gefunde, allen Bedürfnissen Rechnung tragende Einrichtung berselben und das Glück des Zusammenlebens ausmalt, wie jer in der Erziehung schon die Neigungen der Kinder nutbar zu machen lehrt, wie er zeigt, daß Alles — Industrie und Handel — nur ber Erzeugung bes gemeinsamen Reichthums bient. Der jährlich sich einstellende Ueberschuß der Erzeugnisse soll nach den drei Grundlagen bes Erwerbes, nämlich bes Capitals, der Arbeit und bes Talentes in der Weise vertheilt werben, daß das Capital von der gewonnenen Masse vier Zwölftel, die Arbeit fünf, das

Talent drei zum Privatbesit erhält. — Jede Phalange sieht unter absolut wählbaren, für jeden Zweig des Lebens bestellten, wechselnden, allein durch den allgemeinen Willen der Phalange getragenen Obrigseiten, über ihnen steht der Unarch, ohne Wassen und Garden, blos um den Wechanismus des ganzen Lebens zu überwachen. Fourier schwärmt von einem Zeitalter, wo über die ganze Erde die Phalangen verbreitet und unter den Omniarchen geordnet sein werden.

Wie wir sehen, hebt Fourier das Privateigenthum nicht auf, wohl aber die Familie, da er für die vollkommenste Herrschaft ber finnlichen Triebe ift, welche die Geschlechter zusammen-Die Emancipation bes Weibes war nur eine Consequenz dieser Ansicht. Mit der Familie fällt für Fourier auch das Erbrecht von selbst. — Stein formulirt die Bedeutung Fouriers in folgender Beise: "Fourier ist der Erste, der die Arbeit an sich, den Begriff ber Arbeit, ober genauer bes Arbeiters wiffenschaftlich aufgefaßt hat, der es versuchte, die Arbeit an und für sich als eine Bestimmung des menschlichen Glücks, als eine Befriedigung der menschlichen Reigung, als ein Riel der menschlichen Bollendung zu erfassen. Ift es möglich die Arbeit zu diesem Ziele zu organisiren, so ist zwar nicht ber Unterschied ber Besitzenden und Richtbesitzenden, wohl aber ber Gegensat zwischen Arbeit und Besit aufgehoben, denn jedes von beiden Elementen hat dann sein besonderes Glud und nicht blos ber Besitzer, auch der Arbeiter kann glücklich sein. Der zweite Hauptpunkt dann, ben Fourier zwar nicht allein, aber boch in eigenthümlicher Weise ausgebildet hat, ift der Begriff und die Aufgabe der Gesellschaftung (association), der Nachweis ihres Nutens." - Man wird nicht in Abrede stellen können, daß damit große und beilbringende Gedanken für die Zukunft ber Menschheit angeregt waren.

Während St.=Simon und Fourier ihre Spfteme entwickel=

ten, batte Frankreich große Ereignisse durchgemacht, die Herrschaft und den Stury Napoleons, die Zeiten ber sogenannten Restauration und endlich eine neue Revolution. Die industrielle Gesellschaft, die unter Rapoleon gewachsen war, hatte unter ben zurückgekehrten Bourbonen ben Constitutionalismus und bas Staatsbürgerthum zu verwirklichen unternommen und als Rarl X. in die Fußstapfen Ludwigs XVIII. tretend, im Interesse feudaler Traditionen sich entgegenstemmte, ihn verjagt und mit Louis Philipp ben Bürgerkonig, ber die Charte zur Wahrheit machen sollte, eingesetzt. Mit der Julirevolution war der Sieg ber industriellen Gefellschaft über die alte, feudale, die unter den letten Bourbonen noch einmal ihre Sache zu verfechten versucht hatte, endgültig entschieden; aber jene barg, wie bereits hervorgehoben wurde, einen neuen Gegenfat in fich, der unter der Regierung Louis Philipps immer offenkundiger hervortrat und neue Kämpfe heraufbeschwor, den Gegensat von bourgeoisie und peuple. Das Capital hatte sich in ihr bereits der Herrschaft über die Arbeit bemächtigt und ein zahlreiches Proletariat entwickelt, welches mit feiner Arbeit ju feinem Befit, oft nur zur nothdürftigsten Fristung des Lebens gelangte. Dieser Stand der besitzlosen Arbeiter wurde in der neuen constitutionellen Berfassung gerade wegen seiner Armuth von den staatsbürgerlichen Rechten ber activen und paffiven Bahlfähigkeit burch bas Anstitut des Census ausgeschlossen. Rach der Charte war zur Vertretung der Nation nur ein folder wählbar, der mindestens 1000 Fr. directe Steuer bezahlte, und nur derjenige mahlberechtigt, ber eine folche Steuer von mindestens 300 Fr. (unter Louis Philipp von 200 Fr.) zahlte, b. h. nur die großen Capitaliften kamen in die Deputirtenkammer, nur die wohlhabenden konnten mahlen. So bildete fich jener oben genannte Gegenfat beraus, die bourgeoisie, als berjenige Stand in der industriellen Besellschaft, welcher ben großen Besitz und mit ihm die politische Macht in den Händen hatte, und der peuple, bestehend aus kleinen Besitzern und den ganz besitzlosen Proletariern, ohne volles Staatsbürgerrecht. Selbst als Louis Philipp den Census hatte herabsetzen lassen, vermehrte sich die Zahl der Wähler, die unter der vorigen Dynastie noch nicht 10,000 erreicht hatte, vielleicht nur auf etwas mehr als das Doppelte; unter fast 36 Millionen Franzosen übten ungefähr über 20,000 das Wahlzrecht aus.

Es war in ber Natur Diefer Berhältniffe gelegen, daß aber= mals republikanische Tendenzen sich regten, die aber nicht bei der Frage nach der Verfaffungsveränderung stehen blieben, sondern allmälig auch gegen ben Besit, ber als die Quelle ber politischen Ungleichheit erkannt wurde, sich richteten. terstand forberte ein anderes Verhältniß von Arbeit und Capital, eine andere Ordnung ber Gesellschaft. In zwei Formen gestaltete sich diese republikanisch=communistische Bewegung: einmal wurde vom Begriff der Perfonlichkeit aus Freiheit und Gleichheit Aller und das Urrecht eines Jeben auf materiellen Lebensgenuß als höchstes Bostulat gefolgert. Die Wirklichkeit, bieß es, die damit im Widerspruch steht, ift fein Zustand bes Rechts, sondern der Gewalt, sie verstößt gegen die Bestimmung des Menschen; Besit und Familie find diefer untergeordnet und muffen um ihretwillen aufgehoben werben. Dies waren die Principien des sogenannten materiellen Communismus, der sich durch die Schrift Buonarotti's über die Geschichte ber Verschwörung Babeufs unter den nach vergeblichen Revolten in großen Gefängniffen . zusammengesperrten Republikanern ausbildete. Nachdem sie vorher auf Buonarotti nicht batten boren wollen, erkannten sie jett, daß auch die Demokratie eine Halbheit und daß erst vollkommene Gütergleichheit die einzig wahre Bedingung der politi= ichen Freiheit und Gleichheit sei. Als entschiedene Babouvisten (Babeufisten) verließen sie die Kerker. In einem eigenen Organ: "Le

Moniteur républicain" famen ibre Ibeen in rober und erschredender Beise zur Aussprache. "Es ist gewiß schon, Atheist zu sein aber das ist nicht genug, beißt es hier. Man ist kein Mann des Blutes, um sparsam das schuldige Blut fließen zu lassen. gibt nur ein einziges Mittel, bas man anwenden kann: den Königsmord, den Tyrannenmord, den Meuchelmord ober wie man diesen heroischen Akt nennen will." Das Blatt ging nach Sahresfrist ein, seit 1839 erschien an seiner Stelle "L'homme libre", welcher die absolute Gütergemeinschaft, eingeführt auf dem Wege der Empörung und durch die Ermordung Aller, die sich ihr widersetten, predigte. Ab. Blanqui, Barbes und Martin Bernard waren das tolle Triumvirat, das diese Lebren verbreitete. Als diese Bartei am 12. Mai 1839 thatsächlichen Ausführung berselben schritt, wurde fie in wenigen Stunden überwältigt und erwies sich bei der gerichtlichen Untersuchung nur als 300—400 Mann stark. Die Republikaner brachen entschieden mit ihr und ber Sache bes Proletariats, aber der Communismus wühlte doch im Geheimen fort, in Flugschriften und Journalartikeln, voll lobernden Ingrimms gegen die Staats= und Gefellschaftsordnung, mit rudfichtslosem Bekenntniß des Materialismus, und in Attentaten gegen bas Leben bes Rönigs fein Dafein fund gebend. In den bekannt gewordenen Verhandlungen, welche in den geheimen Clubbs der travailleurs égalitaires gehalten worden, wo man Babeufs Ideen fortentwickelte, ben Landbau als Bafis ber materiellen Gleichbeit und des Nationalreichthums, daneben aber auch noch nationale Werkstätten forderte, eröffnet sich ein grauenhaf= ter Abgrund aufgewühlter Leibenschaften. Theodor Dezamp (Code de la Communauté 1843) sprach aus: "Man thue, was man kann; nehme Alles, beffen man im Augenblick bedarf keine Regierung, nur ein Rechnungsführer ist für den Staat nothwendig. Wahrheit ist nur der Einzelne, Hingebung an das Sanze ist Thorheit; Gott ist dem Menschen überstüffig, da dieser sich selbst genügt."

Seit 1839 hatte sich ber bessere Theil des Arbeiterstandes von dieser wahnfinnigen Bartei mit Abscheu weggewendet und sich großentheils der zweiten Form des neu auftretenden Communismus, nämlich bem religiösen angenabert, welchen Lamennais aufstellte. hier wurde gleichfalls gelehrt, daß das menschliche Glud der Wille Gottes sei und daß vor allem das Chriften= . thum ihn bestätige, indem es die Liebe predige. Im Ramen der Religion der Liebe foll Eigenthum und Familie aufgehoben Dieser Richtung schloffen sich manche unfaubern Elemente in der Literatur an, so der Abbé Constant, welcher den Communismus mit bem Pantheismus verband und die Emancipation des Fleisches lehrte. Alphons Esquiros, C. Pecqueur u. vertraten das Princip mit größerer Burde. — Mit dem religiösen Communismus hängt enge zusammen ber theosophische bes Pierre Leroux, eines genialen Denkers von tiefer Innerlichkeit, erfüllt von diliastischen Hoffnungen, aus St.: Simons Schule hervorgegangen. Er betont durchweg die lebendige Einheit von Geist und Natur, verkündigt eine Religion der Rukunft, die über Christenthum und Mosaismus sich erhebt, und in welcher die Idee der Menscheit realisirt werden und kein besonderer Staat, keine einzelne Familie, kein perfonliches Eigenthum mehr existiren wird. George Sand vertrat auf dem Gebiete ber Poesie die Ideen ihres Freundes Lerour.

Der Advocat Cabet, ein glühender Verfechter der Demokratie und deshalb unter Louis Philipp genöthigt, auf einige Zeit
nach England in die Verbannung zu gehen, erkannte hier, daß
das wahre Glück des Volkes und die letzte Volkendung seines
innern Lebens noch nicht mit der republikanischen Verfassung
erzielt werde, sondern nur auf dem Princip der Gemeinsamkeit
der Güter, der Arbeit und der Erziehung beruhen könne. In

dieser Gedankenrichtung verfaßte er, nachdem er 1839 nach Paris zurückgekehrt war und den Aufstand vom 12. Mai verabscheuen gelernt batte, die "Voyage en Jcarie" (1840), wo er das politische, religiose und communistische Reformelement in einer Formel zusammenfaßte und durch das Bild des glücklichen Lebens, bas burch seine Ideen ber Menschheit erblüben sollte, für dieselben Er construirt eine ganze Philosophie der Anhänger warb. Geschichte, wonach biese nur nach der Verwirklichung jenes gludseligen Rustandes strebe. Namentlich glaubt er beweisen zu können, daß Chrifti Evangelium auf die Gütergemeinschaft abziele und überall bort, wo es wahrhaft aufgenommen worden sei, auch diese ein thatsächliches Dasein gewonnen habe. Alle wahren Philosophen, meint er, hätten die gleiche Tendenz verfolgt. ber "Voyage en Jearie" schildert Cabet folgende Utopie: In Ikarien ist an der Grundlage der Gesellschaft, an Familie und Che nichts geändert, nur die Erziehung der Kinder geschieht vom 6. bis 18. Jahre nach gemeinsamem Plane, jede physische und intellectuelle Kraft ausbildend. Das Land ist fruchtbar, reich an Stoffen aller Art und an Arbeitsfräften, die Communicationsmittel sind vorzüglich, das Klima gefund. Für alle Genüsse bes Lebens, die materiellen und ideellen, ist in ausreichender Weise gesorgt, alle Errungenschaften der Cultur finden bier ihren Plat und wirken zur Verschönerung bes Lebens. Der Staat ift der allgemeine : Eigenthumer, forgt für die Bedürfniffe eines Jeden, macht aber auch den Anspruch auf die Arbeit eines Jeden. Ru dem Ende erlernen die jungen Leute vom 18. Jahr an ein Gewerbe, ausgenommen diejenigen, welche durch die Wissenschaft bem Gemeinwesen nüten wollen. Ift allzu großer Zudrang zu einer Beschäftigung, so entscheibet unter ben Bewerbern eine Prüfung und die Abgewiesenen haben sich eine andere Beschäftigung ju suchen. Sährlich beftimmt ber Staat, was erzeugt und gearbeitet werden foll und nun haben alle Männer bis

æ

zum 65., alle Weiber bis zum 50. Jahre an der Erledigung dieser Aufgaben, und zwar in gemeinsamen Werkstätten, zu arbeiten. Urlaub findet nur durch Einwilligung ber Genoffen statt und, damit keine Krankheit zum Borwand der Trägheit diene, wird jeder Kranke in das öffentliche Hospital gebracht. Kür alle schmutigen und beschwerlichen Arbeiten bestehen Maschinen: die bäuslichen Dienste aber leisten die Kinder, die deshalb um 5Uhr Morgens aufsteben muffen, und die Frauen. Im Sommer wird 7, im Winter 5 Stunden lang gearbeitet, von den Frauen weniastens 4 Stunden lang. Um 1 Uhr bort jede Arbeit auf. Handel besteht im Innern gar nicht, da Redem Jegliches unent= geltlich geliefert wird; dem Ausland wird der Ueberschuß der Producte abgelaffen, aber nur vom Staat wieder an Staaten, nicht an Einzelne. Geld ist im Innern unbefannt. Die Folge all' dieser Einrichtungen ift die bochfte Blüthe und Bildung, allgemeines Wohlbefinden und Zufriedenheit. Strenge wird die Literatur überwacht; Jeber mag in feinen Freistunden Buchet ichreiben, aber nur ein besonderes Geset kann ihren Druck erlauben. Die Zeitungen, beren es je eine für jede Gemeinde, jede Proving und endlich eine allgemeine für den Staat gibt, werden nur von Beamten geschrieben, enthalten feine Rasonnements, nur Thatsachen und Protofolle. Die Staatsverfassung ist demokratisch=repräsentativ, allgemeine passive und active Wahlfähigkeit ift eingeführt. Die ausübende Gewalt wird von einem Präsidenten und 15 Ministern unter Leitung der gesetzgebenden Versammlungen besorgt. Der Staat besteht aus 1000 Gemeinden, deren 10 eine Proving bilden. In jeder Gemeinde findet zur Entwerfung der örtlichen Vorschriften dreimal wöchentlich eine Versammlung statt, welcher jeder Bürger beiwohnen muß. Für die Provinz werden 120 Abgeordnete gewählt, die ihre Angelegenheiten viermal jährlich zu berathen und die Ausführung der allgemeinen Gesetze durch Verordnungen zu erleich-

tern haben. Für jede Gemeinde treten zwei Abgeordnete in die Nationalversammlung, die jährlich 9 Monate lang zu tagen bat, die übrigen 3 Monate aber einen Ausschuß an ihrer Stelle binterläßt. Sie bat die allgemeine Gesetzebung in ihrer Hand, entscheidet selbst die religiösen Fragen durch Stimmenmehrheit. Durch alle Stufen des Staatsorganismus bis zur Gemeinde binab gebt eine Eintheilung in 15 Ausschüffe, von denen jeder ein bestimmtes Verwaltungsbepartement zu beforgen hat. Jede Corporation hat ausschließende Strafgewalt über die gegen sie begangenen Verbrechen, der Staat aber über Verbrechen gegen bas allgemeine Wohl. — Cabet will biesen glücklichen Staat burch Nebergangszustände vorbereitet wissen. Solche wären Wahlreform und Herstellung der Demokratie, die Aufhebung der Erbfolge bei den Seitenlinien, Berbot der Testamente und Schenkungen, freiwillige Beiträge, progreffive Bermögenssteuer, große Gesellschaftungen, Organisation der Arbeit und Ordnung der Löhne, Förderung freier und gemeinsamer Erziehung u. s. w.

Cabets Buch fand unter den Arbeitern Beifall, es gab bald eine Genossenschaft von ikarischen Communisten, die mit ihm in persönlichen Berkehr trat. Cabet gründete nun die Zeitschrift "Le Populaire" 1841 als Monatsschrift und war von da an in Broschüren für seine Sache thätig. Durch ihn ist der Communissmus aus den geheimen Clubbs ins öffentliche Leben wieder eingestreten, und wurde die republikanische Partei gezwungen, sich der Sache des Proletariats neuerdings zuzuwenden.

Neben dem ikarischen Communismus treffen wir auf eine Reihe mehr isolirter Bestredungen nach einer Reform der Arbeitersverhältnisse. Man sing von der einen Seite her an, das sociale Problem als eine Aufgabe der Staatswissenschaft und Nationalsökonomie zu erkennen und schrieb die Geschichte der socialen Bewegungen, andrerseits traten aus dem Schooße des Arbeiters

standes selbst eine Reihe von Schriftstellern auf, wie Charles Moiret, Abolph Boper, Flora Tristan u. s. w., welche ihre Berhältnisse mit nüchternem Blid ersaßten und auf die Mittel ihrer Resorm hinwiesen. Bor allem bedeutend in dieser Richtung, welche den Babouvismus verabscheute und den Jkarismus viel zu phantastisch fand, wirkte das Journal "Atelier", geschrieben von Arbeitern selbst, welche durch die Wahlresorm die Bolks-herrschaft und durch die industrielle Association die gerechte Verstheilung der Arbeitserträgnisse zu erlangen glaubten. In Ledru-Rollin hatte die Sache der Arbeiter endlich einen Vertreter in der Kammer, freilich den einzigen, erhalten, welcher aber auch außerhalb derselben, namentlich in der 1843 gegründeten "Resorme" auf eine Demokratie hinsteuerte, in welcher der Staat eine solche Organisation der Arbeit einsühren sollte, daß die Arbeiter zu dem Stande der Associirten erhoben würden.

Der Sang ber Darftellung führt uns in die jungste Bergangenheit herauf, wo das Juli = Königthum, unter dem der Constitutionalismus endlich zu einem lügnerischen Schein berabgedrückt worden war, rasch zusammenbrach und Frankreich abermals die republikanische Staatsform aufrichtete. Gerade das illiberale, im Interesse ber besitzenden Minorität abgefaßte Wahl= geset, welches das Ministerium Guizot nicht fallen laffen wollte, gab den Impuls zur Revolution, die also von vornherein auch gegen die Bourgeoifie gerichtet sein, und durch die der vierte Stand des Proletariats mächtig in der Vordergrund geschoben werden mußte. Die Arbeiter spielten auch bei dieser Katastrophe eine große Rolle, und so war es eine Rothwendigkeit der Lage, daß in der neuen Ordnung der Dinge vor allem ihre Sache in die Hand genom= men wurde. Ein Arbeiter selbst, Albert, war in die proviso= rische Regierung aufgenommen und an Ledru-Rollin und Louis Blanc hatten fie die entschiedensten Bertreter. Aber diese provisorische Regierung unter Lamartine wurde machtlos

von den Anforderungen der beiden Klassen der industriellen Gesellschaft bin= und hergezogen, sie konnte die Streitenden nicht verföhnen, noch weniger die eine ber Parteien zu Gunften ber andern unterwerfen. Es war klar, daß nun, nachdem das Bolk siegreich das Königthum abgeworfen hatte, die sociale Frage ganz und ausschließlich auf die Tagesordnung kommen und daß, wenn sie nicht auf dem Wege friedlicher Maß= regeln zu lösen wäre, Bourgeoisie und Proletariat, die besitzende und besitzlose Rlasse, mit den Waffen nach ihrer Entscheidung Von der Lösung der socialen Frage bing das ringen würde. Schicksal der jungen Republik ab. Siegte von den beiden streitenden Parteien die erstere, die besitzende nämlich, so lenkte die Bewegung zu einer ariftokratisch gefärbten Verfassung zurud, erhielt die lettere, die besitzlose, die Oberhand, so hatte die Sache der socialen Demokratie gewonnen. Unendlich viel, ja Alles hing für die Entscheidung bavon ab, auf welche Seite in diesem Rampfe sich das zahlreiche Beer der Rleinbürger von Paris stellen würde. Konnte keine der Barteien die andere wahrhaft überwinden, sondern nur momentan zurück= werfen, gelang auch keine Verföhnung zwischen den Intereffen derfelben, so war mit unabanderlicher Rothwendigkeit der Gang der Geschicke entschieden: die Republik mußte wieder ftürzen und an ihre Stelle abermals die Monarchie treten, die um fo ftärker sein wird, je schwächer die socialen Gegensätze durch ihren feinbseligen Antagonismus sich machen. Diese neue Monarchie wird durch die Arbeiter die Bourgeoisse beberrschen, durch die Furcht vor der socialen Revolution sie gefügig machen; mit ber Bourgeoisie, den Kleinbürgern und Kleinbauern, und endlich mit militärischer Macht bas Proletariat mieberhalten: divide et impera.

Die besitzlose Klasse wurde in der Presse und in den Clubbs heftig bearbeitet. Blanqui und Barbes, welche die provisorische

Regierung aus den Gefängnissen entlassen batte, versammelten in bem Clubb des droits de l'homme die Ueberreste aller frühern geheimen Gefellschaften und stellten fich an die Spite des Stadtproletariats, es zu einer schlagfertigen Macht organifirend. Die provisorische Regierung erließ eine Reibe von Verordnungen zu Gunften der Arbeiter; die Arbeitszeit wurde von 11 auf 10 Stunden herabgefest, die Marchandage und die Steuer auf Volksnahrungsmittel aufgehoben, der Erfat aber des in Folge dieser Mahregeln entstehenden Ausfalls der Ginnahmen dem Besitze durch Einführung ober Erhöhung auf ihn lastender Steuern zugemuthet, endlich bem Proletariat auch ber Eintritt in die Nationalgarde eröffnet. Am wichtigsten für die baldigste Lösung der Krisis wurden jedoch die Ateliers nationaux, welche die provisorische Regierung, nachdem sie das Recht auf Arbeit bewilligt hatte, herftellen mußte, und das Arbeiterparlament des Lurembourg. Die nationalen Arbeiten, eine Erfindung, die schon in den Zeiten der ersten Revolution gemacht worden war, bestanden alle in unproductiven Erdarbeiten der gröbsten Art, namentlich in Nivellirungsarbeiten. Jeder Arbeiter ohne Unterschied des Alters und der Kähigkeit, der einmal zugelaffen war, erhielt, wenn er beschäftigt werden konnte, täglich 2 Frcs.; war keine Arbeit für ihn da, 11/2 Fr. Anfangs betrug die Zahl biefer Arbeiter nur 6-7000, am 7. Juni 1848 bereits 119000 Köpfe. Von allen Seiten strömte Gefindel in die Hauptstadt und es war keine Möglichkeit, alle zu beschäftigen und für die Dauer zu bezahlen. Es sammelte fich auf folche Weise ein furchtbares heer gegen alle Besitenden an, das jeden Augenblick zu einem Vertilgungsfrieg gegen fie aufgereizt werden konnte, und um so mehr zu fürchten war, als ihm mit ber Erlaubniß des Eintritts in die Nationalgarde auch Waffen in die Hand geliefert worden waren.

Es ift nun Zeit, Louis Blanc's Perfonlichkeit in's Auge

gu faffen. Geboren am 28. Oktober 1813 zu Madrid, arbeitete er fich in Baris als Rournalist aus sehr kummerlichen Berhältniffen allmälig empor und erregte erft durch seinen in der "Revue du progrès" erschienen Auffat "Organisation du travail" In dieser Abhandlung, welche die allgemeine Aufmerksamkeit. als Broschüre mehrere Auflagen erlebte, behauptet er, daß die Concurrenz das Verderben der ganzen Gesellschaft sei und daß der Staat dieselbe aufheben konne und muffe, wenn er mit seiner großen Geldmacht als Producent und Concurrent auftrete, weil dann alsbald die gesammte Industrie in seine Sand übergeben würde, da mit ihm Niemand die Concurrenz bestehen könne. Der Staat wird nun Alleinberricher des Guterlebens, er übernimmt alle industriellen Stablissements und erläßt organische Gesetze für die Arbeit, welche die Nationalversammlung decretirt. Der Lohn der verschiedenen Arbeiter soll allmälig gleich werden, da die verschiedene Arbeit nur eine verschiedene Beschäftigung, keinen verschiedenen Erwerb involvirt. Und auf jeden Kall muß er reichlich für die Existenz des Arbeiters sorgen. Erziehung endlich muß umgestaltet werden, auf daß der Sporn der Thätigkeit nicht mehr in einer größern Ginnahme, sondern in der Befriedigung des allgemeinen Wohlstandes gesucht werde.— Blanchat das Proletariat darauf hingewiesen, sich nicht mit einer bemotratischen Berfaffung zu begnügen, sondern die Staatsverwaltung in seinem Interesse zu organisiren; er hat die Idee des gouvernementalen Socialismus ausgesprochen. Die Kebruar= revolution brachte ibn als eine der populärsten Verfönlichkeiten in die provisorische Regierung, von welcher er an die Spike der Regierungscommission für die Arbeiter gestellt wurde, welche im Lurembourg ein Arbeiterparlament versammelte, das sich in leeren Plänen über die Mittel zur Berbesserung der Lage derselben erging, und wobei Louis Blanc als Präsident sich allmälig abnütte. - Die nun folgenden Ereignisse, wo das Pro-

letariat gegen die Berufung einer constituirenden Bersammlung auf der Grundlage des allgemeinen Stimmrechts ankämpfte, weil es fürchtete, dieselbe moge im Interesse des Besites zusammengesett werden, fanden Louis Blanc zu muthlos, um an der Spite bes Proletariats ben Staat im Sinne seiner Ibeen einzurichten. Die meue Kammer brängte ihn aus ber Regierung. die neuerdings unter dem Namen einer commission exécutive zusammengesett wurde, und ließ ihn mit seiner Forderung eines Ministère du Progrès, welches die Hebung der niedern Klassen durch die Staatsgewalt sich zur Aufgabe machen follte, vollstän= dig fallen. Die neue Volksvertretung erwies sich vielmehr als ein Organ der besitzenden Klasse in der Gesellschaft und stachelte die Erbitterung des Pariser Proletariats zu einem letten blutigen Entscheidungskampfe, als sie im Sinne ihrer Richtung eine Reihe von Magnahmen ausführte und darunter auch die Schließung ber Nationalwerkstätten verfügte. Am 23. Juni 1848 begann dieser Rampf - ber Rampf bes Proletariats mit bem besitzenden Stande in der Gesellschaft. Eine mehrtägige Schlacht von welthistorischer Bedeutung wurde in Varis geschlagen, auf beiben Seiten mit dem vollen Bewuftsein des schweren Gewichts dieser furchtbaren Stunden und darum mit dem Muth und mit ber Buth der Berzweiflung. Die ganze sociale Aufunft Frankreichs, vielleicht Europa's bing an dem Ausgang berselben. In der drängenden Noth batte die Nationalversammlung Cavaignac mit der militärischen Dictatur betraut und den Sänden diefes Mannes von seltenster, reinster Laterlandsliebe und leifernem. unbeugsamen Sinne das Schicksal Frankreichs anvertraut. einem Strafenkampf ohne Gleichen ichlug er die socialistische Bartei auf's Haupt und wies damit für die nächste Reit wenig= stens das Broletariat auf andere Wege, als die der gesellschaft= lichen Revolution find, jur Verbefferung feiner Lage bin. Bon dem Uebergang eines Regiments der Municipalgarde zu den

Truppen der Regierung soll die Entscheidung abhängig gewesen sein. Ledru-Rollin, Louis Blanc und die andern erklärten Anhänger der socialen Demokratie, welche die Verfassung als Mittel für den Zweck einer die Interessen der Arbeiter besorgenden Verwaltung anstrebten, mußten slückten. Alle social = communistischen Secten waren discreditirt, zerstreut oder hatten sich, wie die ikarischen Communisten zu einer Auswanderung verstanden\*), aber das sociale Problem war nicht gelöst. Neben der politischen Frage nach der künftigen Verfassungsform, ob Monarchie oder Republik, hatten die Kammern demnach auch dieses zu besprechen, das sogenannte droit au travail kam auf die Tagesordnung.

Nur an Proudhon befaß nach ber Junischlacht die Sache des Proletariats noch einen letten bedeutenden Vertreter, der fich über bem Untergang aller socialistisch-communistischen Systeme erhielt, weil er gegen alle negativ-fritisch sich ausgesprochen und es felbst noch zu keiner positiven Formel gebracht hatte. Bierre Joseph Broudhon ift 1809 in Befangon geboren und mußte fich hier bis zu seinem 22. Jahr als Schriftseger in einer Buchdruckerei fortbringen. Aber sein strebender, unruhig gährender Geift ließ ihn in dieser Stellung nicht aushalten, er riß sich los und warf sich planlos in das Studium der Wissen= schaften hinein, um, wie er der Akademie von Befançon zu Er= baltung eines Stipenbiums erklärte, nach den Mitteln zu suchen, um die physische, moralische und intellectuelle Lage ber ärmsten und zahlreichsten Klasse zu verbessern. Und als die Akademie 1839 die Preisfrage stellte: "Ueber die wirthschaftlichen und moralischen Folgen, die bisber in Frankreich das Geset über die

<sup>\*)</sup> Diese itarische Colonie Cabets in Amerika, auf 298 Erwachsene blos 107 Kinder zählend, ging an den schlechten Geschäften, die sie machte, bald schmählich zu Grunde. Es herrschte daselbst eine Hausordnung nach Art unserer Strafanstalten und Cabet übte gegen Alle, welche nicht seine religiösen Ansichten theilten, die härteste Intoleranz (Deutsche Viertelzahrsschrift 1855. Okt. S. 255. ff.).

gleiche Theilung ber Guter unter ben Kindern bervorgebracht hat und welche diese in Zukunft hervorbringen wird?" nahm Proubhon ihre Bearbeitung vor und wurde in berselben auf die tief greifenden Fragen nach dem Princip des Erbrechts, nach ben Gründen ber Ungleichheit und bem Wesen bes Gigenthums So entstand die kleine Schrift: "Qu'est ce que la propriété? ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement". Paris, 1840. Die Afademie verbammte das Werk und entzog dem Verfasser die Vension, aber es erregte die größte Aufmerksamkeit und fand reißenden Absat, nur sein Gönner Blanqui beugte einer gerichtlichen Verfolgung Proudbons vor. Diefer hatte nämlich in seiner Schrift ben beftigsten Angriff gegen das Eigenthum gemacht, indem er zeigte, daß alle Gründe, die man zur Vertheidigung bes Gigenthumsrechts ersonnen habe, gerade die Regationen desselben involviren; indem er die Identität des Eigenthums mit dem Diebstahl behauptete und forberte, daß nur basjenige, mas Einer benütt, ibm jum Bebrauche, aber nicht zum beständigen Besitz eigen sein folle. Auch die Arbeit soll kein Sigenthum entsteben laffen können, sie hat blos das Recht auf die Erzeugnisse, nicht auf den Stoff und Boden, den sie bearbeitet. Er zeigte weiter noch die Unmöglichkeit des Gigenthums und deutet schlieklich auf die gerechte Ordnung des Besites bin, die ein Mittleres amischen bem Communismus, als einer Ausbeutung des Starken durch die Schwachen, und bem Spstem bes perfönlichen Eigenthums, als einer Ausbeutung des Schwachen durch die Starken sein soll In dieser gerechten Ordnung des Besitzes wird die Anarchie die Form der Regierung sein, d. h. nicht die Ordnungslosigkeit, sondern das Volk wird die gesetzgebende und ausübende Gewalt besitzen. Aber eine solche Ordnung vermag er selber nicht näber darzu= legen. — Auch in seinen beiben folgenden offenen Briefen an Blanqui (1841) und Considérant (1841) hat er nur Kritif und Angriff, kein eigenes Resultat. Er bricht mit dem Socialismus und sucht nach eigenem Boden. Ebenso resultatios endigt die 1843 erschienene Schrift: "De la création de l'ordre dans l'humanité ou principes de l'organisation politique." Am bebeutendsten aber von Proudhons Werken war das "Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère" (1846), wo er die Hauptbegriffe der bisherigen Nationalökonomie zu erschüttern unternimmt und nachweist, daß in allen durchelausenen Entwickelungsstusen des ökonomischen Lebens, durch alle wirthschaftlichen Begriffe und Institute, sich immer Ein letzes Resultat ergab: der fortschreitende Wohlstand hat unter allen Verhältnissen nothwendig zum Seitenstück und zum Gegenssatz das fortschreitende Wachsthum des Elends; der Mangel ist die Basis des Ueberslusses und Glück und Unglück entsprechen einander.

Hier nun, als Proudhon daran war, der alten National= ökonomie gegenüber ein neues Spftem für die Bolkswohlfahrt zu finden, überraschte ihn die Revolution. Sie ließ ihn unbeachtet, da er erklärte, die politische Frage wäre untergeordnet und neben= sächlich, die Hauptfrage sei die sociale. Aber seine Zeit kam, nachdem die Frage nach der Staatsgewalt erledigt war, und die sociale Frage auf ihre Lösung noch wartete. Seit dem Erscheinen feiner Contradictions hatte er an seinem positiven System gearbeitet und so konnte er am 31. März 1848 den Grundstein deffelben in der Broschüre "Organisation du crédit et de la circulation et solution du problème social" publiciren. behauptet er darin, komme darauf an, der capitallosen Arbeit ein Capital für ihre Unternehmen zinsenfrei vorzustrecken. Jedem Einzelnen folle Capital verliehen werden, und zwar foll diese Verleihung nicht unmittelbar durch die Regierung selbst ge= schen, sondern sich durch einige allgemeine Magregeln des Staates in Beziehung auf den Verkehr von felber bei jedem

Einzelnen machen. Ru biefem Behufe schlug Proudhon zuerst vor, daß eine Reduction aller Gehälter bes Staates, aller Einfünfte aus bem Staatsvermögen, aller Rinfen ber Staatsschuld vorgenommen werden möge, und zwar nach einer bestimmten Scala, welche bei ber täglichen Einnahme von 13/4 Fr. mit 4% beginnt und bei ber täglichen Ginnahme von 100 Fr. mit 66% aufhört; über welch' lettere Summe hinaus gar kein Gehalt mehr verlieben werben foll. ! Gine zweite Daßregel sollte barir bestehen, daß auch die Einkunfte aus ben industriellen Unternehmungen, sowie die Renten des Besites in gang gleicher Weise eine ! Reduction erfahren, namentlich die Rinsen aller Art von Actien, bann die Miethe der Bobnungen, endlich sogar ber Lobn ber Arbeiter. Damit aber bie Gewalt des Verkehrs dies neue Verhältnif nicht ändere, follte sofort der Staat den Werth aller Waaren und Leistungen gesetlich feststellen, und zwar nach der Sobe des Breises, den sie an einem bestimmten Tage baben würden. Proudbon berechnete. baß burch diese Maßregln 2500 Millionen bem Staate zur Verfügung gewonnen würden, aus welchem Capital er den Arbeitern zinsfreie Darleben vorstrecken könnte. Aber er meinte. daß auch damit noch nicht Alles gethan sei, daß man das Geld überhaupt vernichten muffe, um die Herrschaft des Geldcapitals ju brechen, und so entstand ihm der dritte Theil seiner Borichläge, die Banque d'échange, die Wechselbank. In ihr follte ein Institut errichtet werden, in welchem ohne Geld jedem für sein Product, das er in daffelbe bineinträgt, der Stoff zu weiterer Unternehmung gegeben, und mithin ein directer Austausch der Producte, ohne Dazwischenkunft des Sandels. erzielt Daburch sollte einerseits das Bedürfniß nach Geldcapital verschwinden, andererseits der Vortheil, den der Handel für sich zieht, dem Producenten zugewendet werden. Um dies zu erreichen, follte jeder für sein eingeliefertes Product einen Schein.

lautend auf den Geldwerth der Producte, erhalten, und dieser Schein sollte dann unter den Theilnehmern der Bank als baares Geld cursiren. So würde durch den unmittelbaren Austausch die Bermittlung und mit der Bermittlung die Herrschaft des Geldes aufhören. Wenn aber Jemand keinen Stoff habe, so könne er unter Zuziehung zweier Bürger Vorschuß von der Bank erhalten. Im Uedrigen soll die Bank alle Geschäfte eines Bankinstituts übernehmen.

Nachdem Broudhon in den Ergänzungswahlen vom 4. Juni in die Rammer gekommen war, da fühlte er nach den Juni-Ereignissen, daß er nun vor allem die sociale Frage zu ver= treten habe und legte baber ber Kammer am 3. Juli seinen oben entwickelten Finanzplan, welcher ber Einrichtung einer Banque d'echange vorausgeben sollte, mit einigen geringen Modifica= tionen vor. Die Nationalversammlung aber ging über Broudbons Anträge jur Tagesordnung über, und so hatte bemnach auch die lette Formel der socialen Doctrin eine Riederlage er= Broudhon selbst verlor an Gewicht und Bedeutung in der öffentlichen Meinung, um so mehr, als auch die von ihm auf eigene Faust mit dem Anfang des Jahres 1849 ins Leben gerufene Volksbank nach drei Monaten kummerlichen Bestehens wieder eingehen mußte. Er erhob sich mit Louis Blanc u. A. noch literarisch für das Recht auf Arbeit, als die Nationalversammlung auch dieses, wonach dem Arbeiter vom Staate aus Arbeit und Unterhalt garantirt werden sollte, fallen ließ und damit aufs kentschiedenste den Sieg der besitzenden Rlaffe ber industriellen Gesellschaft über das Broletariat documentirte. Alles, was die Rammer für die Arbeiter noch that, bestand in ber Bewilligung einer zuruckzuerstattenden Subvention von 3 Millionen Franken für Arbeiteraffociationen, welche Summe aber zum größten Theil wieder an Unternehmer, nicht an Affocia= tionen selbst gegeben wurde und von welcher der Staat schließlich

noch 2 Millionen Franken zurückerhält. Dagegen beschränkte sie in der von ihr gegebenen Verfassung das Wahlrecht wieder in einer Weise, daß ungefähr 3 Millionen Franzosen davon außegeschlossen wurden. — Seit dieser Zeit verössentlichte Proudhon noch eine Reihe von Schriften, worunter ihm einige die Verurtheilung zur Gefängnißstrase zuzogen. Nachdem er bereits von 1850—1852 eine solche erstanden hatte, entzog er sich 1858 durch die Flucht nach Belgien einer neuerdings aus Anlaß der Schrift: "De la Justice dans la Revolution et dans l'Eglise" über ihn verhängten Strase, und machte, als ihm dieselbe 1860 erlassen und die Rücksehr in die Heimath erlaubt worden, keinen Gebrauch von der Amnestie. Er starb im Februar 1865.

Der lette Gang ber politischen Greigniffe in Frankreich, in welchem wir die Republik stürzen und das zweite Kaiserthum im Bunde mit bemofratischen Principien entsteben saben, mar burch bas Bedürfniß nach einer ftarten Staatsgewalt bedingt, welche den Kampf der Parteien, der die bestehende Ordnung immer neu in Frage stellte, niederzuhalten und mit der Sicher= beit das Vertrauen als den mächtigsten Nerv des industriellen Lebens aufzurichten vermochte. Louis Napoleon bat es wohl verstanden, das Interesse der Arbeiter an sein Regiment zu fnüpfen. Vor allem hat er das allgemeine Stimmrecht anerkannt und damit das staatsbürgerliche Interesse bes vierten Standes icheinbar beforgt. Er ließ Paris umbauen, um Arbeit zu verschaffen zugleich nach einem Blan, wodurch es leicht wird, durch Militär= gewalt jeden Straßenaufstand niederzuwerfen; er errichtete eine Reihe von wohlthätigen Instituten, die dem Proletariat zu Nupen fommen, er sucht die Industrie und den Sandel zu beben. — die Einnahmen von dem Handel nach Außen waren vom Jahre 1851-1865 von 2114 M. Fr. auf 7 Milliarden gestiegen -, er kommt durch nüpliche Einrichtungen dem kleinen Bauernstande zu Hülfe. Die großartige Industrie-Ausstellung in Paris vom

Jahre 1867, wo in oftensibler Weise die frangösische Production geschmeichelt und angefeuert, für Baris aber selbst eine große Einnahme erzielt wurde, konnte ben Schein erregen, als sei bas Kaiserreich die Förderin und Stütze der arbeitenden Klassen. Es ist kein Aweifel, Rapoleons erstes Augenmerk war darauf gerichtet die sociale Revolution in Paris niederzuhalten und im Prole= tariat felbst die Ueberzeugung zu pflegen, daß der Raiser sein aufrichtigster Freund und Bundesgenoffe sei. Die sociale Revolution in Paris hat aber eine Bedeutung über Frankreich binaus, und so wird es faum bestritten werden können, daß in dieser Beziehung Europa Napoleon viel verdankt. anderer Souveran kennt er eben die sociale Frage. Schon als Gefangener von Sam bat er fich biefelbe jum Gegenstande ge= nauen Studiums gemacht und im Jahre 1844 eine Schrift "über die Vertilgung des Pauperismus" veröffentlicht, worin er bas Project von Acerbau-Affociationen entwickelt (vergl. hierüber meine Schrift: Der Proletarier, München 1865, pag. 116 fla.). Die Bemühungen Napoleons find nicht fruchtlos geblieben, die Verhältniffe des Arbeiterstandes haben sich vielfach gebeffert, wenn auch die zahlreichen Arbeiteraffociationen, die sich gebildet haben, bis jest mit wenigen Ausnahmen nur geringes Gluck machten. Kür die Zukunft Frankreichs kommt Alles darauf an, wie viel von socialer Reform unter Napoleons Regierung sich entwickeln und befestigen wird.

13) In Belgien, dessen Industrie neben der englischen und französischen eine ehrenvolle Stelle einnimmt, wo aber leider sich auch ein zahlreiches Fabrikarbeiterproletariat eingefunden hat, ungefähr die Hälfte der Einwohner im Elende und ein ganzes Viertel derselben von öffentlicher Unterstützung lebt, sind Frankreichs socialistische Doctrinen nicht ohne Wiederhall geblieben; de Potter steuerte schon 1831 auf eine sociale Respolution los, da eine blos politische der besitzlosen Rlasse wenig

The same of the same

CHARLE GLE SELECTION TO THE PLANT OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPER

nüße; benn die Freiheit könne nicht Selbstzweck, nur Mittel für die Wohlfahrt des Bolkes fein. Progressivsteuer, dadurch unendliche Theilung des Eigenthums, ift de Botters Programm. Adolf Bartels buldigte gleichfalls dem Socialismus; der Staat soll alle Industrie und allen Grundbesitz gegen Entschädigung expropriiren und von da an alles Eigenthum auf die individuelle Arbeit, die aus dem Allgemeinen bezahlt wird, basiren. Lucian Jottrand forbert Abschaffung der Armee, Tragung der öffentlichen Lasten durch die Reichen allein, Maßregeln zur allmäligen Beseitigung aller Erbichaften, Beimfall der Güter nach bem Tode der Besitzer an die Nation, Aufhören der großen Vermögen, Affociation von Arbeit und Capital und überhaupt die Arbeit als Quelle alles Eigenthums. Ratob Rats endlich trat nicht minder radical auf. Sein System formulirt sich furz dabin: allgemeine Gleichbeit, allgemeines Stimmrecht, Tragung aller nöthigen Staatsausgaben burch die Reichen, Ernährung und Erziehung aller Landesfinder auf Staatstoften, Sicherung der Eriftenz eines Jeden und Organisirung der Arbeit burch ben Staat. (Bgl. über ben Socialismus in Belgien: R. Grün. Die sociale Bewegung in Frankreich und Belgien, p. 1-75).

14) England, von wo der große Aufschung des industriellen Lebens der Gegenwart am Ende des vorigen Jahrhunderts seinen Ausgang nahm, wo mehr als irgendwo die Lichtseiten desselben mit den Schattenseiten sich zusammensinden und zwischen Capital und Arbeit die breiteste Kluft sich aufgethan zu haben scheint, hat weder auf dem Gebiete der Theorie noch der That eine solch' intensive und energische Bestrebung nach einer andern socialen Ordnung, als die gegebene ist, gesehen, wie dies in Frankreich der Fall war. Man darf vielleicht den Grund dieses merkwürdigen Phänomens in seiner Verfassung suchen, worin die Stände der Gesellschaft sich nicht in demselben anomalen Vers

hältniß befanden, wie in dem feudalen Frankreich, sondern seit den Revolutionen unter den letten Stuarts der Bürgerstand mit dem Adel und der Prälatur die politische Macht in den Händen hatte und zwischen allen Klassen der Gesellschaft ein lebendiger Fluß des Ueberganges stattsand. Sprößlinge aus köuiglichem Geblüt steigen herab in die niedersten Schichten derselben, um hier im Elend namlos zu endigen, umgekehrt aber vermag sich auch die persönliche Tüchtigkeit unter freisinnigen Institutionen den Weg zu den höchsten socialen und politischen Stellungen zu bahnen. Die Erhaltung der bestehenden politischen Zustände ruht nicht auf einer bevorzugten Klasse, die durch eifersüchtige Ausschließlichkeit sich selbst fortwährend schwächt und damit jene gefährdet; sondern der ganze besitzende und tüchtige Theil der Nation sindet sein Interesse daran, con servativ zu sein.

Vor der umfassenden Einführung der Maschinen in die Industrie gegen das Ende des vorigen Sabrbunderts theilte sich die englische Gesellschaft einerseits in große Grundbesitzer, andererseits in sogenannte kleine Leute, kleine Grundbesitzer, Bächter, Sandwerter, Rrämer, Arbeiter und bergl. Die ersteren bielten zwar die letteren in einem Abhängigkeitsverhältniß von sich, was diese aber um so weniger brückend empfanden, als sie noch auf einer naiven Stufe ber Bilbung standen und ber Besit noch nicht in derselben Weise ihre Arbeitsträfte auszubeuten begonnen hatte, wie später. Mit der Erfindung der Maschinen änderte sich bier Vieles, ja fast Alles. Die Maschinen= arbeit druckte sogleich auf die Handwerker auf dem Lande, die neben ihrer Arbeit noch von einem kleinen Landbau lebten. Da ihrer Hände Arbeit die Concurrenz mit den Maschinen nicht bestehen konnte, so war auch ihr kleiner Feldbesitz unzureichend, sie zu ernähren; sie schlossen sich daher an die entstehenden großen Etablissements und Unternehmungen an und knüpften ihr Loos an die Maschinen. Anfangs schien sich dieses nur zum Bessern Suber, Rleine Schriften.

neigen zu wollen; benn es gab viele Arbeit und guten Lohn. Diefer aber mußte sich nach bem Absat der Broduction regeln, und als nun das Capital der Maschinenindustrie sich in groß= artigem Mafstabe zuwandte und eine Concurrenz zwischen den Capitalien begann, da drudte dieselbe den Arbeitslobn auf ein solches Minimum berab, daß der Arbeiter von seinem Erwerbe sich nichts mehr ersparen, kaum den kummerlichsten Lebensunter= halt bestreiten konnte. Noch trauriger wurde seine Lage, als nun auch eine ausländische Industrie mit der einheimischen wetteiferte und diese sich gegen jene nur durch die Wohlfeilheit ihrer Producte behaupten konnte. Ramen große und industrielle Krisen, fiel die Nachfrage oder sperrte der Arieg den ausländischen Markt, wie dies durch Napoleon I. geschah, so war der Arbeiter in Folge einer nothwendigen Verkettung von Verhältniffen, die außerhalb der Macht eines Menschen, ja des Staates felbst lagen, dem schrecklichsten Schickfale preisgegeben. Vom Absat war die Größe ber Production, von dieser der Lohn des Arbei= ters bedingt. Dazu kam für England noch ein anderes in dieser Hinficht ungunftiges Moment. Aus Irland nämlich wanderte die unglückliche Bevölkerung massenweise herüber, um ihre Arbeit für den geringsten Lohn feilzubieten. Der englische Arbeiter ift nicht an die Entbehrung gewöhnt, welche der irische von Jugend auf erträgt; dieser also wirkte auf den Arbeiterlohn des erstern Bu dieser in der Natur der Dinge liegenungünstig ein. tam noch der Eigennut der Capitalisten, den Consequenz welche unbekümmert um das Schickfal des Arbeiters so viel als möglich Gewinn aus ihm zu erzielen versuchten. Wohin es unter folden Umftänden tommen mußte, liegt auf offener Sand und doch wird alle Ahnung von der unglücklichen Lage des Arbeiters noch durch das Bild ihrer Wirklichkeit übertroffen. Engels hat uns in seinem Buche: "die Lage der arbeitenden Klassen in England" (Leipzig 1848) ein dufteres Bild von diesen Buständen entworfen. Man hat die Wahrheit desselben vielfach bestritten, aber es entspricht nur zu oft der Wirklichkeit. Diese tiese, grauenvolle Noth, welche im Arbeiter den Menschen versnichtet, rief vielfach einen kurzsichtigen Haß desselben gegen seinen Principal hervor, gleichsam als wäre er die einzige Ursache derselben, lehrte ihn nachdenken über sein Schicksal und vereinigte ihn mit allen Genossen desselben zu einer allen Besigenden seindseligen Partei.

Robert Owen (geb. am 14. Mai 1771 zu Newton in der Grafschaft Montgommery) war es zuerst, der in England auf eine Verbefferung des Loofes des Arbeiterstandes fann und werkthätig Mittel dafür vorkehrte. Aus einer armen Familie stam= mend und daher frühe darauf angewiesen, sich selbst sein Fortkommen zu suchen, war seine Erziehung vernachlässigt worden und trat er schon mit 10 Jahren als Commis in Dienste. Mit 13 Jahren kam er in dieser Eigenschaft zu einem Strumpf= waarenhändler in London, der ihm wegen seiner hervorragenden Kähigkeiten bald einen selbständigen und lucrativen Antheil an feinem Geschäfte gab, wodurch er Gelegenheit erhielt, sich ein Vermögen zu machen. Da damals gerade die Baumwollspinnerei in mächtigen Aufschwung gekommen war, warf sich Owen vor allem auf das Baumwollengeschäft, errichtete in Manchester eine Maschinenfabrik und Baumwollspinnerei und wurde, nachdem er verschiedene Stabliffements geleitet hatte, endlich von Dale für seine im Jahre 1784 an den Ufern des Clyde in der schottischen Braffchaft | Meu = Lanart in großartigster Beise angelegte Baum= wollspinnerei als Affocié gewonnen, wo die durch Arkwright erfundene Maschine durch Wasserfraft getrieben wurde, das Unternehmen aber boch in's Stocken gerathen war, weil die von Dale in Reu-Langrk begründete Arbeitercolonie wenig leistete. Owen, welcher das Geschäft bald allein übernahm, hatte daber vor allem für einen tüchtigen Arbeiterstand zu forgen. beschloß sich einen solchen durch Hebung seines materiellen Looses

wie seiner geistigen und sittlichen Bildung beranzuziehen. Seine große Absicht gelang ihm wunderbar durch eine Reihe von Maßregeln, worin er das Vertrauen der Arbeiter zu sich, ihren Rleiß, ihre Ehrlichkeit und Mäßigkeit berstellte. Er löfte badurch bas schwierige Problem nach einer Organisation ber Industrie, worin ber Nupen der Arbeiter mit dem des Herrn sich solidarisch ver-Er erbaute ben Arbeitern neue Cottages, gefund und band. mit Bärtchen versehen und vermiethete sie ihnen ohne Rücksicht auf eigenen Gewinn; er legte für ihre verschiedenen Bedürfniffe Waarenlager an, wo er um den Ginkaufspreis alles Für die unverheiratheten Arbeiter errichtete er ein Speisehaus, wo sie gute Nahrung wohlfeil bekamen; er sorgte insbesondere für die physische und moralische Ausbildung der Kinder; in einem gemeinsamen Schulhause sollten diese spielend Alle Strafe verponte er, die Ermahnung und Belehrung trat an ihre Stelle; durch viele Mittel suchte er einen sitt= lichen Ehrgeiz unter den Arbeitern zu erregen.

Sanz England, ja viele gekrönte Häupter des Continents sahen mit Erstaunen auf diese wunderbare Schöpfung von Neusanark; Tausende zogen jährlich hin, um sie sich zu besehen. Die Arbeit ging in solch glücklicher Weise von Statten, daß der jährliche Reinertrag des Unternehmens Millionen betrug. Owen suchte nun für seine Grundsäße Propaganda zu machen, er brachte die größten pecuniären Opfer, um die Welt mit seinen Schriften zu überschwemmen. Die vorzüglichsten derselben sind seine im J. 1812 erschienenen: "New views of society or essays upon the formation of human character" und das "Book of the new world." She ich den weitern Verlauf seines Lebens und seiner Unternehmungen berichte, schalte ich hier in summarischer Weise seinen Ideengang ein:

Jebes menschliche Individuum ift eine besondere Mischung aus finnlichen Trieben, Berstandeskräften und sittlichen Eigen=

schaften. Auf diesen von der Natur geprägten Charakter wirken die focialen Verhältniffe, in denen es fich befindet, bestimmend ein, und fo ergibt fich die ganze Art und Weise seines Denkens und Wollens als ein nothwendiges Resultat dieser Wechselwirkung. Auf diese äußern Berhältnisse, welche zur Zeit so unglücklich gestaltet sind, daß sie unter 100 Källen 99 mal verderblich wirken, muß vor allem die Aufmerk= · samkeit der künftigen, socialen Regierung gerichtet sein, fie muffen durch andere ersett werden, welche glückliche und sittliche Menschen zum Refultat haben. Kein Mensch ift dafür verantwortlich, wie er denkt und handelt, weder zu belohnen noch zu bestrafen ist er, da er eben so ist, wie er sein muß. Wie eine Krankheit ist ein böser Charafter zu betrachten, der durch Belehrung und durch andere Verhältnisse, in die er gesett wird, geheilt werden muß. sociale Regierung wird die Gesetze der menschlichen Organisation studiren und darnach ihre Magnahmen treffen. Zuerst ist eine gleiche Erziehung für Alle einzuführen, da alle Menschen im Wesentlichen gleich sind und dieselben Rechte haben. Diese wird für eine gleichmäßige und gefunde Entwicklung der physischen und moralischen Fähigkeiten Sorge tragen, ben Körper fräftigen und den Geift mit nüglichen Renntniffen bereichern, überflüssige ferne halten und auf solche Weise Jeden in eine Lage verseten, worin er sich alles Nothwendige und Nütliche verschaffen An der Stelle der bisherigen falschen und verderblichen fann. Religion wird sie eine andere lehren, die von allen Specula= tionen über das Wesen Gottes und ein fünftiges Leben sich ferne hält, den Geist von jedem Aberglauben und von der Todes= furcht befreit, dafür aber in der Bethätigung des Wohlwollens gegen die Mitmenschen und in bem Streben nach ber eigenen Vollkommenheit das höchste Wefen, deffen Natur völlig unbekannt ift, zu verehren sucht. Spielend wird biese Erziehung den jugend= lichen Geift unterrichten. Nachdem die fociale Regierung dadurch die subjectiven Grundlagen für das Glück und die Moralität

ber Menschen herzustellen gesucht hat, wird sie nun auch äußere Institutionen etabliren, welche ber menschlichen Organisation conform sind. Innerhalb ber Gesellschaft soll jeder den größtmöglichen Spielraum für die Bethätigung seiner Individualität finden, Freiheit bes Gebankens und der Rede ift ihm gefichert. Als Grundfat des Zusammenlebens wird aufgeftellt, daß feiner von seinem Altersgenoffen eine Leistung für sich zu beanspruchen hat, die er nicht für ibn übernähme. Alle daber muffen arbeiten und die gemeinsame Arbeit gibt gleiches Recht. Die verschiedene Abstufung der Arbeit und Leiftung bedingt die Stellung in der Gefellschaft. Da jeder für seine Arbeit einen genügenden Lebensunterhalt findet, da ihn das reinste Wohlwollen an seine Mitmenschen bindet und er im Falle ber Rrankheit vom Gemeinwesen aus verpflegt wird, so ist jeder Privatbesit überfluffig. Mit 15 Jahren, wo die Erziehung vollendet ist, tritt man als Arbeiter ein und fann zugleich eine geschlechtliche Berbindung nach Reigung treffen, welche wieder gelöft wird, wenn sie ungludlich ausschlägt. In ber größeren Familie bes Gemeinwesens verschwindet die Ehe, um so mehr, als die Kinder öffentlich und auf Rosten des Ganzen zu Ameden desselben erzogen werden. — Die sociale Regierung soll die Reform der bestebenden Gesell= schaft vorerst dadurch beginnen und die glückliche Zukunft dadurch einleiten, daß sie außerhalb der Städte große künftliche Kamilien von 500-2000 Mitgliedern bilbet, fie mit den nöthigen Bedürfnissen versieht, in ihnen eine harmonie zwischen Production und Consumtion, eine Verbindung des Landbaues mit der Manufactur und wieder eine Berbindung der Handarbeit mit der Maschinenarbeit herstellt. Zwischen den Mitgliedern einer folden Commune findet nach den Altersklassen eine Eintheilung und Rangverschiedenheit statt; die fräftigsten und gereiftesten haben die wichtiasten Arbeiten und die Verwaltung und Leitung des Bangen. An der Spipe beffelben, zur Regierung, steht als

STANDARD THE CONTRACTOR OF THE STANDARD AND SECTION OF THE STANDARD AND SECTION OF THE STANDARD AND SECTION OF

höchste Sewalt ein Generalrath, gebildet aus Mitgliedern, die nicht unter 30 und nicht über 60 Jahre alt sind. Dieser aber ist der ganzen Commune für seine Regierung verantwortlich und kann durch eine Bersammlung derselben, worin alle Mitglieder von 16 Jahren an stimmfähig sind, abgesetzt werden. Im Falle von Streitigkeiten entscheidet ein Schiedsgericht, aus drei der ältesten Mitglieder bestehend. Der Generalrath hat auch die Beziehungen mit allen socialen Gemeinwesen anzuknüpsen und jede geistige und materielle Communication unter ihnen einzuleiten. — Die materielle Grundbedingung zu einer solch' heilssamen Organisation der Gesellschaft, in welcher die Moraliät zuletzt ein nothwendiges Resultat ist, ist der Reichthum, den aber, nach Owens Ueberzeugung, die Erde in überraschender Weise liefern wird, wenn die Menschheit sich anstrengt, ihre Schäte zu heben

Dies find Owens Reformideen, die er zum Theil in Neu-Lanark ins Werk gesetht hat, in allen seinen Schriften aber unermüdlich wiederholt. Da er darin die bestehende Religion so scharf beurtheilte, so zog er sich die Keindschaft der Geistlichkeit zu, die ihm eine mächtige Opposition bildete. In öffent= lichen Versammlungen aber wiederholte Owen seine Behaup= tungen, daß die bestehenden Religionen die gefährlichsten Feinde der Emancipation des Menschen, seines Glückes und seiner Moral seien und nur die Selbstsucht unterstützten. 1817 ver= anlaßte er das Parlament, die Arbeitszeit der Kinder auf 10 Stunden täglich herabzuseten und 1818 besuchte er Frankreich, Deutschland und die Schweiz und publicirte eine Dentschrift, wo er auf die traurigen Folgen des Mangels an Ordnung in der Production für die Arbeiter hinweist und eine Dr= ganisation berselben forbert. — Als um dieselbe Zeit in London eine Versammlung von Staatsmännern und Nationalökonomen zusammentrat, um Mittel ausfindig zn machen für die Verbefferung des Looses der arbeitenden Klassen, da empfahl ihr Owen seine oben dargelegten Projecte von Arbeitergemeinden und dieselben richtete er 1822 an das Barlament, als bei der großen Noth in Irland bei bemfelben eine Maffenpetition um Abbülfe einkam. Man hörte nirgends auf ihn. suchte er in Indiana am Wabash in Nordamerika eine Arbeitercolonie nach dem Vorbilde von Neu-Lanark zu gründen, New Harmony genannt. Allein als Owen nach England zurückehrte, zerfiel das ganze Unternehmen, und traten an die Stelle der socialistischen Organisation die gewöhnlichen Kabrikverhältnisse. Um diese Zeit wurde ihm von der Regierung von Texas ein großer Theil des Landes zur Verwaltung angewiesen, aber da er Religions= und Unterrichtsfreiheit forderte, erhob sich die Geiftlichkeit gegen ihn und zerschlug sich bas ganze Project. Mittlerweile hatte in England selbst seine Sache sich zu überleben angefangen. Er hatte bier zwar eifrige Schüler, aber die Arbeiter selbst erwarteten wenig Seil von Dwens Reformen. Sie hatten 1824 das Recht der freien Association zu Arbeitszweden eingeräumt erhalten, und nun, nachdem sie vorher schon im Gebeimen eristirt hatten, bildeten sich in allen Arbeitszweigen Associationen mit der Absicht, den Arbeiter gegen die Ausbeutung durch das Capital, die einen hohen Grad erreicht und die Arbeiter nicht selten schon zu gewaltsamen Sandlungen gegen ihre Herren fortgeriffen hatte, zu schüten. Sie wollten, daß die Arbeiter en masse mit ihren Principalen um den Lohn unterhandelten; nach dem Gewinne des Herrn sollte er geregelt werden, und im Falle, daß dieser sich nicht dazu verstände, sollte ihm sein ganzes Arbeiterpersonal auffündigen (turn-out oder strike). Jeder Arbeiter aber, welcher von einem solchen gewiffermaßen geächteten herrn fich bingen ließ, murbe für einen Berräther erklärt und hatte den gorn seiner Standesgenoffen bitter zu empfinden. Nicht selten kam es vor, daß solche Knobftids, wie man sie nannte, arbeitsunfähig gemacht ober gar ge-

のできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというできるというで

töbtet wurden. In der Affociation aber überhaupt ist den Arbeitern in der That das wirksamste Mittel der Verbesserung ihrer Lage gegeben. Ihre Zukunft hängt davon ab, wie sie von diesem Mittel Gebrauch zu machen wissen. Es stellt die Arbeiter dem Capitalisten als einen geschlossenen Stand gegensüber, mit welchem dieser unterhandeln muß. Aber nicht minder sührt es nach Innen, im Kreise der Arbeiter selbst, zu heilsamen ökonomischen Einrichtungen und zur sittlichen Selbsterziehung. Den Affociationen sind vor allem die Verbesserungen zu verdanken, denen allenthalben das Loos des Arbeiters entzgegengeht.

Aber der Arbeiterstand hat in England zulett auch poli= tische Tendenzen aufgenommen. Er fing an dafür zu halten, daß ein Mittel der Befferung feiner Lage die Theilnahme an der Staatsgewalt sein würde, und trat daher mit der Forderung auf, durch Wahl und Wählbarkeit am politischen Regimente mit theilzunehmen. Im Jahre 1835 entwarf ein Comité ber allgemeinen Londoner Arbeitergesellschaft, William Lowett an der Spipe, die Volkscharte mit folgenden sechs Punkten: 1) All= gemeines Stimmrecht für jeden mündigen Mann, ber bei gefundem Verstand und keines Verbrechens überführt ist; 2) jähr= lich zu erneuernde Parlamente; 3) Diäten für die Parlaments= mitglieder, damit auch Arme eine Wahl annehmen können; 4) Wahlen durch Ballotage, um Bestechung und Ginschüchterung -zu verhindern; 5) gleiche Wahldistricte, um gleich billige Repräsentation zu fichern und 6) Abschaffung ber ausschließlichen Bählbarkeit berjenigen, die 300 Pfd Sterl. an Grundbesit haben, so daß jeder Wähler auch wählbar ist.

Diese social=demokratischen Bestrebungen faßt man unter dem Namen des Chartismus zusammen. Das Unterhaus lehnte 1839 diese Forderungen, zu welchen sich andere, wie z. B. Einführung einer Einkommensteuer 2c. gesellten, ab, ließ die

Kührer des Chartismus verhaften und rief dadurch Unruhen und bewaffnete Aufstände der Arbeiter hervor, die zwar bald blutig niedergeschlagen wurden, sich aber bis 1848 öfter wiederbolten und einen die ganze Verfassung immer mehr bedrobenden Charafter annahmen. Seit diefer Zeit aber ist der Chartismus wieder etwas in den Hintergrund getreten, namentlich in Folge des industriellen Aufschwungs und der Abschaffung der Kornzölle, wodurch der Breis des Brodes beträchtlich fiel. Gewiß aber auch beshalb, weil man immer mehr den Werth und Segen der Affociation erkannte und fie ftärker zu cultiviren begann. Immer aber wird man sagen dürfen, daß England an seinem Proletariat ein Element besitt, das, wenn es nicht durch weise Magnahmen in seinen berechtigten Forderungen zufrieden gestellt, mit seinen Interessen an die des Capitals geknüpft und namentlich durch fittlich-religiöse Einwirkungen gehoben wird — zu welch lettern' aber die englische Staatsfirche wenig angethan zu fein scheint, daher auch der Chartismus in Opposition mit derselben trat und sich vielfach materialistischen Ideen bingibt — diesen reichen und mächtigen Staat noch einer gefährlichen Krifis unterwerfen Die Gesetzgebung in England hat mittlerweile boch Einiges im Interesse der arbeitenden Klassen gethan, sie hat das Alter firirt, in welchem junge Leute zur Fabrikarbeit zugelaffen werben follen, und die Zahl der Stunden, in denen fie beschäftigt werden dürfen; sie hat bei einigen Productionszweigen die Theil= nahme junger Personen und Frauen verboten und bei andern, besonders lebensgefährlichen, eine Inspection durch Regierungsbeamte verfügt; sie hat Magnahmen zur Pflege des Vereins= wesens und Hebung des Volksunterrichts getroffen u. f. w. (val. Ludlow und Jones, die arbeitenden Rlaffen Englands, über= fest von Solgendorff, Berlin 1868). Daneben gingen fortwährend die Anregungen und Bestrebungen einher, das Wahlgeset in einem mehr bemokratischem Geiste zu reformiren, bis diese Reform

im Jahre 1867 für England und im Jahre 1868 für Schotts Land und Irrland zur Thatsache und die liberale öffentliche Meinung in dieser Frage entschieden befriedigt wurde.

In der letten Zeit aber hat auch das Affociationswesen unter den Arbeitern einen viel verheißenden Aufschwung genommen. Es werden in solchen Affociationen die Rohstoffe gemeinsam bezogen, man hat sich zur Beschaffung nöthiger Lebens= und Wirth= schaftsbedürfnisse verbunden, um durch einen großartigen gemein= samen Bezug derselben ihren Breis für den Einzelnen zu verringern; man hat Krankenpflegevereine geschaffen und ist endlich bis zu Verkaufs= ja Productionsvereinen gekommen, wo die Production und ihr Verkauf auf Rechnung und Gefahr ber Gesammtheit stattfindet. Solden Arbeiterverbindungen kömmt allenthalben Credit entgegen, so daß die Arbeitsgenoffen auch mit großem Capital ihr Geschäft beben können. Mehrere Sunderte folder Productionsvereine follen zur Stunde in England eriftiren und manche davon, wie die Genoffenschaft der Pioniere von Rochdale, im glänzendsten Aufschwung sich befinden. Eine andere werthvolle Form von Affociation, welche in der letten Zeit in Aufnahme kam, ist das System der Theilnehmerschaft (industrial partnership oder partnership of industry), wo der Capitalist als Arbeitgeber mit seinen Arbeitern eine Gesellschaft bildet, in welcher diese mit dem etwa erworbenen eigenen Capital bei ber Unternehmung felbst um einen entsprechenden Antheil des Gewinnes sich zu engagiren vermögen. — Nach den letten Berichten von Ludlow, Jones und B. A. Huber sich in England ein bedeutender Umschwung Bessern in den Arbeiterverhältnissen bemerkbar zu machen. noch fehlt viel baran, daß bas Auge des Menschenfreundes hier mit Befriedigung oder auch nur mit Hoffnung auf der Lage der arbeitenden und armen Rlassen verweilen könnte.

Owen nun blieb mahrend dieser Bewegungen, die über ihn

hinausschritten, nicht müssig; noch 1839 eröffnete er eine große Subscription, um abermals bei Southampton eine Colonie — Harmony-Hall — zu gründen. Man gab hier dem Arbeiter guten Unterhalt, Bergnügen und Unterricht; man ließ ein eigenes Journal "new moral world" erscheinen, aber das Unternehmen konnte sich nicht erhalten, 1845 mußte es aufgegeben werden. Owen aber hat bis in seine letzten Lebenstage an der Realisierung seiner Ideen fortgearbeitet.

In Nordamerika haben bis jetzt die communistisch-socialistischen Ibeen keinen rechten Boden sinden können, doch hat H. Dixon auf Mount Libanon und in OneidasCreek communistische Gesmeinwesen, mit religiöser Färbung, entdeckt.

15) In Deutschland ift der Philosoph Joh. G. Fichte der Erste, welcher socialistische Ibeen ausspricht. Auf ihn hatten bekanntlich Rouffeau's politische Ideen fehr bestimmenden Ginfluß gewonnen. In feinen "Beiträgen jur Berichtigung Urtheile über die frangösische Revolution (1793)" fagt er: "Die Bilbung ber Dinge durch eigene Kraft ist der mahre Rechts= grund des Eigenthums; aber auch der einzig naturrechtliche. Wer nicht arbeitet, darf wohl effen, wenn ich ihm etwas schenken will; aber er bat keinen rechtskräftigen Anspruch aufs Effen. Er darf keines Andern Kräfte für sich verwenden (S. W. VI. 118—119). Auf die rohe Materie hat jeder Mensch ursprünglich ein Zueignungsrecht, auf die durch ihn modificirte ein Eigenthumsrecht (ibid. 120 und 121)." Fichte schneibet zwar die socialistischen Consequenzen, die diese Behauptungen in sich bergen, dadurch wieder ab, daß er einerseits die überlieferten Eigenthumsverhältnisse auf ursprüngliche Bearbeitungen bes angeeig= neten Bodens zurückführt und andrerseits das Erbrecht als auf einem Vertrag der Staatsbürger beruhend festhält, aber in seinen Bemerkungen gegen die Vorrechte des Adels und überhaupt gegen die Existenz eines Erbadels treten socialistisch klingende Lehren

boch wieder hervor. Er meint barin, daß der Staat, wenn er den Erbadel abschaffen würde, wozu er berechtigt wäre, allerdings so lange für deffen Unterhalt forgen müßte, bis er eine Arbeit, die ihn ernährte, erlernt hätte. Hat er aber eine solche erlernt, so darf er seine Kräfte nicht ungebraucht liegen lassen und von fremder Arbeit leben; denn wer nicht arbeitet, soll auch nicht effen. den Fortbestand seines Luxus aber habe der Adel durchaus fein Recht. Es ist nämlich ein unveräußerliches Menschenrecht, daß jeber das Unentbehrliche habe. So lange auch nur Einer da ist, dem es um des adeligen Lurus willen unmöglich ist, durch seine Arbeit dies zu erwerben, muß der adelige Lurus ohne alles Erbarmen eingeschränkt werden. Das Unentbehrliche aber besteht darin, daß jeder, der arbeitet, eine zuträgliche und genügende Nahrung, eine dem Alima entsprechende Aleidung und eine feste gesunde Wohnung habe (ibid. 183—189).

Aber Fichte ging noch weiter in seiner "Grundlage Naturrechts (1796)", wo erklärt wird: "Leben zu können ist bas absolute unveräußerliche Eigenthum aller Menschen." (S. B. III. 212). Der Staat müsse daher dafür Sorge tragen, daß dem Rechte des einen Theils der Staatsbürger, gewiffe Arbeiten zu verfertigen, die Verpflichtung des andern, fie ihm abzukaufen, Denn wer von seiner Arbeit nicht leben könne, bem wäre sein absolutes Eigenthum, das Leben, nicht gelaffen. und er hätte fortan auch keines andern Menschen Sigenthum anzuerkennen, da bei ihm der Staatsburgervertrag, Jedem sein Eigenthum zu gewähren, verlett märe. Damit nun diese Unsicherheit des Eigenthums durch ihn nicht eintrete, müßten in einem solchen Falle Alle von Rechtswegen und zufolge des Bürgervertrages von dem Ihrigen an ihn abgeben, bis er leben könne. Von dem Augenblicke an, wo Jemand Noth leide, gehöre Keinem derjenige Theil seines Eigenthums mehr, der als Beitrag er= fordert werde, um Jenen aus der Noth zu reißen, sondern er

gehöre rechtlich dem Nothleidenden. Der arme Bürger habe ein absolutes Awangsrecht auf Unterstützung (ibid. 213.) Aus der allgemeinen Verpflichtung bes Staates, dafür einzustehen, daß jeder Bürger von seiner Arbeit leben könne, ergeben sich die folgenden weitern Verbindlichkeiten und Berechtigungen besselben: a) vor allem dafür zu forgen, daß stets eine binlängliche Menge von Nahrungsmitteln vorhanden sei; b) überhaupt die Rahl der Künstler (Handwerker) nicht höber anwachsen zu lassen, als die Urproduction des Landes zu ernähren vermag; ferner für jede Runft insbesondere zu bestimmen, wie groß die Menge der zu ihr gehörigen Versonen sein solle, damit einerseits die Bedürfniffe des Bublicums befriedigt werden, andrerseits ein Jeder von seiner Handtirung leben könne; c) darüber zu wachen, daß ein Jeber auch wirklich arbeite, benn so wenig es in einem Staate einen Armen geben folle, burfe darin ein Mußigganger gebuldet werden; insbesondere darauf zu sehen, daß jede Zunft ihre Arbeit in der erforderlichen Quantität und in der unter gegebenen Verhältnissen möglichen Qualität liefere (ibid. 216, 233, 214).

Im "Geschlossenen Handelsstaate" (1800) endlich wird das Bild eines Staates entworfen, welcher die Arbeit organisirt und überwacht, Production und Consumtion regelt und Jedem, indem er ihn zur Arbeit zwingt, seinen ihm mit den Andern gebührenden Antheil an einem möglichst angenehmen Leben sichert. Die Annehmlichseiten, welche die gemeinsame Thätigseit der Bürger hervorzubringen vermag, sollen nach der Zahl derselben getheilt werden, dieses auf Jeden kommen de gleiche Quantum sei das Seinige von Rechtswegen. In der Theilung, welche vor dem Erwachen und der Herrschaft der Vernunft durch Zusall und Gewalt gemacht worden, habe es wohl nicht Jeder erhalten, indem Andere mehr an sich zogen, als auf ihren Theil kam; im Vernunftstaat erhalte er es (S. W. III. S. 402—403). Zu diesen Lebensannehmlichkeiten

rechnet Fichte auch noch einen Antheil freier Muße, die Jeder nach seinen sich selbst gesetzten Zwecken benutzen könne. Und da jeder Mensch zur sittlichen Freiheit sich zu bilden habe, hat der Staat auch die Pflicht, durch Bildungsanstalten ihm auf diesem Bege zu Hilfe zu kommen.

Diese Ideen Fichte's fielen in Deutschland, wo mehr als irgendwo der Drang nach individuell-eigenthümlicher Lebensbewegung zu Hause ist, auf keinen empfänglichen Boden. Zudem aber ging Kichte mit denfelben seiner Zeit voran, benn die Zustände derfelben waren in keiner Weise dazu angethan, um socialistischcommunistische Tendenzen zu unterstützen. Erst seit der Juli= revolution fing man in Deutschland an, den St. Simonismus zu beachten und zu ahnen, daß er auf thatsächliche, bisher übersebene Brobleme die Aufmerksamkeit wende; aber am Anfang der 40er Jahre, wo man auch mit Fourier bekannt wurde, war Erst Lorenz Stein hat 1842 in seinem er bereits vergeffen. Werke: "Der Socialismus und Communismus im heutigen Frankreich" die Begriffe in Deutschland über die Bewegung auf dem Gebiete der Gesellschaft festgestellt und zugleich die Wahrheit ausgesprochen, daß die Verfassungen von der Ordnung ber Gesellschaft und ihrer Bewegung abhängig seien, daß die politische Freiheit auf dem materiellen Besitze rube. zweiten Auflage beffelben Werkes im Jahre 1848, dann in einem Anbang bazu: "Die socialistischen und communistischen Bewegungen seit der dritten französischen Revolution" von demselben Jahre und endlich in dem großen bereits angeführten Werke: "Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich" (1850. 3 Bde.) hat Stein seine Ideen über das Wesen und die Probleme der Gesellschaft und über ihren Zusammenhang mit den Verfassungs= fragen in abschließender Weise formulirt.

Auch in Deutschland erhob sich allenthalben, wenn es auch hier und dort noch manchen harten Strauß zu fämpfen gibt,

das Bürgerthum zur Herrschaft und wirkte auf die constitutionelle Gestaltung ber Staaten entscheidend bin. Schon aber macht sich auch hier seit den letten Jahren die Arbeiterfrage immer bemerklicher und erweckt manche, schwerlich ungegründete Besoranisse. Vor 1848 konnten es nur unklare von Frankreich ber importirte Ideen sein, welche ohne Kraft und Nachhalt vorübergebend communistisch-socialistische Zuckungen in Deutschland bervorriefen. Die deutschen Sandwerksgesellen, welche in Paris gearbeitet hatten und dort mit Cabets Communismus und ähnlichen Lehren bekannt geworden waren, schleppten dieselben in den deutschen Arbeiterstand sporadisch Vor allem aber wurde seit 1840 die Schweiz eine Heis math communistischer Verbindungen. hier trat nämlich die zweibeutige Persönlichkeit des Schneibers Weitling aus Magdeburg, welcher in den 30er Jahren in Paris Cabets Ansichten fich angeeignet und damit Ibeen Fouriers verbunden hatte, als Missionar bes Communismus auf. Seine erfte in Diesem Sinne abgefaßte Brofdure: "Die Menschheit, wie fie ift und fein foll" (1839) fand keine Beachtung. In Genf aber traf er in den Sängervereinen ber Arbeiter vielfach geneigtes Gebor, die Polizei trieb ihn jedoch bald aus. Er ging hierauf nach Bever und gab 1841 die Zeitschrift: "Hülferuf der deutschen Jugend" beraus, wo hinter demokratisch=republikanischen Tendenzen die communistischen zurücktraten. Statt ber Reichen, die beftig angegriffen wurden, sollte das Proletariat das politische Regiment in die Sande bekommen. In Zurich predigte hierauf Weitling öffentlich den Communismus und publicirte 1842 die Schrift: "Garantien der Harmonie und Freiheit." "Die absolute Gleichbeit", bieß es hier, "kann nur durch Bernichtung jeder Staats= Eine vollkommene Gleichheit hat keine ordnung erreicht werden. Regierung, nur eine Verwaltung. Als man die Erfin= bung des Gigenthums machte, war fie zu entschuldigen; fie

benahm Niemanden das Recht, Eigenthümer zu werden: denn es gab noch kein Geld, ftatt beffen aber Land genug. Die Anfichreißung großer ober kleiner Striche Landes konnte nur fo lange moralisch zu entschuldigen und erlaubt sein, als jeder Mensch Freiheit und Mittel batte, auch große und kleine Stude Landes für sich zu bekommen. Bon der Zeit an, daß das nicht mehr sein konnte, war das Eigen'thum auch kein personliches Recht mehr, sondern ein himmelschreiendes Unrecht, und bas um so mehr, als es die Ursache des Mangels und Elendes Tausender ist. Diese Wahrheit ist so flar wie die Sonne. Macht Eure Gefängniffe und Zuchthäuser auf, sage ich Guch, es sind viele ehrliche Leute drin. Macht sie auf und faget ihnen, ihr mußtet nicht, was das Eigenthum fei, wir mußten es nicht; lagt uns miteinander diese Mauern, diese Beden und Gitter wegreißen, diese Gruben ausfüllen, damit die Ursache unserer Trennung verschwinde, und laßt uns wieder Freunde sein." Die Erlösung von allen socialen Mißständen soll nach Beit= ling in einem Gesellschaftszustande — Harmonie genannt gegeben sein, der eine Arbeitsgemeinschaft ohne Staat, Kirche, persönliches Eigenthum, Standesunterschied, Nationalität, Vater-Gleichheit der Genüsse soll der Gleichheit der land darstellt. Arbeit entsprechen. — Weitling suchte nun ein Net von com= munistischen Vereinen über die Schweiz zu verbreiten, setzte sich mit den Communisten in Paris und in den deutschen Rheinlanden in Beziehung, unternahm es, einen Arbeiteraufstand zu organisiren und veröffentlichte (1843) "Das Evangelium des armen Sünders", wo die Evangelien im Sinne des Communismus benütt werden und der Sat aufgestellt war, das Proletariat solle durch Stehlen die Vermögensunterschiede ausgleichen und auf solche Weise die Güter wieder an sich bringen, die ihm die Reichen abgenommen hätten. Darauf bin ließ der große Rath von Zürich Weitling und seine Genossen verhaften, unter Bluntschli's Borsit eine Untersuchung anstellen und auf Grundlage ihrer Erhebungen Weitling zu kurzem Gefängniß und zur Ausweisung aus Zürich verurtheilen. Der Rest von dessen Ans hängern versuchte in Lausanne und Neuenburg sein Unwesen fortzusehen, bis 1846 die Regierung gegen ihn einschritt und damit der ganzen communistischen Agitation in der Schweiz, wo seit dieser Zeit Arbeiterassociationen in einem wohlthätigen Aufblühen begriffen sind, ein Ende machte.

Mit der Einführung des Rollvereins hatte sich in Nordbeutschland eine großartige Industrie zu erheben angefangen. Kabriken und Großhandel begannen die frühere Gewerbsthätigfeit und die Rleinkrämerei ju verdrängen, die Bunftordnung ju fturgen und die Arbeitsfrafte maffenhaft in ben Städten ju concentriren. Namentlich Sachsen ging weit voran, und Breußen, Berlin an der Spite, folgte nach. Wie überall, so mußte es auch in diesen norddeutschen Centralisationspunkten ber Arbeit zur Bildung eines Proletariats mit all seinen Uebeln kommen, die sich sogleich sehr fühlbar machten, als 1839 und 1840 von Nordamerika große Handelskrisen ausgingen. Besonders unter den Leinwebern in ben schlesischen Gebirgen, welche die Concurrenz mit der englischen Maschinenarbeit nicht aufnehmen konnten, kam es zu einem gräßlichen Elend und in Folge der hieraus entspringenden Verzweiflung zu tumultuarischen Auftritten. munistische und socialistische Ideen drangen in den norddeutschen Arbeiterstand ein, aber wenn es auch in Berlin und Leipzig vorübergehend zu communistischen Vereinen, die rasch wieder er= drückt wurden, kam, so hielt sich dieser doch im großen Ganzen davon fern, er ergriff davon nur die Veranlassung über seine Lage ernster nachzudenken und bestimmte Hoffnungen und Wünsche zu gestalten, also mit Bewußtsein sich zu erfassen. In Berlin bildete sich 1845 ein Verein für das Wohl der arbeitenden Rlaffen, die Berliner Publiciftif trat mit Untersuchungen der

Arbeiterverhältnisse auf und schlug Heilmittel für dieselben vor. Auch in den preußischen Rheinlanden, wo gleichfalls ein reges industrielles Leben herrschte, kam es um dieselbe Zeit zu communistisch-socialistischen Bestrebungen, die sich aber auch bier größtentheils innerhalb des Gebietes der Literatur und Tages-Rarl Grun veröffentlichte im Interesse derpresse bielten. felben seine Briefe und Studien über "Die fociale Bewegung in Frankreich und Belgien" (Darmstadt 1845) und legte die Ideen der Stimmführer des frangösischen Communismus und Socialismus in seiner leichtfertig springenden Beise einem größern Publicum nabe; während Engels in seinem schon oben genannten Buche mit den düstersten Farben den Zustand des englischen Proletariats schilderte und den Haß der Arbeiter gegen die Bourgeoisse aufstachelte. Eine Reihe von Zeitschriften, wie die "Rheinischen Jahrbücher", das Westphälische Dampfboot", ber Gesellschaftsspiegel" u. s. w. arbeiteten in dieser Richtung und predigten den Sat, daß erft die Verbefferung ber materiellen Lage Jedem zur wahrhaften persönlichen Freiheit verhelfen könne und daß darum an jene jedweder Fortschritt gebunden Aber diese ganze Bewegung fam in den Rheinlanden bald in's Stocken, nachdem im eigenen heerlager ber radicalen Partei gewichtige Gegner, wie A. Ruge, sich verwerfend batten vernehmen laffen und die Arbeiter keine rechte Theilnahme zeigten. Dagegen begann man' von den verschiedenen Seiten der Staatswissenschaft, der Nationalökonomie, selbst der Theologie, die sociale Frage zu erörtern und arbeitete mit Ernst und Gründlichkeit an ihrer miffenschaftlichen und moralischen Lösung.

Während es in der deutschen Literatur aus jener Zeit nicht an Producten fehlt, welche die Extravaganzen eines Proudhon wiederholen, wie z. B. Max Stirner's Buch: "Der Einzige und sein Eigenthum" (Leipzig 1845), wo Gigenthum und Gesellschaft, Recht und Staat und endlich der Communismus und Socialis= mus selbst einer zersetzenden Kritik unterzogen wird, bekam doch zuletzt die Wissenschaft das Problem zum größten Theil in die Hand und fing nun die Erkenntniß von der Gesellschaft zu gestalten hat.

Hinter der politischen Revolution von 1848 trat die sociale zwar hatte das Proletariat sich fräftigst an der Bewegung betheiligt, aber eigentlich war dieselbe doch vom Bürgerthum ausgegangen, wurde von ihm gelenkt und von ihm auch mit beendigt. Die Ziele der Bewegung waren nur auf die Herstellung der Einheit der deutschen Rationalität und auf Verfaffungsreformen im freiheitlichen Geiste gerichtet himarische Hoffnungen, wie sie vielleicht ber Proletarier begte. wurden nicht ins Auge gefaßt, geschweige benn berücksichtigt. — Nachdem es aber nun in den deutschen Landen wieder ruhig geworden und die Reaction allenthalben eingezogen war, griffen zunächst eble menschenfreundliche Männer das sociale Problem auf, lenkten durch literarische Erörterung die Aufmerksamkeit auf dasselbe. und suchten durch Vorschläge wie durch praktische Magnahmen Abhülfe den Nothständen der besitzlosen Arbeiter zu schaffen. Sier ift an erster Stelle Victor Aimé Huber zu nennen, welcher die französischen und englischen Arbeiterverhältnisse einem genauen Studium unterwarf, und mas er hier an nüplichen Einrichtungen entdeckt hatte, den deutschen Arbeitern zur Nachahmung vor-Als das vorzüglichste Heil= und Rettungsmittel em= pfahl er das Princip der Affociation, das namentllich in England so segensreiche Folgen mit sich führte. Aber er brang auch insbesondere auf die Pflege des driftlich-ethischen Geiftes unter den Arbeitern — ein Moment, welches von Andern, die sich den gleichen Bestrebungen widmeten, entweder ganz verkannt oder nur wenig betont worden ift. - Dann bat Schulze von Delitsich nach den von huber aufgezeigten englischen und fran-

zöfischen Vorbildern und auf Grund der national = ökonomi= schen Lehren ides Franzosen Bastiat das Princip der Affociation unter den Arbeitern praftisch ins Werk zu seten unternommen — mit immer anerkennenswerthem, wenn auch im Bangen nicht gerade großartigem Erfolge.! Schulze's Thätigkeit berudfichtigte vor allem die kleinen Meister, sie bezog sich noch kaum auf die Fabrikarbeiter, noch weniger auf das Proletariat des Aderbau's und Tagelohns und sie begnügte sich fast burchaus mit der Schöpfung von Credit-, Confum- und Robstoffvereinen, die von Productivassociationen ließ sie fast gänzlich außer Acht. Kaffen wir seine Grundsäte über die Lösung der socialen Frage, wie er fie in seinem "Kapitel zum beutschen Arbeiterkatechismus" gegen Lassalle ausspricht, furz und übersichtlich zusammen. Bon einer tieffittlichen Auffassung des Wesens und der Folge ber Arbeit durchdrungen, forbert er, daß Jeder seine Bedürf= niffe mit Hulfe der ihm von der Natur gegebenen Kräfte ge= winne, also zumeift fich felber belfe, vom Staat zunächst nur die Garantie der freien Concurrenz, der Gewerbefreiheit und Freizügigfeit begehrend, d. h. den freien Gebrauch seiner Rräfte Das Capital, nichts Anderes als die Summe früherer Arbeitsfräfte, deffen Jemand zum Beginn wie zur Fortsetzung einer bestimmten gewerblichen Beschäftigung nothwendig bedarf, ift so wenig ein Feind der Arbeit, daß vielmehr beide in ihren Intereffen auf einander angewiesen sind, indem das Capital nur durch Arbeit erhalten und ertragsfähig gemacht wird, die Urbeit mit dem Capital gedeihlicher und mit weniger Anstrengung von Statten geht, da sie dieser mit den errungenen Ginfichten auch die Naturhülfe, Arbeitsftoffe, Werkzeuge und Subfistenzmittel verabreicht. Das Capital im Bunde mit der Arbeit vermehrt den allgemeinen Reichthum und damit das allgemeine Glück. Die Fähigkeit der Capitalansammlung bei den Menichen ift gleichbedeutend mit ihrer Culturfähigfeit, indem vom

Wachsthum dieses geistigen und sachlichen Capitals ber Menschheit jeder Fortschritt in der Civilisation, die allmälige Bervollkommnung menschlicher Zustände in intellectueller, sittlicher und wirthschaftlicher Hinsicht nothwendig bedingt wird. Alle die socialistischen Vor-· schläge, wie sie namentlich in Frankreich aufgetreten sind, werden als verkehrt hingestellt und die Gleichbeit, die durch ihre Verwirklichung berbeigeführt werben könnte, mare nur die bes Elends. — Was der Arbeiter vom Staate neben dem bereits oben Borgebrachten mit Recht beanspruchen fann, ist Gleichbeit vor dem Gesetze, worin das allgemeine directe Wahlrecht inbeariffen fein mag; bann eine möglichft gleichmäßige, gerechte und möglichst wenig brudende Bertheilung ber Staatslaften; weiter die möglichste Schonung der wirthschaftlichen Kräfte der Nation und endlich die Sebung der Volksschule, als der Sauptpflangstätte der Bildung für den Arbeiter, ohne welche die nachhaltige Hebung des Standes felbst niemals mit Erfolg angestrebt wird. Der Staat also kann burch seine Dazwischenkunft die Arbeiterfrage nicht lösen, wohl aber kann er durch seine Einrichtungen die Lösung erleichtern oder erschweren. Ein wirthschaftliches Uebel kann nicht mit politischen, muß mit wirthschaftlichen Mitteln befämpft werden. Die Lösung der Aufgabe muß mit ber physischen, geistigen und sittlichen Ausbildung des Arbeiter= standes selbst beginnen. Dann aber hat man vor allem auf bie Vermehrung des Gesammtvermögens der Nation durch Steigerung ber Production, welche von der Steigerung der Leistungsfähigkeit ber Arbeit und durch das Wachsthum Brivatcavitalien bedingt ist, seine Anstrengung binzukehren. Von dieser Gesammtproduction soll jeder nach seinen Leistungen Antheil erhalten und nur, wo durch Unglud die Leistungsfähigfeit verfümmert worden ift, soll die Liebe mittheilend einwirken.

Aber das Hauptmittel für die Hebung der arbeitenden Klassen im Allgemeinen sind die Erwerbs- und Wirthschafts-

genoffenschaften, in der Bereinigung der Rrafte ift das Größte zu erzielen. Solche Genoffenschaften steigern nicht blos burch den Zusammenschuß ihrer Intelligenz und ihres Capitals ihre Leiftungs= und Erwerbungsfähigkeit, sondern in ihnen wird auch eine Creditbasis geschaffen, fremdes Capital herbeigelockt. — Diese Genoffenschaften, welche durch die Vereinigung der Kräfte das der Einzelkraft Verfagte erringen helfen, wollen und follen auf ber bewußten Ginficht und bem freien Willen ber Ginzelnen Sie dienen sowohl der Bildung, der geiftigen Hebung, wie der materiellen Aufbesserung. In der letteren Sinsicht zählt Schulze-Delitich feche Arten folder Genoffenschaften auf: a) die Borfchuß=, Credit=, Darlehns=Bereine, Bolfsbanken u. bgl., welche den Bedarf an Baarschaft und Credit ihren Mitgliedern vermitteln; b) Robstoff = Vereine, in denen Sandwerfer und Arbeiter derselben Branche zu gemeinschaftlichem Bezuge ber Robstoffe im Großen, wohl auch zu gemeinsamer Anschaffung von Maschinen und kostspieligen Arbeitsvorrichtungen zusammen= treten; c) Consumvereine, in denen man sich zum Ankauf nöthiger Lebens = und Wirthschaftsbedingnisse einigt, um sich ebenfalls die Bortheile des Großbezugs zu sichern; d) Rrankenkaffen und Gesundheitspfleavereine, wo man sich durch die Vereine Medicamente und ärztliche Behandlung billiger verschafft: e) Maga= zinvereine zum gemeinschaftlichen Sandel mit den Arbeitserzeugniffen der Mitglieder, welche jedoch von diesen in ihren eigenen Geschäften gefertigt und im Bereinsmagazine für ihre Privatrechnung verkauft werden. Und endlich 6) die eigentlichen Benoffenschaften zum gemeinsamen Beschäftstriebe, in welchen die Production und der Verkauf der Arbeitserzeugnisse auf Rechnung und Gefahr ber Gefammtheit geschieht.

Ferdinand Laffalle († 1864) hingegen, zuvor als philossophischer Schriftsteller ehrenvoll bekannt, suchte die Arbeiterfrage vor allem durch politische Maßregeln zu lösen und wollte zu

bem Endzwede bas allgemeine gleiche Wahlrecht burchgeset wissen, damit der Stand der Arbeiter in der Bolksvertretung seine Interessen besorgen und darauf hinwirken könne, daß der Staat ben Arbeitergenoffenschaften, die im Laufe ber Zeit über ben gangen Arbeiterstand sich erstreden und die Privatindustrie unmöglich machen sollen, zu Gulfe fame, indem er, für sie die Bins = Bürgschaft leiftend, ihnen Capital und Credit verschafft. wofür er sich aber auch durch Genehmigung der Statuten und ausreichende Controle bei ber Geschäftsleitung so viel als möglich gegen schlimme Eventualitäten sicher stellt. Der Arbeiterstand soll sein eigener Unternehmer mit hülfe des Staates werden und damit zum Arbeitslohn den Unternehmergewinn erbalten. Was der Staat schon bei dem Bau der Eisenbahnen gethan, das muffe er für die großen Arbeiteraffociationen gleich= falls thun, nämlich die Zinsgarantie übernehmen. Und um so gerechter sei diese Forderung, als der Staat, (wenigstens der vreußische) aus 961/4 Procent gedrückter und armer Mitglieder bestehe und bemnach eigentlich nur eine Affociation ber ärmern Rlassen sei. — Diese Ansichten sprach Lassalle bei öffentlichen Reben in großen Arbeiterversammlungen und vor Gericht aus, und verbreitete sie dann noch in Broschüren. Immer schlägt er zugleich auf das "versimpelte" Bürgerthum und seinen balben politischen Liberalismus und, wie man gestehen muß, oft mit kauftischer Wahrheit. Gegen Schulze, dem er in wissenschaftlicher Beziehung weit überlegen war, trat er insbesondere mit der Schrift auf: "Bastiat = Schulze von Delitich, der ökonomische Julian ober Capital und Arbeit." Die Behandlung, die er darin jenem zu Theil werden läßt, ift unbarmherzig und mitunter alles Maß überschreitend. Laffalle macht für seine Forberung die Staatsbilfe vorzugsweise geltend, daß ohne dieselbe die Productivaffociationen der Arbeiter die Concurrenz mit dem Cavital weder aufnehmen noch siegreich bestehen könnten; denn

das wäre der Wettkampf zwischen einem Unbewaffneten und Be-Dabei wollte aber ber fühne und gewandte Agitator feineswegs ben Factor ber Selbsthilfe in ben hintergrund geschoben wiffen, im Gegentheil er betont diefelbe ebenso ftark wie Schulze. Es ift meine Aufgabe bier nicht, mich in eine Kritik der beiden gegnerischen Standpuncte von Laffalle und Soulte = Delitich einzulaffen; ich erlaube mir nur zu bemerten, daß der Erstere von der Idee des Culturstaats, dessen Zweck die Förderung der geiftigen wie der materiellen Wohlfahrt des Boltes ift, ausgeht und von hier aus in seinen Folgerungen und Forderungen mindeftens eine Consequenz beweist, welche bei bem Letteren, ber, an ber Ibee bes Rechtsftaats festhaltenb, boch Aufgaben bemfelben zuschiebt, die nur bem Culturstaate angehören, nur allzu fehr mangelt (vgl. hierüber meine Schrift "ber Proletarier" p. 11 fl. und 140 fl). — Neuestens hat übrigens Karl Marr, ein alter Vorkämpfer für die sociale Reform, behauptet, daß die sämmtlichen allgemeinen theoretischen Säte ber ökonomischen Arbeiten Lassalle's ihm entlehnt seien (bas Capital, Hamburg 1867, Vorrebe).

Doch während Schulze praktische Erfolge seiner Thätigkeit aufzuweisen hat, ist ein Gleiches von Seite der Parteigenossen Lassalle's nicht zu constatiren. Die Männer, welche nach Lassalle's für die kaum in Fluß gebrachte Arbeiterbewegung allzu frühem Tode seine Ideen aufnahmen und sein Werk fortzusühren suchten, zeigen keine Ebensbürtigkeit mit dem geistvollen, beredten und kühnen Agitator. In den Bersammlungen und der Presse der sogenannten Lassalleaner werden knabenhafte Ansichten über den Staat und die Geselschaft und alle öffentlichen Institutionen breitgetreten, es macht sich der Sinn eines unhistorischen Radicalismus Luft, nur die blinde Leidenschaft gegen die Besitzenden wird genährt und das Gefühl einer unerträglichen Lage wachgerusen und gesteigert. Man sucht die Arbeiter in große, über Deutschlands Grenzen

binaus fich erstreckende und von eigenen social = demokratischen Centralbureau's geleitete Coalitionen zu vereinigen. Immer offener tritt die Tendenz und Drohung einer großen Arbeiterrevolution auf und fie wird von der Unsicherheit der politischen Weltlage und von ber ökonomischen Calamität des Militarismus, ber faft auf ben ganzen Continent Europa's brudt, in eine drobende Rabe gerudt. Bis jest find es nur zahlreiche Strife's, womit die internationale social = demofratische Arbeiterverbindung ihren Krieg gegen die bestehenden Ordnungen ankundigt; aber es ist kein muffiger Peffimismus, bevorftebende gewaltige Rämpfe und Erschütterungen ber Gesellschaft zu befürchten. Wir haben in kurzer Zeit ganz unglaubliche Ereignisse vor unseren Augen sich vollziehen seben und muffen bei der großen Umwandlung, die in den bisberigen Ueberzeugungen der Maffen vor fich gebt, bei der fich mehrenden Berachtung, womit fie gegen die traditionellen öffentlichen Autoritäten fich erfüllen, bei ber Unklarbeit ihrer Begriffe und Heftigkeit ihrer Leidenschaften, auf noch gewaltigere Bewegungen und Veränderungen uns gefaßt machen. Wir bliden in eine fturmerfüllte gutunft. —

Und doch, wenn wir rückwärts in den Entwicklungsgang der Geschichte schauen wollen, so zeigt er uns einen steigenden Aufschwung, eine fortschreitende Verbesserung der Lage des Arbeiterstandes. War im Alterthum der Arbeiter Sclave und ehrlos, wurde er im Mittelalter und am Ansang der neuen Zeit ein Opfer der Bedrückung absolutistischer Herren und war die freie persönliche Beweglichkeit durch den Zwang der Zünste gelähmt, so ist die Arbeit heute frei, ist es anerkannt, daß auf der freien Arbeit Macht und Wohlstand der Nation ruhe. Der Arbeiterstand ist dei solcher Bedeutung für den Staat nicht mehr politisch unmündig, im Gegentheil bewegt er die großen politischen Fragen der Zeit. Auf seine persönliche Tüchtigkeit ist in der freien Arbeit der Einzelne gestellt, und so ist wenigstens der Grund

dafür gelegt, daß sein Schickjal nicht mehr blos die Folge eines Rufalls. daß es zum Theil wenigstens sein Wille feine That sei. Der allgemeine Wohlstand ist in einer Weise gestiegen, daß dem Arbeiter heute Genuffe zugänglich werden, die früher der Wohlhabende entbehren mußte; nicht minder sind ihm die Schätze ber Bildung zur Bereicherung seines Geistes aufgethan. In der Affociation ist ihm ein wirksames Mittel gegeben, seine Interessen wohl zu besorgen, der Ausbeutung durch das Capital vorzubeugen und selbst Unternehmer zu werden. Die Maschinen sodann, welche beute noch manche Krisen im Arbeiterleben bervorbringen, werden bei neuer Organisation deffelben nur noch jegensreich wirken können; sie steigern nicht blos die Productionsfraft der Arbeit ins Ungeheure, sie nehmen dem Arbeiter auch die robe und geiftlose Arbeit ab, worunter sein höheres menschliches Dasein erdrückt wird. - Mit ihnen fängt ber Mensch an, die Natur durch ihre eigenen Kräfte für seine Zwecke völlig zu beherrschen. Die Naturwissenschaft verfolgt eine für die physische Wohlfahrt fruchtbare Richtung; die Würde und das Recht des Menschen wird von der Philosophie verkündigt, die humanität im allgemeinen Gefühl gepflegt. Der Staat eignet sich alle diese auf eine bessere Zukunft gerichteten Strebungen an, gestaltet sich mehr und mehr zum Culturstaat. In der Gesellschaft selbst aber wird durch zahlreiche gemeinnützige Anstalten dafür gesorgt, daß die Humanität nicht ein leeres Wort oder ein fraftloses Gefühl, sondern eine greifbare That-Auch bei so viel hoffnungsreichen Aussichten wird sache werde. es tropbem freilich niemals dahin kommen, daß die Lasten des Lebens nicht blos erleichtert, sondern völlig abgenommen würden. Aber es soll auch nicht so sein, weil alle Schwierigkeit und Barte des Lebens, Miggeschick und Arbeit in die Dekonomie ber moralischen Welt als die wichtigften Hebel aufgenommen find. Immer wird es zu kämpfen und zu dulden geben, immer

bedarf es einer Kraft der Resignation, weil der Mensch nicht blos um seiner materiellen Wohlsahrt willen vorhanden, sondern weil das Leben vor allem eine sittliche Aufgabe ist. Diese Kraft bedarf aber nicht blos der besitzlose Arbeiter, auch der Reiche hat ihrer nöthig, denn es gibt keine Region der Gesellschaft, wo es keine unerfüllten Wünsche gäbe und wo das Unglück ein nie gesehener Gast wäre. So erscheint es uns wichtig, welch' eine religiöse Weltanschauung des Arbeiterstandes sich bemächtigt, weil eben von ihr jene Krast der Resignation wesentlich bedingt wird. Und auch hier weisen wir auf das Christenthum als das Evangelium der Armen hin, welches, wie es die Arbeit frei gemacht und zu Ehren gebracht hat, so auch vor allem dazu angethan ist, die unvermeiblichen Schläge und Lasten des Geschickes mit starkem Muth und zum Zwecke sittlicher Entwicklung tragen zu lehren.

## Die Rachtseiten von London.

Eine social=statistische Studie.\*)

Wohin sich in London das Auge wenden mag, es erhält überall einen überwältigenden. Sindruck. Endlos scheint die Stadt sich auszudehnen, so daß sie von der Thurmspiße von St. Paul aus auch bei heiterem Tag kaum überschaut werden kann; Millionen von Menschen wohnen und drängen sich in ihren zahllosen, oft meilenlangen Straßen; Wagen an Wagen

<sup>\*)</sup> Literatur: Das Ausland, Jahrg. 1865, Augsburg; Cornhill Magazine, London 1860, II. Abth. 1; Dollinger 3g., Rirche und Rirchen, Bapftthum und Kirchenstaat, Minchen 1861; Faucher Leon, Etudes sur l'Angleterre, Paris 1856, 2t; Hollingshead J., ragged London in 1861, Lond. 1861; Huber J., der Proletarier, München 1865; Suber B. A., fociale Fragen (III. die innere Miffion) Rordhansen 1864; Kay J., the social condition and education of the people in England and Europe, Lond. 1850 2. vol.; Margotti, Rom und London, Wien 1860; Mary Rarl, das Rapital, Rritif der politischen Dekonomie, l. Bd. Hamburg 1867; Mayhew H., the great world of London, Lond. 1852; Derfelbe, London labour and the London poor, Lond. 1864, 3 vol.; Dettingen A., Moralftatistif, Erlangen, 1869; Pashley R, Pauperism and Poor Laws, Lond. 1852, Ritchie, the night-side of London, Lond. 1861; Robenberg 3., Alltageleben in London, Berlin 1860; Derfelbe, Tag und Racht in London, Berlin 1862; Unfere Zeit, deutsche Revue ber Gegenwart, Leipzia 1868.

THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

folgt fich in benselben: Tausende von Schiffen. Booten und Rähnen durchschneiben ihren mächtigen Strom, über ben nicht nur Bruden von ber coloffalften und fühnsten Structur fegen, sondern unter deffen ungeheurer Wafferlast auch noch Tunnels laufen; nicht blos in ihr, auch über und unter ihr brausen die Dampfzüge babin. Auf Kunftbauten und Denkmale trifft man häufig, und zwar nicht selten auf Pläten, wo sie an einer ästhetischen Wirkung geradezu behindert find; alle streben weniger die Schönheit als die Großartigkeit an und erscheinen fast wie ein überflüsfiger Schmud, auf ben fein besonderer Nachdruck ruben foll und ben man eben in ber Laune eines übermüthigen Reichthums, ber für sich keine Verwendung mehr weiß, als ein mussiges Spielzeug sich angeschafft bat. Hier weht eine Weltluft, welche die Nerven zu den höchsten und verwegensten Ent= würfen anspannen und stählen muß, hier brauft ein Leben, bas ben Einzelnen jeden Augenblick zum Kampf um seine Erifteng berausfordert und ibn zu einer thatfraftigen Selbstan= bigfeit nöthigt und zu einer falten Gelbstsucht erzieht. allen ihren Erscheinungen wächst hier die menschliche Natur ins Ungeheuere.

Reine Stadt der Welt ist reicher als London, keine aber birgt auch solche Tiefen des Elends in sich. Wie der Besits maßlos ist, so ist es auch die Armuth. Im Munde des engslischen Landvolks heißt es, daß die Straßen von London mit Gold gepstastert seien, und genau unterrichtete Kenner der Bershältnisse versichern, daß wenn man den Totalreichthum der Stadt berechne, er zu einer so großen Summe ansteige, daß man die ganze Ausdehnung der fast 2000 Meilen Pflaster, welche die Straßen und Gassen zusammen ausmachen, größtenstheils mit Gold belegen könnte. Kostet doch dieses Steinpflaster allein schon nicht weniger als 14 Mill. Pf. d. i. 168 Mill. Gulden. Dazu halte man die unermeßlichen Summen, welche

die herstellung der unterirdischen Gas- und Wafferleitungen, die über 1900 Meilen sich erstrecken, und der Cloaken, die ebenfalls hunderte von Meilen unter London sich verzweigen, verschlang, und man wird zu dem Schlusse kommen, daß jeder Quadratfuß Erbe, den bier bas Bolf mit feinen Füßen tritt, kostbar sei. Wie hoch aber auch immer der Reichthum sich aufhäufen mag, — man berechnet, daß sämmtliche Banquiers von London über ein Capital von 64 Millionen Pfund Sterling oder 768 Millionen Gulben verfügen können, daß die Häuser jährlich einen Miethzins von 13 Mill. Pfund ober 156 Mill. Gulben einbringen, daß bas verficherte Eigenthum allein 125 Mill. Pfund oder 1500 Millionen Gulden ausmacht, daß der Sandel bes Hafens jährlich die Summe von 65 Mill. Pfund ober 780 Mill. Gulden beträgt — vielleicht könnte er doch den Ab= grund des Elends, der fich bier öffnet, nicht ausfüllen. den circa drei Millionen, die gegenwärtig London bewohnen, befindet sich mindestens ein Drittheil in der allerkläglichsten Dürftigkeit.

Diesen Gegensat bes socialen Lebens läßt die Stadt nackt und schroff erscheinen. In ihre glänzendsten Straßen, die sich wie Reihen von Pallästen ansehen, münden unmittelbar die Armenquartiere als zahllose Seitengassen ein. Nur eines Schritts bedarf es oft, um aus der Region des Reichthums und des raffinirtesten Wohlebens in die einer unbeschreiblichen Armuth und Berkommenheit versetzt zu sein. Selbst bei Tag wird es für bedenklich gehalten, sich allein in diese Quartiere zu wagen, weil man dort nicht blos dem Bettel, sondern auch dem Laster und Verbrechen begegnet. Kommen doch selbst auf den belebtesten Versehrsstraßen dei hellem Tage Raubanfälle vor. Aber die unheimliche Bevölkerung dieser Winkel dringt selbst zum Theil aus ihnen hervor und stellt sich an ihren Ausgängen in die großen Straßen auf. Es ist dann nicht anders, als wie

wenn Ungeziefer aus seinen unterirdischen Höhlen ans Sonnenlicht berauftömmt. —

Die gefährliche und schwermuthige Romantik bieser ver= rufenen Winkel hatte für mich einen dämonischen Reiz, und ich glaubte ohne sie London nicht gesehen zu haben. Daher war es mein Vorsat, nachdem ich an der schimmernden Seite besselben mich überfättigt hatte, auch bas Rehrhild aufzusuchen und ein paar Streifzüge in bas sogenannte "ragged London" zu unter= 3d fand lange keinen Gefährten bazu, und fo führte mich zuerst der Zufall allein in einige dieser Regionen, als ich bie Themse hinab zum alten Tunnel, der in der Nähe der Londoner Docks liegt, gefahren war. Als ich aus dem Tunnel wieder beraufgestiegen, tam ich nämlich, mir einen Weg jum Tower suchend, allmälig in ein Gaffenlabyrinth mit elenden, meift einstöckigen Säufern, an beren Thuren gewöhnlich in Lumpen gehüllte Weiber mit Kindern auf dem Arm ftanden und hinter deren Fenftern, die zum Theil erblindet, zum Theil auch verpappt maren, sich alte verkummerte Gesichter zeigten. In den Gaffen selbst trieben sich schmuzige und halbnacte Kinder herum. Hie und da begegnete mir ein verdächtiger Bursche, der mir in den Weg trat und mich fixirte, dann aber wieber raich babin mandernde Männer, benen man ansah, baß fie beschäftigte Arbeiter seien. Es war, wie ich aus dem Stadt= plan entnahm, die Pfarrei St. George in the Caft, in der ich mich befand, einem der dichtest bevölkerten und ärmsten Theile ber Stadt. Während in London durchschnittlich nur 5 häuser auf einen Morgen Landes kommen, sollen hier deren 23 auf einem Die Bewohner find meistens Docksarbeiter, Sädemacher, fteben. Bootführer und folche, die ihren Lebensunterhalt an der Themfe finden, alles fehr arme Leute, aber, wie ich später borte, größten= theils auch ehrliche Leute. — Hollingshead schildert die Physiog= nomie dieses Viertels ungefähr in folgender Beise: "Gegen ben

Kluß hinab hinter Commercial Road ziehen sich unzählige kleine Gaffen hin, die sich alle sehr ähnlich sind. Die Wege sind schwarz und mit Pfügen bedeckt, die Häuser sind verfallen, einen Stod boch, mit zwei Zimmern unten, zwei Zimmern oben und einem sehr engen Hofraum. Redes Zimmer ist von einer. gewöhnlich sehr jahlreichen Familie bewohnt und wird ungefähr mit 2 Sh. Wochenmiethe bezahlt. Die Hausflur wird fast nie gereinigt, Eingang und Stiege gehören Jebem und Reinem und werden darum nie besorgt. Der kleine hof ift mit Schmut über-So arme Leute wohnen hier, daß wenige Tage ohne Beschäftigung und Verdienst sie dem Hungertode nabe bringen. Bettelnde Weiber drängen sich an den Borübergehenden und rufen mit bergbrechenden Geschichten sein Mitleid an. Tritt man in eines diefer Baufer, so findet man Zimmer, die bochftens 10 Fuß im Quadrat umfassen, und darin in Schmut und Armuth eine Masse von ausgehungerten Kindern und dazu nicht selten einen arbeitslosen oder franken Mann. In einem dieser Gäßchen wohnen in 135 Kammern 700 Menschen, Erwachsene und Kinder.

Ich suchte St. George's Street zu gewinnen, früher Ratcliffe Highway geheißen und ehedem eine der verrufensten Straßen. Hier traf ich ein sehr bewegtes Treiben an; die Straße zieht sich unmittelbar hinter den Londoner Docks hin und war größtenztheils von sehr ärmlich aussehenden, jüngeren und älteren Männern bevölkert, welche müßig zu sein schienen. Als ich an den hohen Mauern der Londoner Docks vorüberkam, lungerten sie gerade hier recht zahlreich umher. Wie ich erfuhr, waren es Leute, die am Morgen sich bei den Docks vergeblich um Arbeit gemeldet hatten und die nun warteten, ob sie nicht doch auf einige Stunzben wenigstens noch beschäftigt würden.

Die Arbeiten in den Docks gehören zu den alleranstrengendsten und gewähren den Meisten, die sich ihnen unterziehen muffen, Duber, Kleine Schriften.

ein höchst unsicheres Brod. Man braucht bafür nichts gelernt zu haben, auch kein bestimmter Charakter ist nothwendig; alles, was gefordert wird, find fraftige Musteln; benn es muffen schwere Lasten transportirt werden. Diese Arbeiten versammeln Menschen von allen Lebensaltern, Berufstreisen, Nationen und himmeleftrichen: abgehauste Gewerbsleute, ebemalige Zollein= nehmer, alte Matrofen und Seeleute, politische Flüchtlinge, berabgekommene Gentlemen, entlaffene Beamte, suspendirte Geiftliche, freigewordene Sträflinge, Knechte. bekannte Diebe, turg alle, die effen muffen und sich auf andere Beise nicht den geringsten Lebensunterhalt ichaffen können oder wollen. Diebe, welche vorher hier Arbeit gesucht und nicht immer gefunden haben, werden, wenn sie hernach wieder auf ihrem handwerk ertappt wurden, milder abgeurtheilt, weil man annimmt, sie hätten ihr Brod gerne ehrlich verdient. Denn nicht Jeder, der sich zu diesen Arbeiten erbietet, findet fie auch ichon; gegen und auch über 3000 Menschen treffen täglich an den Thoren der Londoner Docks ein, aber nur 400-500 find ftändig engagirt, bie übrigen können nur nach zeitweiligem Bedürfniß beschäftigt werden. Der wöchentliche Lohn des ständigen Arbeiters beläuft sich 10 sh. 6 p., der des zufälligen für den Tag auf 2 sh. 6 p. im Sommer, auf 2 sh. 4 p. im Winter, burchschnittlich für bie Woche, wenn man die arbeitslosen Tage in Anschlag bringt, auf 5 sh. Für ein beständiges Engagement ist eine Empfehlung erforderlich, für ein vorübergehendes und zufälliges nicht. nicht sogleich am Morgen Arbeit erhält, kann noch im Laufe bes Tages als Extrahand Beschäftigung finden, wo er bann für die Stunde 4 p. bekommt. Die Totalsumme der zeitweilig gemietheten Arbeiter wechselt zwischen 500-3000 und auch barüber, je nachdem mehr ober weniger Schiffe einlaufen, beren Bahl in ber Woche unter 30 sinken und über 150 steigen kann. Fallen und Steigen hängt von den Oftwinden ab, welche die Schiffe zurüchalten; und so kommt es, daß hunderte und tausende derer, die nur zufällig verwendet werden, durch ein Umschlagen des Windes ihres täglichen Brodes beraubt werden und
mit ihnen ihre oft sehr zahlreichen Familien. Dann heißt es:
es ist ein böser Wind, der Niemandem etwas Gutes zubläft,
und wird ängstlich jeden Morgen nach der Richtung der Wetterfahne gespäht. Gerade solche zufällige Arbeiter wohnen in dem
Stadttheil, in dem ich mich befand.

Hier an den Docks ist der Kampf ums Dasein fast täglich um 71/2 Morgens zu sehen. An den Haupteingang drängen sich die verschiedensten Gestalten in den buntesten und seltsamsten Aufzügen, um den Männern, die für die Arbeit miethen, fich zuerst sichtbar zu machen. Durch Schreien, Bandeaufheben, durch Springen auf den Rücken eines Andern sucht jeder ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und an sich, als an einen alten Bekannten zu erinnern. Tausende brängen und raufen fich bier um Arbeit, damit fie nur einen Tag leben konnen. Aber sehr oft muffen die Meisten abziehen, ohne ihre Absicht zu erreichen. Die verbungerten Gesichter dieses Saufens ju feben, faat Maybew, ift ein Anblick, den man nie mehr vergeffen kann. Wochen lang find Viele vergeblich hieher gekommen und von Tag zu Tag stieg mit der Roth ihre Verzweiflung, denn nicht blos für sich allein, auch für die zu Hause befindliche Familie ailt es die Rettung vom hungertod. Es kam vor, daß mancher 6 Wochen lang vergeblich Arbeit suchte und sich von den zufälligen Brodbroden, die ihm Docksarbeiter zuwarfen, nähren Wem es am Morgen nicht gelang, Beschäftigung und niußte. Berdienft zu finden, der wartet nun von Stunde zu Stunde an ben Docks, ob nicht ein gunftiger Wind noch ein Schiff in ben Safen triebe. Mit Aug und Ohr warten Ginige, damit fie die etwaige Rückfehr des Arbeitsmiethers sogleich erspähten; andere setzen sich auf die langen Banke, die an die hoben festungsähnlichen Mauern der Docks gelehnt find, ihre Leiben und ihre Berbrechen einander erzählend, und wieder Andere suchen mit der Zeit auch all ihren Jammer zu verschlasen. Keine Ungunst des Wetters kann sie vertreiben, die peinlichste Kälte ertragen sie in ihren Lumpen, die ihnen keinen Schutz gegen dieselbe gewähren. Deffnet sich nun zufällig wieder das Thor, um Extrahände zu beschäftigen, dann wiederholt sich die Scene vom Morgen. Einige versuchen zuerst mit Schmeicheleien den Arbeitsvertheiler (Foreman) zu gewinnen, gelingt es ihnen aber nicht, dann brechen sie in die gräulichsten Verwünschungen aus.

Um 4 Uhr Nachmittags nach achtstündiger Arbeit, die so bart ift, daß man sich wundern muß, wie sich täglich Tausende für den geringen Lohn herandrängen können, wird bezahlt. einer halben Stunde ift dies abgethan. Bevor aber die Arbeiter aus den Docks herausgelaffen werden, werden sie noch ausgesucht, ob sie sich nicht widerrechtlich etwas angeeignet haben. Die größten Reichthümer liegen in den Docks und die ärmsten Menschen arbeiten in benselben, und doch ist es statistisch er= wiesen, daß monatlich kaum 8mal ein Diebstahl und jährlich faum 30mal Trunkenheit vorkommt, obwohl alle Arten von Getränken maffenhaft bier aufgespeichert find. — An dem Thore der Docks sitt eine Art von Restaurant, der geringe und schlechte Nahrung verkauft, während die harte Arbeit doch die beste erfordern würde. Einige der Arbeiter nehmen nur um einen oder einige Benny, andere verzehren im guälenden Seißbunger ihre ganze Einnahme und zwar Manche schon im Voraus auf Borg. so daß, wenn sie den ganzen Tag sich todtmude und wieder bungrig gearbeitet haben, sie bas eingenommene Geld für die bereits verzehrte Nahrung bingeben muffen und für die Nacht gewöhnlich nicht mehr die 3 p. besitzen, um in einem Lodginghouse Aufnahme zu finden. Dann bleibt ihnen nichts übrig als unter einer Brude, auf bem schmutigen Stroh eines Marktes, auf den Stufen eines öffentlichen Gebäudes, auf der Bank eines Parks zu übernachten. Bemerkenswerth dürfte noch sein, daß dieser Restaurant fast nie betrogen oder bestohlen wird. —

In London befinden sich aber 6 Docks und alle beschäftigen eine größere oder geringere Anzahl von Menschen, so daß man 20,000—30,000 Arbeiter dafür annehmen darf, wovon jedoch nur 3-4000-permanent sind. Dazu kommen dann noch alle diejenigen, welche an den Werften zu thun oder überhaupt für die Schiffe zu arbeiten haben, welche zusammen wohl mehr als 30,000 Köpfe ausmachen und welche nun Alle bei widrigen Winden, die oft 14 Tage bis 3 Wochen anhalten, mehr oder minder mit ihren Familien außer Berdienst gesetzt find, so daß fich bann die Noth auf Hunderttausende erftrectt. Werden aber die Winde wieder günstig, dann laufen oft 500-800 Schiffe auf einmal ein, und nun zieht die große und dringende Nachfrage nach Arbeitern, da jeder Eigenthümer seine Waaren so schnell als möglich ans Land gebracht wiffen will, aus der Nachbarschaft Londons ganze Schaaren von Menschen herbei, die nach kurzer Zeit wieder beschäftigungslos sind und dann den Bagabundismus und das Elend in der Hauptstadt vermehren Im Februar des J. 1857 zogen ungeheure Haufen von Arbeitern durch die vornehmen Straßen und riefen mit iherzbrechendem Jammer aus: All out work, all starving, woe, woe! Das Leben dieser Leute ift, wie wir seben, auf den Zufall gestellt, eine Regelmäßigkeit in demselben wird durch die Unregelmäßigkeit der Einnahmen zur Unmöglichkeit gemacht und so geschieht es, daß sich dieser Rlasse der Bevölkerung der größte Leichtsinn bemächtigt. Sobald ein Genuß gewährt ift, wird er bis auf die Neige ausgebeutet, um das unter einem unabwendbaren, schredlichen Berhängniß gedrückte und verzweiflungsvolle Bewußtfein zu betäuben. Es erweist sich statistisch, daß gerade in ben Jahren ber Noth die Confumtion des Branntweins steigt. Richt

mit Unrecht bezweifelt Maybew, ob Biele im Stande wären, sich vor Excessen zurückzuhalten, wenn ihnen die Winde Rahrung und Feuerung von Beib und Kinder hinwegwehen könnten. — Ueberhaupt ist der Verbrauch von Bier und spirituösen Setränken im vereinigten Königreich Großbritannien ungeheuer. Im J. 1843 betrug die Ausgabe dafür einige Millionen Pfund mehr, als die gesammten Stäatseinnahmen,
nämlich circa 65 Mill. Pfund d. i. 780 Mill. Gulden.

Bei dem großen Nothstand einer so zahlreichen Menge ber Bevölkerung ist es wohl begreiflich, daß in London eine ganze Armee von gefährlichem Gefindel sich zusammenhäuft. äußerste Elend treibt wie mit Naturnothwendigkeit jum Lafter und Verbrechen. Die Rahl der notorischen Diebe wurde im J. 1852 auf 8000 berechnet, dazu kamen aber noch 40-50,000 Leute, auf die die Polizei ihre Aufmerksamkeit richten mußte. Wenn tropdem die Masse des gestohlenen Gutes im J. 1853 nur auf einen Werth von etwa 42,000 Pfd. sich entzifferte, so ist dies vor allem den trefflichen Sicherheitsmaßregeln zu verdanken. Seitdem ist mit der wachsenden Bevölkerung und der noch größer gewordenen Armuth die Zahl der Verbrecher und die Summe des gestohlenen Gutes entsprechend gestiegen. Die Lonboner Diebe bilden einen Staat im Staat, sie sind ein Volk für sich, das allen Besitzenden einen unversöhnlichen Krieg geschworen hat. Im Cornhill Magazine theilt ein englischer Beiftlicher, der viel mit ihnen verkehrte, weil er ihre Seelsorge übernommen batte, einige interessante Züge aus ihrem Leben mit. Darnach sind sie vollkommen organifirt bewohnen besondere Quartiere, nicht selten sind 3-4 3U= sammenstokende Gassen und Winkel von ihnen besett. Sie zahlen gut und regelmäßig und halten fest zusammen. Ihre Wohnungen find bei weitem nicht so schmutig und berabgekom= men, wie man erwarten könnte. Sie benehmen sich hier ziem=

THE PARTY OF THE P

lich ruhig und ordentlich, benn sie halten es nicht für vortheilhaft, auf ihren eigenen Territorien Lärm und Aufsehen zu Eine ganze Colonie von Dieben nistet sich oft unter ehrlichen Leuten ein und diese erfahren nicht eher davon, als. bis die Polizei eine Razzia veranstaltet. Sie haben ihre beson= bern Schenken (Public-Houses), ihre eigenen Kaufläden und Handelsleute, ja sogar ihre Statuten, wonach sie in höhere und niedere Klassen sich ordnen. Wie sie eine Sprache für sich haben, in welcher wohl nicht ohne Absicht kein Verbrechen mit seinem wahren Namen bezeichnet, sondern immer umschrieben wird, so daß es scheint, als verbanden sie gar nicht den Begriff bes Verbrechens mit ihren Handlungen, und wollten sie benen, die sich ihrem Handwerk als Neulinge widmen, einen solchen von diesen gar nicht aufkommen laffen, so circulirt unter ihnen auch eine besonders für fie berechnete Literatur, voll der gröbsten Obscönität und mit der Verherrlichung fühner Räuber und Weiter haben sie ihre eigenen Lieber, gemein und oft finnlos, ihre Theater, die fogenannten Benny-gaffs, mit Darftellungen, welche die menschliche Natur demoralisiren. Sittlichkeits= und Rechtsgefühl wird auf folche Beise mit ben Wurzeln ausgerissen. Auch eine eigene Geberbensprache und Beichenschrift besitzen sie, die nur sie allein verstehen. ihrer Geberden, die einem Passanten nichtssagend scheint, würde ihn erschrecken, wenn er ihren Sinn verstünde. Mit diesen Mitteln wandern sie im ganzen Lande umber und machen sich einander leicht erkennbar, so daß sie überall Aufnahme und Berpflegung unter Genoffen finden, auch wenn fie zum erftenmal in eine Stadt kommen. Selbst vom Schaffot herab geben fie noch vielsagende Zeichen ihren Mitschuldigen. — Kommt Giner von ihnen aus dem Gefängniß ober aus ber Strafcolonie. so wird er mit allem, was er dringend nöthig hat, kamerad= schaftlich verforgt, bis er wieder felbst fein Geschäft in die Sand

nehmen kann. Der erste Genuß der Freiheit wird wieder zur Ginladung, ja zu einer Nöthigung zum Berbrechen. Sie fagen, mas soll ich für wenige Schillinge wöchentlich arbeiten, da ich mir durch Stehlen leicht 5 Afd. erwerben kann. Sie helfen ihren Rranken, begraben ihre Todten, sorgen für die hinterlaffenen Kinder eingesperrter oder verstorbener Freunde. Unter sich hal= ten sie einen gewissen Coder der Ehre aufrecht und opfern den Regeln deffelben unter Umftänden auch das Leben. Thaten der Liebe und Aufopferung sind unter ihnen häufig. Ihr Dasein verfließt unter beftändiger Furcht und Aufregung, weil sie fich niemals sicher fühlen. Daher wechseln sie auch immer mit ihren Quartieren, namentlich, wenn in bem, welches fie gerade bewohnen, ein Verbrechen vorgefallen ift. Die Zeit, wo sie nicht auf ihre Arbeit ausgeben, verbringen sie mit Spielen, Rauchen, Trinken und Anhören der Abenteuer ihrer Kameraden. Der professions= mäßige Dieb aber betrinkt sich selten, weil er. weiß, daß sein Gewerbe die größte Vorsicht und Thatkraft erheischt. Viele von ihnen find das Opfer der Verhältnisse, wenige haben ein verbrecherisches Leben aus eigener Wahl angenommen; benn ichon als Kinder wurden sie auf diesen Weg geführt. Verlassen von ihren Eltern fielen sie nicht selten in die Sände sogenannter Diebeszüchter, welche fie anfänglich erhielten, im Stehlen unterrichteten und bann auf Beute ausschickten. Aber auch Eltern selbst geben nicht selten ihren Kindern Anleitung jum Berbrechen und Laster, indem sie sie auf die Straße jagen und nicht eber wieder zu hause einlassen, als bis fie eine gewisse Summe mitbringen. Bei ber eben ermähnten gewerbemäßigen Ausbildung ber Kinder zum Diebstahl durch ältere Diebe sollen ihnen zuerst angezogene Puppen, gleich ben Modellpuppen ber Maler, vorgestellt werden, um baran ihre Uebungen zu machen; bann laffen die Lehrer an sich selbst diese Uebungen vornehmen, und erscheinen nun die Kinder gewandt genug, so muffen fie endlich ihre erlernte Kunst auf den Straßen prakticiren, wobei sie in der ersten Zeit von ihren Meistern, denen sie für ihren Unterhalt den Löwentheil der Beute abzuliesern haben, überswacht werden. Boz hat im Oliver Twist, wo er von solchen unglücklichen Knaben erzählt, die im Dienste eines alten Gausners stehlen müssen, nur wirkliche Verhältnisse dargestellt.

Eugen Rendu erzählt im J. 1843 von einer solchen Diebessichule in Bond-Street (Borough-road), welche ein gewisser William Harris unterhielt, und wo jeden Tag eine Anzahl von Leuten beiderlei Geschlechts sich einfanden, um sich in der Kunst des Stehlens unterrichten zu lassen. Harris besuchte mit seinen Schülern die Theater und andere öffentliche Orte, damit sie hier unter seiner Leitung auch ihre Praxis ansingen.

So wachsen manche Kinder, ganz in verbrecherischen Anschauungen, Reigungen und Thaten beran, als ein Material für die Gefängnisse und das Schaffot. Alle ihre Gefühle sind verwildert; der Geiftliche, der sich ihrer annehmen will, erscheint ihnen als Heuchler, die Richter und Obrigkeiten als Tyrannen, die anständige Menschheit als ihr ärgster Feind. Dieser trau= rige Skepticismus an ber Wahrheit, Ehrenhaftigkeit und Gute ber menschlichen Natur ist von höchstem Einfluß auf ihr verbrecherisches Treiben und kaum zu besiegen. Er stachelt sie zu einem wilden Born gegen alle Besitzenden. Sat aber ein Geistlicher einmal das Vertrauen und die Liebe dieser Elenden gewonnen, weil er ihrer Noth und Verzweiflung sich werkthätig angenommen, dann würden sie Alles eber ertragen, als daß ihm unter ihnen ein Leid geschehe. Niemals, erzählt der erwähnte Geiftliche, babe ich von einem Diebe, selbst wenn er betrunken war, ein unschönes Wort erhalten. Im Gegentheil, wenn ich mitten in der Nacht durch ihre Gaffen wandern mußte, fo ware ich vollkommen sicher und würde es mir von allen Seiten entgegentönen: Dort geht unser Freund, der Diener Gottes, unser

Pfarrer — Gott segne ihn! Und selbst wenn ein Dieb, der mich nicht kennt, mich beraubte, die Andern würden mir alsbald mein Eigenthum wieder zuruckstellen. —

Die Londoner Diebe haben unter sich das Prinzip der Arbeitstheilung aufgenommen, so daß jede Alasse derselben nur einen bestimmten Zweig des großen und alten Handwerks cultivirt, worin sie es aber dann auch zur höchsten Birtuosität bringt. In dem Lande, wo z. B. das Uhrmachergewerbe sich in 102 Abtheilungen spaltet, von denen jede besondere Arbeiter beschäftigt, kann es wohl nicht anders sein. Die Mitglieder einer einzelnen Diebssection sind mit einander genau bekannt und sie haben innerhalb der allgemeinen Gaunersprache wieder ihre eigene Terminologie. Machen wir uns mit diesen Sectionen etwas bekannt.

Da stehen in erster Reihe diejenigen Diebe, welche mit Ge= walt plündern, indem sie entweder in die Häuser einbrechen (Craksmen), ober die Leute auf offener Straße (Rampsmen) ober in Gemeinschaft mit schlechten Weibspersonen ausrauben (Bludgers ober Stick-Slingers.) In die zweite Klasse dieser Section gehören die Garotters, (von garotta, dem eisernen Band, womit in Spanien den Verbrechern auf dem Schaffot der Hals zugeschnürt wurde), welche vor einigen Jahren ganz London in Schreden versetten, jett aber nicht mehr fo brutal auftreten. Sie überfielen, gewöhnlich zu 3 Mann, jeder bewaffnet und mit einer Maske verhüllt, den Wanderer bei Tag und bei Nacht. Der erste betäubte ihn durch einen Schlag und brückte ihm ein Bechpflaster auf den Mund, der andere schnürte ihm bie Reble zu und ber Dritte bemächtigte fich rasch seiner Werthfachen. Aber ein solch unerbetenes Rleeblatt erschien oft auch mitten in der Nacht an dem Bett eines forglosen Schläfers. schlug und knebelte ibn und raubte bann feine Wohnung aus. Selbst in den erften Botels follen sich folche Besucher bei ben

Fremden eingefunden haben. Gegen Ende des Jahres 1856 und in den ersten Monaten des folgenden Jahres tauchten die Garotters plöglich zum allgemeinen Entseten in London auf und wurden zu einer öffentlichen Calamitat, gegen welche die Polizei keine genügende Abhülfe gewähren konnte. Morning Post sagte damals, daß ganz London unter dem Despotismus ber Diebe seufze, und berichtete hierauf, daß in allen Kabriken ber Hauptstadt antigarottische Meffer und Fangeisen verfertigt würden und daß man in den Säufern Gloden anbringe, um im Falle eines Angriffs ein Zeichen zu geben. Jedes Dorf in ber Nähe ber Hauptstadt, fährt bas Blatt fort, fest fich in Stand, eine Belagerung auszuhalten, mährend in unferen besuchtesten Straßen die Garotta sich einbürgert. Diejenigen, benen an ihrem Salse gelegen ift, sprechen schon allen Ernstes die Absicht aus, des Abends eiserne Halsbinden mit icharfen Spigen tragen zu wollen und zu anderweitigen Vorsichtsmaßregeln zu greifen. Die Dinge find bis auf den Bunkt gediehen, daß das Gebot der Nothwehr an die Stelle des Staatsgesetzes, welches uns nicht mehr schütt, treten muß. Es ift vollkommen erwiesen, daß diese Bösewichter ihr Gewerbe auf eine fo regelrechte Weise betreiben, wie die Schneider und die Fleischer. — Die Diebe Diefer erften Section muffen felbftverftandlich fraftige Manner fein.

Darauf kommen jene, welche benen, die ausgeraubt werden sollen, zuerst starkes Getränke beibringen und dann die Berauschten ausplündern (Drummers und Bug-Hunters). Zu diesem Zweig bes Geschäfts bedarf es vor allem einer gewissen vertrauenersweckenden Umgänglickeit und Suada. — Die dritte Section, die sich wieder in mehrere Klassen sondert, wird von denen gesbildet, welche heimlich stehlen. Für sie ist vor allem Schlauheit, Geschicklichkeit und Schnelligkeit der Hand ein Erfordernis. Hierher gehören nun die Modsmen oder Svellmodsmen, welche bei einem Menschengedränge, wie in einer Kirche, in einem

ŀ

Omnibus 2c. stehlen, und wovon die einen, die Buzzers oder Buznappers, die Taschen der Herren, die andern, Wires, die der Frauen aufs Korn nehmen. Diejenigen, welche es vorzugsweise auf Nabeln und Brochen ober auf Taschenuhren abgesehen haben, begründen wieder eine Unterabtheilung, die Propnailers und Thumble-Screwers. Die zweite Klasse der dritten Section find die Shoplifters, welche aus Gold- und Silber- und Juwelenläben stehlen; die britte bilben die Sneaksmen, kleine Diebe, die fich mit irgend einem Gegenstand fortschleichen. Wenn fie fich mit Gutern, die auf Rarren und Rutschen liegen, wegschleichen, heißen fie Drap-Sneaks; wenn fie unter dem Thor eines Hotels schlafen, um am nächsten Morgen mit bem Gepäck eines Reisenden, das vielleicht einen Moment aus den Augen gelaffen wird, zu verschwinden, sind es die Snoozers u. s. w. Rlaffe verzweigt sich sehr, benn sie umfaßt alle, die etwas wegstibigen, seien es Rleiber, die an Zäunen aufgehängt find, seien es Victualien aus ben Verkaufsbuden, seien es Thiere, Sunde, Kapen, Bögel u. drgl. Auch die Weiber und Buben, welche den Kindern anständiger Leute ihre Kleider, ihre Ohrringe und, was sie sonst Werthvolles bei sich haben, abnehmen, gehören Eine vierte Section sind die sogenannten Vertrauensbrecher, d. h. diejenigen, welche anvertraute Gegenstände veruntreuen, 3. B. unehrliche Dienstboten, welche Diebe in die Wohnung der Herrschaft einlassen; Leute, welche Geldbriefe unterschlagen u. s. w. Eine fünfte Section besteht aus den Sho-Kulmen, denjenigen, die durch Copien stehlen, wie die Falschmünzer, die Betrüger in Wechseln und Noten. Und endlich die sechste Section bilden diejenigen, die von den Dieben leben, indem sie wie die Fences, gestohlenes Gut kaufen oder, wie die Coiners, falsches Geld ausgeben. —

Diese Theilung ihrer Arbeit mag wohl die Ursache sein, daß die Londoner Diebe die ersten in der Welt sind; es gibt

The second of the second of

kaum eine Unternehmung, die sie nicht wagten, kaum eine Sicherung, die sie nicht illusorisch machten. Sie bilden ihre Geschäftszweige. mit berfelben Keinheit aus, als wie die ehrlichen Leute die ihrigen, und erwägen mit gleicher Umsicht wie diese alle Chancen des Gewinnes. — Die sogenannten Ticket of leave=men, d. h. jene Verbrecher, die nach einigen Jahren auter Aufführung in den Strafcolonien einen Nachlaß ihrer Strafzeit erlangen und in die Beimath zurudkehren durfen, verstärken besonders das Contingent der gewaltsamen Diebe. Da sie schwer in Arbeit genommen werden, sind sie gewöhnlich genothigt, ihr altes Gewerbe wieder aufzunehmen. Aber nicht nur Männer, auch Weiber betheiligen sich an Verbrechen und zwar nicht selten an den allerschwersten. — Wahrhaftig, sagt das Journal Craminer im J. 1857, man läuft viel weniger Gefahr die große Wüste zu durchreisen, als zur Nachtzeit irgend ein abgelegenes Viertel von London. Und die Times meinen im Jahre 1856, daß alle äußeren Feinde Englands wenig zu bedeuten batten gegenüber dem mit jedem Tag mehr anwachsenden Heer von Dieben. — Die gestohlenen Sachen muffen von den Dieben verwerthet werden können, sonft wurde die Dieberei ihren Mann nicht ernähren und bald absterben. Ru diesem Behufe dienen nun in London insbesondere die sehr zahlreichen "Leaving=Houses", eine Art von Pfandhäusern für gestohlene Sachen, deren Runden aber meiftentheils aus jugendlichen Verbrechern bestehen, die in folden Lokalen ihre Beute gegen den zehnten Theil ihres Werthes vielleicht verpfänden, oder, was häufiger ist, verkaufen können. Aber auch diesen erhalten sie nicht in baarem Gelbe, denn die "Leaving= Sou= fes" find (fcon bes äußeren Scheines wegen) mit einer kleinen Krämerei verbunden, deren Eigenthümer seinen Gewinn am Raufe der gestohlenen Sachen noch dadurch vermehrt, daß er sie zum · Theil mit Waaren aus seinem Laden bezahlt. Dieses Geschäft ift selbstverftändlich sehr einträglich und die Besitzer find meistens

The second of th

auch noch Eigenthümer einer Anzahl benachbarter Häuser, welche ihnen außer den Mietherträgnissen im Nothfalle auch noch Schlupfwinkel für ihre Contrebande gewähren. Die Sachen, welche einmal über die Schwelle dieser "Leaving-Houses" gegangen sind, muffen für verloren gehalten werden, da die Polizei so lange in dieselben nicht eindringen barf, bis sie nicht mit Gewißbeit weiß, daß dort wirklich gestohlenes Gut versteckt fei. Times (in einem Artikel v. J. 1869) sagen, daß das Innere ber Zimmer dieser Säuser unbeschreiblich sei. Eines nach bem andern enthält ringsum Holzgestelle mit allen Arten von Rleidern, Schuhen, Eisenwaaren u. bergl., auf welche Summen von 11/2 p. bis auf 15 sh. ausgeborgt find. Die Mebraabl der Gegenstände zeigt Spuren vom früheren Gebrauch, aber mindestens ein Drittel ist neu und ganz zweifelsohne gestohlen. Auch von den zwei übrigen Dritteln macht die Polizei sich anbeischig. die rechtmäßigen Eigenthümer in Zeit von einer Woche aufzufinden, wenn fie die Macht hätte. Aber zunächst hat fie nach bem gegenwärtigen Stande bes englischen Gesetzes diese Macht nicht; doch selbst, wenn sie zu einem berartigen Vorgeben auch ermächtigt wäre, bliebe es eine sehr schwierige Arbeit, der gestohlenen Sachen habhaft zu werden; denn mit erstaunlicher Schnel= ligkeit wird ein erwarteter Ueberfall seitens der Polizei von einem "Leaving = House" zum andern signalifirt und werden die "Depositen" in Sicherheit gebracht. Wenn nun verpfändet. werben die letteren — selbstverständlich gegen ungeheure Wucherzinsen — einen Monat lang verwahrt; sind sie aber dann noch nicht abgeholt worden, so werden fie mit den verkauften Gegenständen nach der sogenannten Diebsbörse gebracht, wo man sie noch immer sehr billig, aber doch mit einigen 200 bis 300 Procent Gewinn losschlägt. —

Manhew, welcher nicht blos um die Erforschung der Nachtseiten der Londoner Gesellschaft, sondern auch um die Hebung

des materiellen und moralischen Zustandes der niederen Klassen viele Verdienste sich erworben bat, veranstaltete einmal ein Diebsmeeting. Er miethete zu biefem Zwede ein großes Soulzimmer und ließ an junge Diebe und Baganten Eintrittbillets austheilen. Bedingung für die Zulaffung mar, daß fie Bagan= ten und nicht über 20 Jahre alt seien. Es kamen ihrer 150. Sie waren schon alle eine Stunde vor dem anberaumten Termin da. Nicht leicht war mehr Schmut, lumpige Kleidung und Elend beisammen gesehen worden. Ginige maren junge Männer. andere mabre Kinder, nur 6 Jahre alt. In Saltung und Ausseben waren sie sehr verschieden. Manche saben aut und frisch. wie Knaben aus anständigen Familien, aus; andere trugen die Spuren aller Laster auf den Zügen. Anfangs war ihr Benebmen fehr unordentlich. Buftes Gefdrei, Flüche, Kapengebeul, hundegebell — kurz jede Art von Tönen ließ sich hören. hatten ihre Eltern noch, 39 nur mehr den Vater, 80 waren 50 waren professionirte Bettler, 66 notorische Doppelmaisen. Gewohnheitsbiebe. Als eine nähere Untersuchung ergab, daß bie Meiften Diebe maren, erhob sich ein ungeheurer Applaus. Biele waren bereits im Gefängniß gewesen, und zwar schon mehrmals, barunter fünf 20mal, sechs 24mal, einer 29mal. Je öfter einer im Gefängniß gewesen, besto größeren Beifall spendete ibm bie Versammlung. Als ein 19jähriger Buriche erflärte, bag er schon 29mal eingesperrt gewesen sei, brach ein mahrer Sturm bes Beifalls, ein bröhnendes Bravo, vermischt mit Sändeklatichen und Rapengeschrei, los. Biele bekannten, daß sie von ihren Eltern jum Streunen abgerichtet ober daß fie in Lodging Saufern zu Dieben gemacht worden seien. 63 konnten lesen und schreiben und gerade diese waren der Mehrzahl nach Diebe. 50 erflärten, fie hatten die vulgaren Diebesgeschichten und den Calender von Newgate gelesen, und viele von diesen betheuerten, daß fie gerade diese Lecture zum Diebsleben verführt habe. Ms

fie gefragt wurden, was sie von dem berüchtigten Räuber Jack Sheppard hielten und ob sie ihm gleichen möchten, hieß es: Ja, wenn die Zeiten wie damals wären. Auf die weitere Frage, ob der Anblick von Hinrichtungen auf sie keinen abschreckenden Eindruck gemacht hätte, erklärten sie: nur das erste Mal, bei oftmaligem Seben hätten sie sich ganz daran gewöhnt. —

Einige mußten auf einen erhöhten Blat fteigen und ihre Lebensgeschichte erzählen. So oft nun einer seine Diebereien berichtete, riefen die Andern: Schön, sehr gut. Sobald aber einer bekannte, daß er in den Lodging = Häufern zum Fall gebracht worden sei, wurde ihm gedroht und zugerufen, er solle schweigen. Alle gestanden, unglücklich zu sein und an ihrer Lage keinen Gefallen zu finden. Manbem richtete darum die Frage an sie, ob sie ihr gegenwärtiges Leben verlassen wollten. stimmig wurde mit Ja geantwortet. Und als er constatirte daß ihr Unglück aus den Lodging-Häusern stamme, gaben sie es Alle zu. Hierauf wurde darüber berathen, wie ihnen geholfen werden könne. Endlich machte Maphew ein Erperiment, indem er ihnen erzählte, daß er schon oft alte notorische Diebe bei sich empfangen habe und daß ihm auch nicht um 6 p. Werth weggekommen sei. Einmal hätte er einem Dieb einen Sovereign gegeben, damit er ihn wechseln laffe und diefer habe das Geld wirklich zuruckgebracht. Er frug fie nun, ob fie in gleicher Beise handeln wollten. Einige riefen: sie wollten es; Andere: sie wollten es nicht; und wieder Andere: sie wollten es nur ihm, aber keinem Andern. Darauf gab Maybew einem Buben von bem schlechtesten Aussehen, welcher bereits 26mal abgestraft worben war, einen Sovereign, damit er ihn wechseln laffe. Zugleich wurde ihm versichert, daß, wenn er mit demselben entfliebe, ihm fein Leids geschehen solle. Raum, daß er einige Minuten abwesend war, richteten sich schon Aller Augen gegen die Thur, ängst= lich wartend, ob er zurückfomme und die Treue bewähre.

fühlten, daß ihre Ehre auf dem Spiele stehe, und einige erklärten, sie würden den Buben tödten, wenn er nicht zurücksäme. Einige Minuten verstrichen in peinvoller Erwartung, man begann bereits sein Ausbleiben zu befürchten. Endlich kam er — und nun brach die Freude der Andern in lauten Jubel aus und sie trugen ihn triumphirend auf die Emporbühne.

Enge an die Diebe reihen sich die professionsmäßigen Bett= ler, welche gewöhnlich fleine Entwendungen und Betrugereien nicht verschmähen. Sie ziehen im ganzen Lande umber — Mayhew gibt die Zahl der ständigen Baganten beiderlei Geschlechts in England und Wales auf 110,000 an —, sie bedecken alle Straßen und bringen mit sich eine Fluth von Unreinlichkeit, Immoralität und ansteckenden Krankbeiten. Den Tag über betteln sie, Nachts suchen ie ein Workhouse auf, wo sie zwischen 6—10 Uhr Abends zu= gelassen werden und diejenigen, welche vor 9 Uhr kommen, auch noch Abendbrod und Milchsuppe bekommen. Am andern Morgen erhalten sie dasselbe zum Frühstück, wenn sie dafür 3 Stunden arbeiten wollen. Wegen des Ungeziefers, womit sie gewöhnlich bedeckt find, kann man ihnen nur selten ein Bett geben. einigen Landstrichen bestehen diese Baganten zu gleichen Theilen aus Engländern und Irländern, in andern bilden die letteren wei Drittel. Einige von ihnen treten hie und da anständig gefleidet auf und ziehen die Lumpen, welche von ihren Weibern als Reisebagage mitgeschleppt werden, erst dann an, wenn sie einem Drt nabe kommen, wo sie betteln'wollen. Sie erkundigen sich überall nach den wohlhabenden Leuten, nach ihren Gewohnheiten und Sympathien, endlich auch nach ihren Berwandten, um fich bei ihnen als gute Freunde derselben einzuführen, wodurch mitunter eine schöne Beute abfällt. Un ben Sausthuren, wo fie gebettelt oder gestohlen haben, schreiben sie den Uneingeweihten un= verständliche Hieroglyphen an, welche aber den später kommen= den Genossen sagen, welch eine Art von Geschäft hier zu machen sei.

Wie die Diebe, so bilden auch die Bettler eine Gesellschaft, von der in gleicher Weise das Princip der Arbeitstheilung angenommen ist, so daß jede Klasse eine andere Art des Bettels Da gibt es Bettler, die sich für alte See- ober Landsolbaten ausgeben, andere, die sich als unglückliche Arbeiter, als brodloje und ausgehungerte Fabrikarbeiter vorstellen; respectable Bettler, welche verunglückte Kaufleute, Schriftsteller 2c. fein wollen; verschämte Bettler, die fich felbst nicht zeigen, fonbern Bittschriften einschicken; bann solche, die burch ein widriges Schickfal um das Ihrige gebracht find, wie abgebrannte Gewerbsleute oder Matrofen, welche Schiffbruch gelitten haben. In die lettere Klasse gehören die berühmten Lucifer-droppers, Jungen, welche an einer besonders belebten und schmutigen Strafenece fich mit ein paar Schachteln Zündhölzer aufstellen und es so einzurichten wissen, daß ein eilig Vorübergebender an fie anrennen muß, worauf sie ihre Waare fallen lassen und ein furcht= bares Geheul anstimmen. Um sie schnell los zu werden, wirft man ihnen den drei- und vierfachen Werth ihrer Zundhölzer zu, worauf sie dieselben sogleich wieder auflesen und ihr Spiel von Neuem beginnen. Dann kommen die Bettler, welche wirkliche oder blos fingirte Leiden und Gebrechen haben, Krüppel, Mißgestaltete, Epileptische, Berftummelte, Blinde, Taube, Stumme; wieder andere, die mit eingebundenem Kopf oder halbnackt erscheinen. Weiter die verhungerten Bettler, die auf den Stragen liegen und entweder ausrufen: ich bin im Sterben oder ein Papier hinhalten, worauf geschrieben steht, daß sie vor Erschöpfung schon die Sprache verloren haben. Die verhungerten Bettler arbeiten wieder nach zwei verschiedenen Syftemen. Die Einen. die Kruftenwürger, erregen das Mitleid baburch, daß ihnen das Stud Brod, was man ihnen etwa reicht, im halse steden bleibt da sie des Essens schon ganz entwöhnt sind. Andere sammeln die für die Bögel ausgestreuten Brodkrumen fo lang auf, bis

fie Aufmerksamkeit erregen und beschenkt werden. Den Schluß dieser Gesellschaft bilden die fremden Bettler, die sich in den Weg stellen und fragen, ob man französisch, deutsch u. s. w. spreche; dann die einen kleinen Handel treibenden Bettler und endlich die Bettelmusikanten, die vor den Häusern und in den Hösen aufspielen. Als eine Dependenz der ganzen Sippschaft erscheinen die, welche Bettelbriese schreiben und dafür ihren Gewinnantheil beziehen.

Der Bettel gehört nicht zu den schlechtesten Erwerbszweigen in London; manche verdienen badurch fehr viel, leben gut und legen auch noch Geld an. — Derfelbe hat, wie wir fehen, in London Methode und es darf uns darum nicht überraschen, wenn bier Lectionen über die Kunft zu betteln angekündigt wer-Ein gewisser Professor Lazar Roonan kündigte im Jahre 1857 in London öffentlich an, daß er eine Schule errichtet habe, in welcher Theorie und Praxis des Bettelns in ihren anständigen Formen gelehrt werden sollen. "Jeder gefittete, und mit gewöhn= lichen Verstandeskräften begabte Mensch, von gesetzem Wesen, beißt es in dieser Ankundigung, kann durch einen einzigen Cursus von 6 Lectionen fich in ben Stand feten, auf Roften bes Bublikums zu leben, ohne von den Chicanen der Polizei behelligt Der Professor stellt die billigften Bedingungen. Er vermiethet auch Knaben und Zöglinge zu mäßigen Preisen. Die seiner Obsorge anvertrauten Anaben, wenn sie sich gleich im garten Alter befinden, werden dahin gebracht, jedwede Rörpergestalt anzunehmen, ohne einen wirklichen Verluft an den Gliedmaßen zu erleiben und ohne Gefahr für die Gefundheit. einen gemiffen Preis werden gewiffe beffere Stragen in den mild= thätigen Vierteln Londons kundgegeben. — Professor Roonap. heifit es weiter, balt eine vollständige Sammlung von Certificaten. Gliederbrüchen, Verwundungen durch Klintenkugeln, sowie von jeder Art, getreu nach der Natur. — Gescheidte und betriebsame Frauen können gegen eine mäßige tägliche Beisteuer versichiedene, zum Straßendienst besonders geeignete Zwillingspaare erhalten; der Professor übernimmt auch Beistellung von Hunden für Blinde, ferner von Krücken und Pflastern, kurz alles, was zum Geschäft ersorderlich ist. Aufträge in die Provinzen werden schleunigst und mit Verschwiegenheit besorgt. 21. Princeß-Street, St. Giles."

Als halbe Bettler möchte ich die Strafenkehrer betrachten, die aus jedem Geschlecht und Alter, gefund und früppelhaft, sehr zahlreich in London auftreten. Man kann keine Straße, keinen Square paffiren, ohne einem zu begegnen. Wie eine Art Eigenthum betrachten Viele die Stelle, wo sie kehren, und die Polizei beschützt sie auch darin. Einige werden von hausbesitzern gehalten, andere betreiben ihr Geschäft auf das Wohlwollen des Pulicums bin. Gewöhnlich sind es alte und franke Leute, keine andere Arbeit mehr besorgen können. Neben den bestän= bigen gibt es aber auch zufällige Straßenkehrer, welche plößlich auftauchen, wenn es stark regnet und die Straßen ungangbar werden, oder die an Sonn- und Feiertagen, bei Festlichkeiten und an Theatern, wo sie den Eintretenden den Weg fäubern, sich zu thun machen. Die beständigen Straßenkehrer stehen sich nicht gerade schlecht und gehören zu der anständigsten Klasse der Vor 30 Jahren soll ihr Geschäft sogar sehr einträglich gewesen und manchmal die Woche hindurch bei 3 Afd. abgeworfen haben; jett kommen die Besten, die auf den großen Straßen und an öffentlichen Gebäuden kehren, wöchentlich durchschnittlich auf 12—15 sh.; die andern täglich durchschnittlich auf 1 sh.

Die zufälligen Straßenkehrer sind meist Buben und Mädchen. Die Buben, zerlumpt, bloßfüßig, schmutig, mit bleichen Gesichtern, aber oft von sehr gutmüthigem Ausdruck, bilden eine Art Ussociation; sie vertheilen sich an bestimmte Orte, haben ihre eigenen Statuten, wonach sie ihre händel schlichten, ihren eiges

nen Capitan, ja vor einigen Jahren hatten fie sogar ihren eigenen Ronig. Sie fprechen einen besonderen Jargon, womit fie fich Signale geben, wenn ihr ärgster Feind, ber Policeman im Anzuge ift. Wenn ihrer mehrere an berfelben Stelle fich befinben, so gehört Arbeit und Erlös dem, der zuerst beispringt; die andern bleiben ferne. Sie theilen ihre Einnahme nicht. Wenn fie vor einem herrn oder einer Dame herkehren, jammern fie ihnen ihr Elend vor und dies ift gewöhnlich fehr groß. Sie kehren auch den Schnee; bei trocknem Wetter öffnen sie die Cabs, laufen, namentlich Rachts, neben bem Omnibus ber und schlagen ein Rad nach dem andern, bis man ihnen etwas zuwirft. König war ein Junge, der diese Runfte am besten verstand; aber Se. Majestät hatte keine Civilliste und mußte sich sein Brod fo fauer verdienen, wie die andern. Der Verdienst ift febr zufällig und gewöhnlich fehr klein; einige Bence bei regnerischem und schneeigtem Tage, bei schönem oft gar nichts. Darum jauchzen biese armen Jungen, wenn schlechtes Wetter ift. Durchschnittlich mögen sie sich für den Tag 4 p. verdienen, wovon sie die Sälfte für ein Nachtlager im Lodginghouse bezahlen müssen, wenn sie nicht im Freien schlafen wollen, ba die Mehrzahl von ihnen feine Heimath hat. Ihr Mahl richtet sich natürlich nach ihrer Einnahme. Um 21/2 Uhr Morgens fommen fie ins Lodginghouse und maschen sich alle, soviele ihrer immer bier einkehren in demselben Waffer. Diese Quartiere find abscheulich und mehrere Buben liegen in einem Bett. Doch von biesen Anstalten werde ich noch ausführlicher sprechen.

Es gibt auch ganz junge und kleine Straßenkehrermädchen. Manhew sprach ein solches von 12 Jahren, das mit seiner Arbeit ihren Bater und zwei kleine Geschwister, eins von  $3^{1}/_{2}$ , das andere von 5 Jahren, die sie zugleich zu überwachen hatte, da die Mutter gestorben war, und die darum in der Nähe ihres Geschäftsbetriebes unter einer Hausslur saßen, unterstützte.

Sie konnte beshalb in keine Schule gehen und hoffte, daß ihre Geschwister ihr bald beihelfen würden. Sie kehrte von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Abends und verdiente durchschnittlich 6—8 p; auch erhielt sie oft Brod, Käse und Anderes zum Gesichenk. Da sie keine Kleider hatte, konnte sie nicht in den Dienst gehen. Stellten sich andere Kinder zum Kehren neben ihr auf, so blieb sie doch und begnügte sich mit einer geringeren Sinsnahme.

Bu ben unordentlichen und gefährlichen Rlaffen ber Gefellicaft gehören nun auch jene unglücklichen Beschöpfe, die mit Jugend und Schönheit ein Gewerbe treiben — die Magdalenen, wie man sie barmberzig genannt hat. Viele von ihnen halten mit Dieben zusammen, welche den Thoren ausplündern, der Wenn man Nachts durch die Strafen ihrer Lockuna folate. von London wandelt, wo in hunderttausend Gaslichtern ein zweiter fünstlicher Tag anbricht, dann begegnet man ihnen haufenweise, mitunter von großer Schönheit, meiftentheils aber berabgewelft und mit dem Gepräge der Sünde auf den Zügen; je nach der Stufe ihrer Blüthe oder ihres Verfalls in noblen Faucher sagt, daß nach neueren ober schlechten Stadtvierteln. Mittheilungen ihre Zahl auf 80,000 steige, was aber gewiß eher zu niedrig als zu boch gegriffen ist.\*) Erlogen ist das Roth und die Frische ihrer Wangen, erheuchelt die Beiterkeit, mit der sie zu locken suchen, abgenutt und fadenscheinig der

<sup>\*)</sup> Die constatirten Häuser ber Schande in London ilberstiegen im J. 1858 die Anzahl von 4500; nach Khan betrug dieselbe sogar 5000. Die hier sich preiszebenden Mädchen wurden von der Polizei selbst auf 30000 geschätzt, während außerbem gegen 40,000 alleinwohnende Dirnen die Unzucht gewerbs-mäßig betreiben sollen. In den untern Ständen soll nach Khan und Talbot auf 3 honette Mädchen ein verderbtes, im Ganzen auf 7 weibliche Personen eine seile Dirne kommen. Das medizinische Journal Lancet schrieb im J. 1857, daß über 80,000 Frauenzimmer in London ihren Unterhalt mit der Prostitution gewinnen und daß ihrer gegenwärtig ganze Ladungen vom Continente einaessührt werden, da London den besten Markt dasür bietet.

But, und falsch ber Schmuck, in dem sie, oft Prinzessinen gleich, auftreten; Leib und Seele ift ihnen vergiftet. Diefe beklagens= werthen Madchen, die Leichtsinn, Genufsucht, Sitelkeit, Noth und Verzweiflung gleichfam auf die Strafe geworfen haben, machen eine abwärtssteigende Carrière durch — von Argyll-Room an, wo sie in eigenen Equipagen mit betreften Bedienten anfahren und Lords und reiche Raufherrn ihre Gunft so theuer bezahlen, daß sie im Uebermuth aus hundertpfundnoten sich Papilloten wickeln können, bis hinab zu ben Irrfahrten auf den nächtigen Straßen, in den Gasthäusern, Theatern, cafés chantants u. f. w., wo sie zulett froh sind, wenn ihnen als Lohn für ihre Sunde auch nur ein Abendeffen bezahlt wird. Richt felten aber brechen fie vor hunger an den Stufen ber Rirchen und Paläste zusammen. Und bann geht es noch tiefer binab, in die Matrosen= und Diebeskneipen, bis ein unbeilbares Siechthum sie an Gott und Menschheit verzweifelnd von der schmäblichsten Eristenz erlöft, wenn sie nicht vorher selbst in den Kluthen der Themse ein freiwilliges Grab gesucht haben. — Man hat berechnet, sagt Ryan, daß in London 400000 Versonen direct oder indirect in Beziehung zur Prostitution stehen und daß diese in der Hauptstadt jährlich eine Ausgabe von 200 Millionen Franken veranlaßt. Auf alle Weise ist aber bier auch die Verführung geschäftig, entartete Mütter selbst bereden ihre Töchter, oft schon im Alter von 8-10 Jahren, zur Sünde. In Schriften, Tagesblättern und Abbildungen wird der Same des Berberbens ausgestreut; in einer einzigen Winkelgasse Londons sollen bei 60 Buden sich befinden, in denen obscöne Bücher und Abbildungen verkauft werden.

Segen die gefährlichen Klassen Londons hat Robert Peel im Jahre 1828 durch eine trefflich organisirte Polizei Vorsorge getroffen. Die ganze Polizeimacht beträgt ungefähr 6000 Mann, bestehend aus den Detectives und Policemen. Die Ersteren in Civil-

kleidung und darum nicht leicht erkennbar, spüren die Verbrecher auf, bei welchem Geschäft Jeder wieder seine Specialität hat; die Policemen dann bemächtigen sich der aufgefundenen Verbrecher. Die Policemen sind unisormirte und durchschnittlich große, kräftige und auch schöne Männer, deren Andlick Vertrauen einsstößt und ohne die es auch bei hellem Tage unmöglich sein würde, ungefährdet die belebtesten Straßen zu passiren. Sie durchstreisen London bei Tag und Nacht; gewöhnlich ihrer zwei überwachen eine Straße, mit deren Ginwohner und ihren Vershältnissen sie oft genau bekannt sind.

Es ist wohl kein Beg des Erwerbes, der in England und London nicht eingeschlagen würde. Da gibt es Lumpensammler und Kehrrichthaufenaussucher — Männer, Weiber und Kinder, die von Mitternacht an bis zum Anbruch des jungen Tages die Stadt durchwandern, um verlorene oder weggeworfene Dinge In London find threr mehr als 1000 und fie halten zu finden. es schon für günstig, wenn sie auf einer ihrer Erpeditionen um 8 p. Werth auflesen. Sehr Alte und sehr Junge bringen es gewöhnlich nur zu 2-3 p; um 10 p. zu machen, muß man schon fehr fleißig und geschickt sein. Diese Leute wohnen in ben allerverkommenften Gaffen, meistens zwischen der City und den St. Ratharine=Docks in ber Nähe bes Tower, und Rosenmary= Lane. Darunter gibt es Ginige, die aus ben besten Berhältniffen entweder durch eigenes Verschulben oder burch widriges Schickfal zu diesem Elend herabgesunken find. — An sie schließen sich bie Sammler von Cigarrenstummeln an, beren täglich minbestens 30000 weggeworfen werden und die nun wieder aufgelesen in bie Hände des Fabrikanten wandern, welche "berrliche Havannah's" baraus zu bereiten missen. -

Es ist eine traurige Thatsache, daß gerade in dem Lande der höchsten Blüthe der Industrie der Arbeiter vielkach am niedrigsten gestellt und am meisten, oft bis zur Bernichtung, ausgebeutet

wird. Die Baumwollindustrie zählt ungefähr 90 Jahre — in brei Generationen der englischen Race hat sie 9 Generationen Baumwollarbeiter verspeift. Wir wiffen, daß es eine Anzahl von Induftriezweigen gibt, die durchaus gefundheitsschädlich find, wie 3. B. die Flachsspinnereien, wo das Arbeitslocal so mit Staubund Faserartikeln des Rohmaterials gefüllt ist, daß ein nicht baran Gewöhnter feine 10 Minuten hier aushalten fann; wie die Töpfereien, wo die Arbeiter häufig von Bruftfrankheiten binweggerafft werden und ihre Nachkommenschaft, die sich bemfelben Berufe widmet, immer zwerghafter und elender wird; wie bie Spitenmacherei, wofür 150,000 Personen in England beschäftigt find, unter benen die Schwindsucht geradezu becimirend auftritt; wie die Zündhölzer-Manufacturen, wozu sehr häufig Kinder von 10, 8 und 6 Jahren verwendet werden u. f. w. Dazu kommt nach, daß viele dieser Beschäftigungen so schlecht bezahlt find, daß damit nicht einmal die Nahrung, welche gur Wiederberstellung der in der Arbeit verbrauchten Kräfte nöthig ift, ge-Von den 44,000 Putmacherinnen und gegen 22,000 Näherinnen Londons z. B., welche gewöhnlich von 5 Uhr Morgens bis 11 Uhr Nachts zu arbeiten haben, nimmt eine im Durchschnitt täglich 4 Pence ein. — Die Folge ift, daß die Arbeitergenerationen physisch immer mehr verkommen. Bon ben Webern von Spitalsfield, den Nachkommen der emigrirten Sugenotten — es sollen über 70,000 fein — ift conflatirt, daß fie im Durchschnitt kaum 5 Ruß erreichen, so daß man sie beutzutage nicht einmal mehr zum Kanonenfutter verwenden fonnte. Von Jugend auf siten sie bis zu 12 Stunden und darüber an der Arbeit, fie athmen selten frische Luft und sehen die Sonne nur durch trübe Scheiben. Als im Jahre 1863 in England eine Untersuchung über ben Rothstand bes schlechtest-genährten Theils der Arbeiterklassen vorgenommen wurde, da ergab sich, daß ein Seidenweber für seine Nahrung wöchentlich nur 2 sh.  $2^{1}/_{2}$  p.; eine Näherin 2 sh. 7 p.; ein Leberhandschuhmacher 2 sh.  $9^{1}/_{2}$  p. ein Schuster 2 sh.  $7^{3}/_{4}$  p. ein Strumpfwirfer 2 sh.  $6^{1}/_{4}$  p. auszugeben hatte. Ja für die Seidenweber von Macclesfield war die ermöglichte Durchschnittsausgabe gar nur 1 sh.  $8^{1}/_{2}$  d. Dazu muß man nun erwägen, daß in England der Werth des Geldes ungefähr halb so groß ist, wie bei uns, oder mit andern Worten, daß man sich mit dersselben Summe nur halb soviel Lebensmittel kaufen kann als bei uns. —

Dann gibt es gewissenlose Unternehmer genug, welche bei schlechtem Lohn ihre Arbeiter durch Ueberbürdung noch aus-Man hört so häufig von Unglucksfällen auf den englischen Bahnen; sie sind zunächst gewöhnlich eine Folge der Nachlässigkeit der Bahnbediensteten, aber ihre Arbeit dauert ununterbrochen oft 14-20 Stunden und bei Vergnügungszügen ununterbrochen mitunter 40-50 Stunden. - In einer Correspondenz der Allgemeinen Zeitung vom 17. November 1864 beißt es: "Capital und Maschine haben in den Fabrikbistricten eine besondere Menschenrace geschaffen, die von den Fabrikanten und Capitalherrn physisch und geistig so himmelweit verschieden ist, wie der flavische Bauer in Volen von dem gothischen Grundberrn, der Bariah von dem Hindu, die eroberte von berrschenden Klasse. Niemanden, der diese Fabrikdistricte besucht, kann der Gegensat zwischen der berrschenden und der bienenden Klaffe entgangen sein. Diese macht den Einbrud einer fremden Volksrace, die mit der herrschenden nichts gemein Es ist ein trauriger Triumph der modernen National= bat. ökonomie, diesen kleinen, verkrüppelten und verkummerten Menschenschlag mit den gedankenlosen Augen, der krankhaften Blässe im abgemagerten Gesicht, den unentwickelten Gliebern und Zügen geschaffen zu haben." Bielleicht in keinem Lande der civilisirten Welt werden die Kinder so für die Arbeit aus=

gebeutet, und wird die heranreifende Generation physisch und moralisch so zu Grunde gerichtet, wie in England. Die härtesten Dienstleiftungen werden ihnen auferlegt, sie sind die Hulfsar= beiter bei den Maschinen, sie bereiten das Rohmaterial für die Kabrikation, schleppen die schwersten Lasten, werden zu den schmutigften und edelhaftesten Beschäftigungen verwendet und athmen dabei die verderblichste Luft ein. In fast allen Fabrikzweigen werden Kinder zu Tode gearbeitet. Sobald fie nur binreichende Rraft für irgend eine Dienstleiftung besitzen, werden sie dazu angehalten und das nicht etwa auf kurze Zeit, sondern viele Stunden des Tages hindurch. Ueber die Kinderverwendung bei den Töpfereien ergab ein officieller Bericht aus dem Jahre 1863, daß hier siebenjährige Knaben von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, also 15 Stunden lang, angestrengt thätig In den Ziegel= und Backsteinfabrikationen dauert die Arbeit von 5 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, zu Zeiten auch von 4 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, und dazu sind auch Kinder von 4-6 Jahren verwendet. Tag und Nacht find hier die beiden Geschlechter beifammen, was eine grauenhafte moralische Corruption zur Folge bat. Gin Ziegler fagte barum zu einem Geiftlichen: "Sie könnten ebensowohl versuchen, den Teufel zu beffern, als einen von uns." In andern Manufacturen kommt es vor, daß Knaben von 12-15 Jahren 30 Stunden nach einander arbeiten muffen, mit Ausnahme einer Stunde Unterbrechung jum Schlafen und einer gang furgen Zeit zum Effen. Gin gewiffer Apfen erzählte auf Befragen bem Regierungscommissär von seinem Jungen: "Als er 7 Jahre alt war, pflegte ich ihn auf meinem Rücken hin und her über den Schnee zu tragen, er arbeitete gewöhnlich 16 Stunden. habe oft niedergekniet, um ihn zu füttern, mährend er an der Maschine stand; benn er durfte sie nicht verlassen oder still figen."

Zweifelt man noch, daß die Kinder hier fich zu Tode arbeiten? Aber nicht blos die Kinder, sondern auch die Erwachsenen, wie dies bei vielen Fällen in London gerichtlich conflatirt worden ift. — Es ift eine eigene Parlamentsacte gegen die Ausbeutung der Kinder ergangen, welche die Zeit, in der sie zur Arbeit gemiethet werden durfen, wie auch die Stundenzahl ihres Tagwerks bestimmt. Aber sie findet nicht durchgangig Beachtung und wird burch bas sogenannte "Home-Worf" illusorisch Die Fabrikanten geben die Arbeit aus und nun gemacht. beschäftigen wieder Eltern Kinder von der zartesten Jugend Da gibt es, nach officiellen Berichten, fünfbei derselben. jährige Kinder, die seit 3 Jahren Handschuhe nähen, 14—16 Stück täglich vom Morgen bis in die Nacht hinein; halberblindete Mädchen mit Brillen, die Morgens früh von den Eltern jum Hospital für Augenkranke geführt und dann zuruck in die Arbeitsstuben getrieben werden; kleine Knaben von 3 Jahren, die am Keuer kauern, mit beißen Bügeleisen in ber Sand, einige die versengten Sändchen in Wassernäpfen fühlend, andere mit verbundenen auf dem Strohlager figend, abgezehrt, aus hohlen altklugen Augen darein starrend, weil ihnen die Finger aus den Gelenken gegangen. "Sowie ein Kind nur eine Nadel fäbeln kann, fagen die Regierungscommissäre, die mit der Unterfuchung biefer Verhältniffe betraut waren, ift es zum Glend gebucht." — Sie erzählen von arbeitenden Müttern, die ihre arbeitenden Kleinen mit Stednadeln an ihre Schürze heften. "Wir thun es, erklären fie, bamit, wenn fie vor Müdigkeit umfallen, es nur eines Ruckes bedarf, um sie wieder auf die Beine zu bringen; denn fonft wurde die Arbeit unterbrochen."

In London besteht seine Art Kindermarkt. Leon Faucher fand in einem englischen Actenstück den Kinderhandel geschildert, welcher alle Montag und Dienstag von 6-7 Uhr Morgens zwischen Spitalssield und Bethnalgreen auf einer frequenten

Straße stattsindet. Kinder von 7 Jahren und darüber, beiderlei Geschlechts, werden hier zur Miethe auf Wochen und Monate ausgeboten und um einen wöchentlichen Sold von 1—2 sh. abgegeben, ohne daß ein weiteres Uebereinkommen über die Art ihrer Behandlung getrossen und eine Garantie für dieselbe gefordert würde, was man doch sonst bei jedem Thier, das man verleiht, zu bedingen pslegt. Die Miether können die Kinder ausbeuten, wie sie wollen. Wenn gerade Arbeitsmangel ist, steigt die Zahl dieser ausgebotenen Kinder auf 300, im andern Falle sinkt sie bis auf 70.

Neben diesem indirecten Kindsmord ist aber auch der directe sehr gewöhnlich geworden. Das Geschäft der Engelmacherinnen, dort Dry-Nurses genannt, blüht wie bei uns, so auch in Eng-land; man gibt diesen Personen Säuglinge in die Pslege, welche dafür sorgen, daß sie in kurzer Zeit der himmlischen Freuden der Engel theilhaftig werden. Im J. 1865 trat wegen des in grauenhafter Weise um sich greifenden Kindsmordes ein Meeting in London zusammen, um Maßregeln der Abwehr zu berathen, da es dahin gekommen wäre, daß man unter 30 Frauenspersonen, denen man begegne, sicher immer eine für eine Kindessmörderin halten dürse.

į

Die Burial-Clubbs, Gesellschaften, welche ihren Mitgliedern gegen einen geringen jährlichen Beitrag eine Prämie von 3—5 Pfd. zur Bestreitung der Begräbnißkosten aussehen, haben unabsichtlich gerade auf eine Mehrung des Kindsmordes hinge-wirkt. Die Eltern lassen ihre Kinder in diese Gesellschaften aufsnehmen — es kommt vor, daß ein Kind oft bei 10—20 solchen Instituten eingeschrieben ist — und sorgen dann dafür — durch schlechte Ernährung, durch jegliche Art von Berwahrslosung, ja auch durch Vergistung —, daß die Kinder bald hinswegsterben. Das Leichenbegängniß läßt sich nämlich um 1 Pfd. bestreiten, und so wird bei dem ganzen Geschäft immer ein

ż

<u>.</u>

Profit gemacht. Die Wahrscheinlichkeit bes Todes eines Kindes steigt, nach bem Verhältniß ber Zahl seiner Inscriptionen in solche Clubbs.

Es sind Fälle constatirt, daß Eltern 6 und mehr Kinder hatten, welche alle nur 9-18 Monate lebten. Namentlich weibliche Kinder wurden die Opser dieser Speculation. Bei der Berhandlung mit einer gewissen Mary May, welche, nachdem ihr 14 Kinder bereits hinweggestorben waren, eben die Begräbenisprämien für ihr 15. verlangen wollte, kamen diese grauenshaften Thatsachen ans Licht. Sie selbst gestand ihre Verbrechen nicht ein, sie sagte nur vor der Hinrichtung, daß wenn sie Alles, was sie wüßte, erzählen wollte, der Henker für die nächsten 12 Monate vollauf Arbeit hätte.

Bon den Armen von Manchefter ist es constatirt, daß auf 100 Todesfälle unter ihnen 60—65 auf Kinder unter 5 Jahren kommen.

Kay, dem ich diese letten Notizen entnahm, sagt: Diese Berichte erscheinen uns zu grauenhaft, um durchaus geglaubt zu werden, und würden sie uns nicht mitgetheilt, durch Männer von großer Ersahrung und Menschenfreundlichkeit, wir würden ihnen durchaus mißtrauen. Aber ach, sie sind nur zu wahr! Da kann kein Zweisel sein, daß ein großer Theil der ärmeren Klassen in eine solch entsetzliche Tiese der Hossnungslosigkeit, des Elends und der äußersten moralischen Entartung gesunken ist, daß selbst Mütter ihre Liebe für ihr hülstoses kleines Kind vergessen und es hinschlachten, wie ein Metzer das Lamm, in der Absicht Geld durch den Mord zu erhalten und damit ihre Armuth und ihr Elend zu erleichtern."

Nirgends in der Welt werden die Reichen so stark um der Armen willen besteuert und nirgends ist die Privatwohlthätigkeit außerdem so wirksam, wie in England. In keiner Stadt geschieht soviel für die Armen als wie in London. Aber die ungeheuersten Summen reichen nicht aus und die zahllosen Liebeswerke gehen

spurlos vorüber. Eine mehr als vierhundertjährige politische, fociale und rechtliche Verfündigung an' ben nieberen Rlaffen wird nicht fogleich gefühnt und geheilt. Wer die Gefchichte Englands nach dieser Seite bin verfolgt, dem enthüllt sich eine kaum glaubliche Barbarei, so daß die Versuchung entsteht, seine Culturentwicklung feit dem 15. und 16. Jahrhundert mehr zu beflagen, als zu bejubeln. Seit dieser Zeit nämlich begann mit ber Auflösung ber feubalen Gefolgschaften von Seite bes neuen mächtigen Abels, der wegen des Aufblühens der Wollmanufactur und des entsprechenden Steigens der Wollpreise das Ackerland in Schafweide verwandeln wollte, sowie auch von Seite der Krone eine brutale Berjagung der Bauernichaft von dem Grund und Boden, worauf sie einen feudalen Rechtstitel besaß, eine Usurpations des ihnen zur Nutnießung gehörigen Gemeindelandes und damit bie gewaltthätige Schaffung eines vogelfreien Proletariats. einen neuen furchtbaren Anstoß erhielt dieser Expropriations= proceh des Volks im 16. Jahrh. durch die Reformation und burch die in ihrem Gefolge auftretende Einziehung der Kirchenauter. Diese bestanden nämlich aus einem großen Theil des eng-Lischen Grundes und Bodens, an welchem, sowie an den Kirchenzehnten, bäuerliche Untersassen ein gesetlich garantirtes Eigenthumsrecht hatten. Diese Bevölkerung wurde nun von den könig-Lichen Günftlingen, an welche biese Güter zum Theil verschenkt wurden, ober von den speculirenden Bachtern und Stadtburgern, Die sie um einen Spottpreis erwarben, massenhaft ohne Berückfichtigung ihrer Rechtsansprüche verjagt. Das auf solche Weise in die Welt gesetzte Proletariat konnte unmöglich ebenso rasch, als es geschaffen worden, von der aufkommenden Manufactur verzehrt werden. Daber nun die Erscheinung, daß es sich großentheils in Bettler, Räuber und Baganten verwandelte. Maßregeln ergriff die englische Regierung gegen den so bedrobend auftretenden Pauperismus — einmal die einer Blutgeset=

1.

gebung und dann die Ginführung der Armensteuer. Die lettere wurde im 43. Jahre der Regierung der König Elisabeth officiell eingeführt, die erstere beginnt schon mit Heinrich VII, verschärft sich unter Heinrich VIII, Eduard VI und Elisabeth und Jakob I und bleibt gültig bis in die erste Zeit des 18. Jahrhunderts. Dieses Statut lautete 3. B. unter Elisabeth (1572): "Bettler ohne Licenz und über 14 Jahre alt sollen hart gepeitscht und am linken Ohrlappen gebrandmarkt werden, falls fie keiner für zwei Jahre in Dienst nehmen will; im Wiederholungsfalle, wenn über 18 Jahre alt, sollen sie hingerichtet werden, falls sie Riemand für zwei Jahre in Dienst nehmen will; bei abermaliger Recidive aber ohne Gnade als Staatsverräther hingerichtet werden." — " Aus einem Statut Eduards VI. vom Jahre 1547 ergibt fich noch, daß dieses Dienstverhältniß, in welches die Bettler bei noch gunftigerem Schickfal gelangen konnten, gleichbedeutend mit Sclaverei mar; der Herr hatte nämlich das Recht, den Sclaven nach Gutdunken schlecht ju ernähren, ihn zu jeder noch so edlen Arbeit zu verwenden, ihn zu peitschen und anzuketten, ihn zu verdingen und zu verkaufen. In demfelben Statut ift auch noch bestimmt, daß jedermann das Recht habe, dem Bagabunden seine Kinder wegzunehmen und die Buben als Lehrlinge bis jum 24. Jahre, die Mädchen bis jum 20. Jahre bei fich ju behalten. Laufen sie hinmeg, so sollen sie bis zu diesem Alter die Sclaven der Lehrmeister' sein, die nun mit ihnen in derselben Weise wie mit jedem andern Sclaven verfahren können. — Rach der Revolution unter Wilhelm III. von Oranien kam der Diebstahl an den Staatsdomanen in üppige Bluthe; sie wurden jum Theil verschenkt, jum Theil spottbillig verkauft, jum Theil geradezu an Privatguter annectirt, und so bildet das unrechtlicher Weise angeeignete Kirchen- und Staatsgut die Grundlage des colossalen Reichthums der englischen Oligarchie. beraubte Bolf aber murde eine wehrlose Beute der immer mächtiger sich erhebenden Industrie, welche bei dem großen Angebot von Arbeitskräften und im Kampse der Concurrenz den Lohn nicht selten bis zu jenem Minimum herabdrückte, welches die Lebensnothdurft nicht mehr überschreiten läßt.

Daher sagt Dr. Channing: "Die gegenwärtige Lage ber unteren Klassen ist ein trauriger Commentar zu Englands Institutionen und Civilisation. Die Masse ist hier zu einem Grad der Unwissenheit, des Mangels und Elends herabgedrückt, welcher jedes Herz, das nicht von Stein ist, rühren muß. In der civislisirten Welt gibt es wenig traurigere Erscheinungen als den gegenwärtigen Contrast in England zwischen einem grenzenlosen Reichthum und Luxus und dem Hungertod von Tausenden und Zehntausenden, zusammengedrängt in Zellen und Höhlen, ohne Bentilation und Licht, womit verglichen der Wigwam des Instianers noch ein Palast ist."

Manhem berechnet, daß das, was die Armentare einbringt und was aus wohlthätigen Stiftungen und durch Privaten zur Linderung der Noth geleistet wird, für England jährlich wohl auf 15 Mill. Afd, d. i. auf 180 Millionen Gulden sich belaufen bürfte. In London nun besteht jede denkbare Art von Institut, in welcher Form eŝ das Elend. immer mag, wenn nicht zu beben, doch mindestens zu mildern. Alle Werke der Barmherzigkeit werden fortwährend und in Makstabe ausgeübt. Körperlich arokartiaem und aeiítia Kranke, Krüppelhafte und ihrer Sinne zum Theil Beraubte werden gepflegt und unterstütt. Findelkinder, Waisen und arme Eltern werden aufgenommen, Nackte werden befleibet. Verschuldete Unwissende belehrt, befreit. Verzweifelte Lasterhafte zu bessern gesucht. Immer und auf trösten. alle Weise wird für die Armen gesammelt. Bei 600 Wohl= thätigkeitsanstalten zählt London und nicht blos auf die Ginheimischen, auch auf die Fremden erstreckt sich ihre Wirksamkeit. Leider aber nimmt das Elend nicht ab, sondern ist um= gekehrt in beständiger Steigerung begriffen. Von den Jahren 1858-67 nahm die Armuth in London um 75 Procent zu; 1866 wuchs die Rabl der Armen um 7. 1867 noch einmal und mar um 18 Broc. Alle Lebensmittel vertheuerten 1865. Daneben aber vermehrt sich ber Reichthum bes Landes b. b. das Cavital vermehrt sich bei den schon besitzenden Klassen. Auch Mac Culloch, der berühmte englische Nationalökonom, constatirt die Thatsache des fortwährenden Wachsens der Armuth in England und Sand in Sand bamit bas bes Berbrechens. Im Jahre 1852 meinte Maphew, daß in England ein Siebentel vom Bettel und Verbrechen lebe. Mit der Zunahme der Armuth mehrte sich in London auch die Zahl der Verbrechen. Im Jahre 1867 wurden hier 63042 Personen verhaftet, 60000 darunter waren Strolche von Profession und ohne alle Erziehung.

In London mögen wohl bis 40 sogenannte Work-Houses b. h. Häuser der Werke der Barmherzigkeit bestehen, wo die Armen entweder für immer, wenn sie hochbetagt oder gänzlich arbeitsunfähig sind, oder, wenn dies nicht der Fall ist, auf einige Zeit ausgenommen und verpstegt werden können. Auch werden den Bedürftigen außer dem Work-House, die in der Pfarrei wohnen, wohin die Anstalt gehört, geringe Gaben verabreicht. Hunderttausende von Bettlern und Baganten erhalten während eines Jahres von den Werkhäusern Londons Unterstützung.

Ich erhielt durch die Freundlichkeit eines Kaufmanns aus Exeter, der mit mir auch bei Tage die Armenwinkel von Drurpslane, namentlich Seven Dials, durchwanderte, Gelegenheit, mir eines der größten Werkhäuser von London, nämlich das von Maryslesdone näher zu betrachten. — Es ist ein weitgestrecktes, hohes, die Ecke zweier Straßen bildendes Gebäude ohne allen äußeren Schmuck. Mit größter Zuvorkommenheit wurde mir die treffliche Einrichtung gezeigt. Das Haus war zugleich Pfründs

neranstalt, Hospital und Irrenanstalt, Soule und Rirche, Afpl zur zeitweiligen Aufnahme Heimathslofer und Correctionshaus. Wir besahen uns die verschiedenen Lokale und Höfe, die alle sehr geräumig und sauber gehalten waren; die Abtheilungen für alte und junge Frauen, von welch' letteren Viele Kinder an der Bruft batten; die Abtheilungen für die Knaben und Mädchen, für die Burichen und Männer, die Krankenzimmer und die mehr abgesperrten Räume der Lunatics (ber Blödfinnigen); die Rüchen, Badereien, Babeanstalten, Arbeitslokale, Schulzimmer, endlich die Kapelle. Es war gerade die Zeit des Besperbrodes; einige tranken Thee, andere Bier, viele promenirten in den Sofen. welche mit einigen Bäumen dürftig besetzt waren. Die Anstalt war stark bevölkert und ich sah mitunter sehr wohlgekleidete Männer, solche wohl, die eine augenblickliche Verlegenheit ihre Ruflucht hieber nehmen ließ. Ich erfuhr aber, daß viele von den Aufgenommenen nicht gerne hier sind, das geordnete Leben, das sie hier zu führen genöthigt sind, entspricht nicht immer ihrem diffoluten Sinne: nur die äußerste Roth treibt manchen in die Anstalt.

Auch hörte ich, daß trot der vorzüglichen Ausstattung dieser Werkhäuser sie doch vielen Anlaß zu gerechten Klagen geben, und daß viele, hart sich rächende Mißgriffe dei denselben vorstommen, indem nicht selten die bedürftigsten Armen abgewiesen und nicht einmal mit einer geringen Unterstützung bedacht wersden. Die Unzahl derselben, sowie die vielen Täuschungen, welche die Beamten der Werkhäuser erfahren, machen es ihnen wohl unmöglich, in jedem Fall das Richtige zu treffen. Auch mag die Gewöhnung an den Anblick dieses Elends die Herzen vershärten. Mancher officiell constatirte Hungertod (death from starvation) fällt den Beamten eines Werkhauses zur Last\*).

<sup>\*)</sup> Die Times vom 14. November 1868 enthalten folgende drastische Geschichte eines Hungertodes, welche wohl als Beispiel für unzählig andere ähnliche Fälle gelten kann:

In Zeiten, wo Arbeitsmangel eintritt, wie z. B. wieder im Jahre 1867, wo im Often von London allein 15000 Arbeiter, darunter 3000 geschickte Mechanifer, außer Verdienst waren, werden die

Mr. Humphrens, Coroner, hielt gestern in Black don Tavern, Church-street, Bethnal-green, eine Untersuchung über den Tod von James Bridges, 51 Jahre alt. — Cecilie Bridges (5, Turville Buildings, Bethnal=green) fagte aus, daß der Berftorbene ein Beidenabschneider war. Er sei schon vor einiger Zeit übel daran gewesen. Die Zeugin und drei Kinder lebten in einem Zimmer, wofür sie wöchentlich 2 sh. bezahlten. Einer von den Söhnen des Berstorbenen arbeitete mit ihm, wenn er Arbeit erhalten fonnte. Die Zeugin versuchte, die Familie durch Rleider-Handel auf dem Sonntagsmarkt von Petty-coat-Lane zu erhalten, aber sie gewann nie mehr als 3 sh. Die ganze Familie nahm wöchentlich 5 sh. ein. Am Montag in dieser Woche erhielt der Berftorbene Lohnarbeit in Don = Now und hatte in einem offenen Hofraum ben ganzen Tag zu arbeiten. Am Abend kehrte er heim, legte 6 p. auf den Tisch und sagte: "Habt Erbarmen mit mir, ich sterbe vor Schwäche. Was ich heute gelitten habe, weiß Riemand, ich zittere vor Kälte. Mein herz schmerzt mich". Zeugin fagte zu ihm: "Warum gingst du nicht ins Worthouse, wie ich Dir fagte, fie würden Dir Unterftützung gegeben haben." Er erwiederte: "Unfinn, du weißt, daß wir dort den letten Winter nachsuchten und man uns Unterftilitung verweigerte." Zeugin ging hierauf zum Warthouse, wo man ihr sagte: "geh' und arbeite." Zeugin erklärte: "Wir haben weder Nahrung noch Feuer." Der Gentleman erwiederte ihr: "Solche Geschichten hören wir immer, schickt euren Mann!" "Er ist dagewesen und wurde abgewiesen." Der Gentleman sprach hierauf sehr laut und sagte: "Ich werde euch nichts geben; hier ist die Thürc." Gebt mir einen Laib Brod, sagte die Zeugin. "Nein, erwiederte der Gentleman, ich gebe euch nichts, hier ift die Thure." Das war am Samstag und die Zeugin ging dann nach Haus. Sie, ihr Mann und ihre brei Kinder lagen alle am Boden. Sie blieben bier liegen bis zum Sonntag Mittag, als William, der älteste Sohn, sich aufmachte und fortging. Er kehrte kurz barauf mit 3 p. zurild, die er von einem andern Knaben entlehnt hatte. Er taufte darum ein Pfund Brod und ein wenig Thee. Am Donnerstag starb der Manu. Bevor er starb, sagte er: "Ich bin drei Tage herumgegangen, um eine Arbeit zu suchen. Ich habe während dieser Zeit nichts zu mir genommen, als einen Halbpenny-Laib und ein wenig kaltes Waffer." Am Samstage vor feinem Tod ging er zum Workhouse, aber die Thüre war geschlossen und er fürchtete, nicht mehr nach Hause kommen zu können, so schwach fühlte er sich. Die Familie hatte tein Mittagsmahl feit fünf Monaten, fie fliblten fich gludlich, wenn fie nur einen haring unter sich theilen konnten. Die Nacht, bevor der Arme starb, sagte er, daß er noch einmal ans Worthouse zu gehen versuchen wolle. Beugin glaubt, daß er aus Nahrungsmangel starb. — Der Gerichtsarzt erklärte, daß hier ein Tod aus Erschöpfung vorliege. Die Jury berieth sich eine

Werthäuser von den Armen förmlich belagert, um Aufnahme oder Unterstützung zu erhalten. Aber es ist überhaupt unmöglich, allen Bitten Gehör zu schenken, und so ist der Tod aus Erschöpfung, wenn er auch nicht immer amtlich constatirt wird, in London doch fast ein tägliches Ereigniß. B. A. Huber gibt an (im J. 1864), daß hier während der letten 10 Jahre nachweislich 3292 Menschen am Hungertod starben. Sehr häusig hält man es aber gar nicht der Mühe werth, die Todesart des Armen nachzuweisen. — Die Armen suchen sich zwar häusig selbst, soweit sie es vermögen, gegenseitig zu unterstützen, namentlich unter der jüdischen Bevölkerung ist dies der Fall; aber diese Unterstützung reicht nicht weit, weil sie nur über die geringsten Mittel verfügt.

Einen der schmerzlichsten Anblicke bietet bei kalter Winterszeit gegen den Einbruch der Nacht die Versammlung der Armen vor einem "Asylum for houseless poor." Wenn das Thermometer den Sispunkt zeigt, werden sie geöffnet und zwar in einer bestimmten Abendstunde. Ein großer Menschenhause, oft aus mehreren Hunderten bestehend, drängt sich an das Thor und harrt stundenlang auf den Einlaß, mit unbeschuhten verfrorenen Füßen, wund vor Kälte und dem langen Gehen und Stehen in Schnee und Sis, in dünnen Lumpen, die nur halb bedecken, und durch die stechend der Wind fährt, schauernd vor Frost, ausgehungert und krank vor Erschöpfung und Jammer — Menschen ohne Freunde, ohne einen Heller Geld, ohne Kleidung, ohne Brod, ohne Heimath, aus allen Nationen zusammensgewürfelt — Bäter, die ihre Knaben, die umsinken möchten, noch aufrecht halten, Mütter mit Kindern an der Brust, unstät

halbe Stunde und ihr Obmann erflärte: "Wir finden, daß der Mann an Erschöpfung starb und wir halten dafür, daß die Familie eher zum Worthouse getommen sein sollte." —

umberirrende, unbeschäftigte Arbeiter und Arbeiterinnen letteren, ehe sie sich um der Lebensnothburft willen der Schande preisgeben, vorerst noch in solchen Anstalten eine kurze Rettung suchend. Das unheimliche Schweigen wird in dieser traurigen Gesellschaft nur unterbrochen von dem Weinen der Kinder, die nach Nahrung schreien, von dem Streiten ber Hungernden, dem Lärm einiger sich vordrängenden Buben, von dem Husten und Stöhnen der Rranken. Reiner, der Aufnahme begehrt, wird nach seinem Charakter befragt, jeder erhält die Nacht über ein warmes Obdach und ein Pfund Brod, was auch am nächsten Morgen, wo das haus den Tag über verlaffen werden muß, noch verabreicht wird. Soviel ich entnehme, wird es nur eine Woche lang gestattet, in der Anstalt sich einzufinden. Diejenigen aber, welche keine Aufnahme mehr erlangen, muffen im Freien die Nacht verbringen, unter den Brücken und in der Streu auf ben Märkten, auf ben Bänken ber Squares und an ben Stufen ber Kirchen und Ballafte, oder unter den berüchtigten Bögen von Abelphi, drunten an der Themse im Weststrand, in der Nähe von Charing Croß, dem schönsten Plat von London. hier, wo sie wenigstens gegen Regen und Wind geschützt find, sammeln fich die meiften Obdachlosen. Bu hunderten liegen sie durcheinander auf den kalten, immer naffen Steinen — benn von den Bögen tropft es unaufhörlich herab — in lichtlofen Söhlen, wo in dem Dunft und Schmut alle Seuchen ausgebrütet werden. Vor den Eingängen steben Bolicemen, um den Fremden zu ichüten, der fich zufällig hieher verirrt, oder zu verhüten, daß die hier Obdach Suchenden sich gegenseitig selbst berauben und Aber, wie ich hörte, lieben es selbst die Policemen nicht bei Nacht durch diesen Schlupfwinkel alles unsicheren Bolks zu passiren. -

Die Barmherzigkeit der Londoner verlegt sich auch auf die Bekehrung und auf die Erziehung, alle möglichen Anstalten find

organisirt, um herrschenden Lastern entgegenzuwirken. Die innere Mission (City Mission genannt und im 3. 1835 gegründet, um mit der Pfarrgeistlichkeit zusammen zu helfen), welche nicht blos materielle Sulfe, sondern auch geiftig-sittliche Bebung bringen will, ist in großartigem Maßstabe unablässig thätig. B. A. Huber berichtet, daß man in den Söhlen des Elends und Verbrechens zu jeber Stunde bes Tages und der Nacht die Diener nicht nur, sondern auch die Dienerinnen der inneren Mission bei ihrer driftlichen Liebesarbeit fände — wehrlose und nicht eben robuste Männer des Worts und des Friedens; schwache, stille, im gewöhn= lichen Leben schüchterne Frauen. Solchem Muth und solcher Hingabe, bestätigt ber eben genannte Schriftsteller, werbe aber von feiner Seite bereitwilliger Zeugniß gegeben als von den Policemen, welches Zeugniß aber auch die beste Bürgschaft bafür wäre, daß die Missionsarbeit nicht vergeblich sei. — Auch für jene oben erwähnten so tief gesunkenen Mädchen, worunter sich nicht felten auch Töchter aus befferen Familien befinden, mit beson= beren Vorzügen bes Geiftes und Körpers geschmückt, welche von berg-Losen Verwandten wegen eines Kehltritts ins Verderben verstoßen wurden, bat fich feit 1847 eine Mission gebildet. Blackmore, ein Lieutenant der englischen Marine, der vorher an den "ragged Schools" mitwirkte, verband sich mit einem Geistlichen aus der City, John Banderfiste, zu dem Versuch, einige dieser Verirrten zu Blackmore opferte sein ganzes Vermögen diesem edlen 3med, er gründete Säufer für die nächste Aufnahme und Berforgung derer, welche umkehren wollten, und übergab ihre Leitung edlen Frauen. Wenn auch die großen Bemühungen der beiden trefflichen Männer nicht mit entsprechenden Erfolgen gekrönt wurden, immer sind doch einige folche zu verzeichnen. lang machten Beide zusammen ihre Missionsreisen auf den Strafen, durch die Wirthshäuser und Winkel, überall hin, wo immer fold arme Creaturen aufzusuchen waren. Sie vertheilten

\$

Ĩ,

unter sie Anzeigen, wo sie ein Unterkommen, Feuer und etwas Nahrung sinden könnten, und veröffentlichten in Logbüchern ihre Erlebnisse, wodurch sie hie und da Veranlassung gaben, daß manche dieser Magdalenen sogar noch zur She genommen wurden. —

Auch dem englischen Nationallaster, der Trunksucht, wurde durch Gründung von Mäßigkeits-Vereinen zu begegnen gesucht; bekannt ist, wie segensreich in dieser Beziehung der Kapuziner Pater Mathew wirkte. In London soll die Zahl der Berkäuser berauschender Getränke die der Verkäuser von nothwendigen Lebensmitteln übersteigen; im J. 1848 betrug die Zahl der letztern 10,790, die der ersteren 11,000. Fortwährend aber, so wird von Kay behauptet, nimmt das Laster der Trunksucht unter den arbeitenden Klassen zu. Der Verdrauch von Alkohol soll in den letzten dreißig Jahren im Verhältniß zur Bevölkerung um das Doppelte gestiegen sein.

Hollingsbead in einem bufteren Gemälde nod London Schlusse besselben: "Die gegenwärtige Genera= **saat** tion, diese mussigen und arbeitenden Armen, welche das Alter der Männlichkeit erreicht haben, muffen - ich erschrecke barüber — muffen für die Besserung aufgegeben werden. Ihre Sitten find fertig, fie find über ben Ginfluß ber Schulen und Rlaffen hinaus und ihr Ehrgeiz kann nur noch durch die Rud= sicht auf ihre Kinder geweckt werden. Die Menschenliebe kann nicht schaden und viel Gutes wirken, wenn sie ihre Rraft der Jugend widmet, benn je mehr fie Geift und Sitten berfelben verbeffert, um so mehr Chancen schafft fie ihr, auf einen höberen Lebensstandpunkt zu gelangen. Dies ist der einzige Weg, den es in London noch gibt, um aus dem Morast des Pauperismus, bes Schmutes und der Uebervölkerung berauszukommen — und wenn dieses uns fehlschlägt, dann ist keine Hoffnung mehr."

Der Klerus der Hochkirche, so rühmliche Arbeiter er in der

Armenpflege zählt, vermag es, wie er heute beschaffen ift, nach bem Zeugniffe seiner eigenen Freunde nicht, bas ungeheuere Wert ber Erziehung und moralischen Sebung bes Proletariats auszuführen. — Ray, Mitglied der Universität Cambridge, welcher in beren Auftrage die sociale Lage und die Erziehung des Bolls in England und Europa zu ftudiren hatte, fpricht fich bierüber nur klagend aus. Es fehlt an der Pfarrvifitation, fagt er, benn unserer Geiftlichen find ju wenige und fie find oft ju febr Gentlemen, um Luft zu haben, in die Sutten der Armen zu geben und sich ihnen vertraut und verständlich zu machen. — Die Römische Kirche ist viel klüger, sie nimmt einen Theil ihres Klerus aus den ärmsten Klassen und erzieht ihn in großer Einfachbeit ber Sitten. Diefer verfteht bas Bolf, feine Gebanten, Gefühle und Sitten, lebt mit ihm jufammen und übt unermudet und ohne Oftentation die Seelforge. Die Hochfirche bebarf eines anderen Klerus." - "Und man gehe nur in unsere Kirchen, fährt er fort, und sehe, wie wenig Raum hier für die Armen ift; benn die Blate find von den Reichen gemiethet. Es ift, als waren fie nur für die Reichen gebaut und als bielte es die Englische Kirche für weniger wichtig, daß die Armen bes Troftes am Gottesdienste sich erfreuen, als die Reichen, weshalb es auch in Lancashire beißt:' Eure Kirche ift nur für bie Reichen, aber nicht für die Armen.\*) Dazu kommt die weniger finnliche, mehr innerliche Beife bes protestantischen Cultus; fowie bie lange Dauer beffelben, welche bem gemeinen Bolfe nicht zusagen fönnen. Unfere Gotteshäufer find darum leer und die große Mehrheit des Volks in den großen Städten hat keine Religion. Entweder eine extravagante religiöse Schwärmerei oder der noch bejammernswerthere Atheismus wird unter unseren Armen ge-

<sup>\*)</sup> Mr. Dale, von der Londoner City-Mission, constatirte von der Pfarrei St. Pancras, daß mehr als 100,000 Einwohner derselben in teiner Kirche oder Kapelle einen Sit hätten.

有行政是正式的形式工程表 医结节液体管线线管系统 医克勒氏氏管检查氏线检查检炎 医非中央下颌 医二种水体 医克里氏病 医克里氏病 医克里氏性皮肤炎症 医多种性性

funden. Ein Grund ihrer elenden Lage ift bemnach, daß wir in unseren Städten keine Rirchen, keine Geiftlichen und keine wirtsame Form bes Gottesbienstes für sie haben. In allen biesen Bunkten überflügelt uns die Römische Kirche, welche in ben letten Jahren in England icone Tempel aufführte, mitten in den bevölkertsten und industriellen Districten, ja mitten in ben Armenquartieren felbst. Sie sind geschmackvoll und reich und mit schönen Bilbern ausgestattet, warm, rein und bequem gehalten, gerade als wenn sie nur für die reichsten Klaffen bestimmt wären; frei sind die Site, kurzer und zahlreicher und finnlich anziehender find die Gottesdienste. Wenn die Armen eintreten, so finden fie fich im Tempel ihres Gottes mit berselben Achtung behandelt, wie die Reichsten und zugleich werden alle ihre Sinne im höchsten Grade befriedigt. Daber find diese Kirchen voll und macht der Katholicismus in den Manufactur= districten außerordentliche Fortschritte. Wenn die englische Kirche fich nicht in der angedeuteten Richtung verbeffert, so werden die Armen vieler unserer Städte ihr bald gang verloren sein. wird fie sich dann in 50 Jahren befinden?" -

Neber den Stand der Volksbildung berichtet Kan (im J. 1849) Folgendes: "Ungefähr die Hälfte unserer Armen kann weder lesen noch schreiben, ist in keiner Schule gewesen und weiß wenig oder durchaus nichts von der christlichen Lehre, von moralischen Pflichten oder höheren Vergnügungen, als Bier= und Branntweintrinken und den gröbsten sinnlichen Aus= schweisungen. Kaum Einige davon sind nur zu dem Wunsche einer Verbesserung ihrer Lebenslage fähig; kaum Einige gehen in die Kirche und kommen mit Geistlichen in Verührung; keiner versteht etwas von den ihn umgebenden Naturerscheinungen; sie leben durchaus wie Thiere, soweit es ihre Mittel gestatten, nur in der Vefriedigung sinnlicher Bedürsnisse; und sie sterben, ohne je darüber nachgedacht oder sich bekümmert zu haben, wo-

bin sie geben. — Im J. 1849 war von allen Kindern in England und Wales zwischen 5—14 Jahren mehr als die Hälfte Die Lehrer aber in den Dorfschulen sind in keiner Schule. oft selbst von dem niedrigsten Bildungsstand, arme Männer, die zu keinem andern Geschäft mehr tauglich sind und selbst elendiglich erzogen murden, oder arme Weiber. Sie können gewöhn= lich selbst nicht correct lefen und schreiben und wissen sehr wenig von der bl. Schrift, die sie doch erklären sollen. Geistliche aibt es wohl, die von ihrem geringen Einkommen noch Schule und Lehrer unterstützen, ohne anderen Lohn als Gotteslohn. fehlt durchgängig an einer Locals und öffentlichen Inspection. So kommt es, daß Kinder oft nicht einmal wissen, in welchem Lande sie leben und daß man Antworten von ihnen vernimmt, wie z. B. folgende: "der Teufel ist eine gute Person, ich weiß nicht, wo er lebt. Chriftus war ein schlechter Kerl." In dem Correctionshause von Preston waren nach einer Mittheilung von Pashley im Jahre 1850 1636 Individuen, von denen 674 nicht im Geringsten lesen konnten, 646 nicht den Namen Christi wußten und überhaupt kein Gebet verstanden, 1111 nicht im Stande waren, die Jahresmonate nach ihrer Aufeinanderfolge herzusagen; dafür waren 713 mit den Diebesgeschichten von Turpin und Sad Sheppard wohl bekannt, und verehrten diese Räuber als Freunde der Armen. —

Eble Männer, vorzugsweise aus dem geistlichen Stande, thaten sich in London zusammen, um die in jeder Beziehung verwahrloste, auf die Straßen geworsene, frühe schon mit den abscheulichsten Lastern besudelte Jugend aufzusuchen, in Schulen zu versammeln, und ihnen doch wenigstens einige Kenntnisse beizubringen. Ueber 60,000 zerlumpter Jungen weist London auf, denen man den Collectivnamen "Ragged Boys (Lumpensiungen)" gegeben hat. Die Schulen in denen sie unterrichtet werden, heißen "the ragged Schools." Im Jahre 1851 besaß

die Ragged-Schools-Union nur 12 Zimmer; im Jahre 1864 schon 175 Gebäude und 600 Schulen außer den Arbeitsschulen, 175 Sonntageschulen mit 24,630 Schülern; 187 sogenannte Tag= schulen mit 18,677 Schülern und 211 Abendschulen mit 8490 Aber es war sehr schwierig diese Einrichtung ins Schülern. Leben zu rufen. Nach einem Bericht im Ausland (Jahrgang 1865 p. 105 fl.) machte man den Anfang damit, daß in einer fehr verrufenen Gegend ein Zimmer gemiethet murde, wohin fich eines Sonntags Abends einige Lehrer begaben, welche ber wilden Strafenjugend bekannt gegeben hatten, daß sie hier Keuer, bequeme Banke und einige herren finden murden, die sie unterrichten wollten. Wohl nur aus Spaß gingen die meisten Buben bin. Als die Lehrer kamen, war schon ein ganzer Rudel ba, der stürmisch an die Thure schlug und Einlaß begehrte. Die Lehrer selbst konnten sich nur mit Mühe in das Zimmer drängen, und kaum daß sie die Thur geöffnet, strömte alles berein, wurden die Tische und Banke umgeworfen, die Lichter aus den Leuchtern geriffen, begann ein wildes Schlagen und Stoßen, Fluchen und Schreien unter den Buben und wurden die Lehrer in eine Ede gedrängt, wohin ihnen zugerufen murde, sie mußten da den Abend über stehen bleiben. Ein Junge spie sie an und fletterte dann mit großer Bebendigkeit ben Schornstein hinauf. Viele von den Buben hatten weder Schube noch Strumpfe, weder Rod noch Weste, und eine große Menge trug nicht ein= Die Einen hatten die Haare struppig und mal ein Semb. wild; den Andern waren sie furz geschoren, zum Zeichen, daß fie erst aus dem Gefängniß kamen. Nur nach langer Bemühung vermochten die Lehrer von den Buben das Versprechen zu er= halten, 5 Minuten ruhig zu sein. Gin Lehrer zog eine Uhr beraus und gab sie einem Collegen, um darauf zu seben, ob die Buben Wort hielten. Sogleich sagte ein zerlumpter Bursche: Geben Sie mir ihre Uhr, ich will sie für Sie halten — auf welches freundliche Anerbieten indessen nicht eingegangen wurde. Der Lehrer nahm eine Bibel und las aus Salomons Spruchen Aber noch ehe die 5 Minuten verstrichen waren, hieß es: "die Reit ist hin, mein Herr, die Zeit ist hin!" Darauf wurde ber Versuch gemacht, einige Fragen an die vorgelesenen Verse zu knüpfen, 3. B.: Wer war Salomo? Gin Knabe antwortete fofort: Der Miethsberr meines Baters, er wohnt in unserer Strafe. Diese Aeußerung erregte lautes Gelächter und große Störung; indessen wurde eine bald eintretende Pause zu einer neuen Frage benutt: Und was fagt Salomo? der Knabe versette ganz ernsthaft; Run, mein herr, er sagte, wenn mein Vater seine Miethe die nächste Woche nicht bezahle, so werde er ihn zum Haus hinauswerfen. — Natürlich folgte barauf noch schallenderes Gelächter, der Lebrer selbst vermochte kaum ernst Als die Uhr nun acht schlug, stürzte alles nach der zu bleiben. Thür; allein der Aufseber stellte sich mit dem Rücken dagegen und fragte: was es beiße, daß sie auf folche Weise weglaufen Die Antwort war: es ist Arbeitszeit, die Leute kommen aus der Kirche. Friedliche Vorstellungen und Zureden bewogen sie jedoch auf ihre Pläte zurückzukehren, und der Vorschlag die Stunde mit Gesang und Gebet zu schließen, fand Eine Hymne wurde vorgelesen, und die Lehrer fingen an zu singen; doch ihre Stimmen wurden bald übertont von denen der Knaben, die in einen furchtbaren Chorus alle möglichen Lieder und Gaffenhauer durch einander schrieen. Bei solchem Lärm war an das Gebet nicht mehr zu denken und so entließ man fie mit ber Einladung, am nächsten Sonntag sich wieder einzufinden. Sie machten sich schleunigst aus dem Staube, da fie fich nicht ganz ficher fühlten, indem einige von ihnen die Gelegenbeit benutt hatten, die Taschen der Anwesenden zu leeren. meiften Lehrer hatten ihre Sandichube und Taschentücher eingebüßt. —

Am folgenden Sonntag stellten sich die Buben wieder ein

und nahmen unter lautem Schreien, Singen und Pfeisen Plat. Als aber an diesem Abend sich auch ein paar Policemen einsfanden, um Auskunft über einige der Knaben zu geben, und erklärt hatten, daß sie glaubten, sie schon alle zu kennen, entskand ein solch' gräulicher Tumult, daß die Polizei mit ihren Stöcken Ruhe schaffen zu müssen glaubte und einige Jungen hinausbesörderte, worauf aber diese Steine durch die Fenster warsen und der Tumult so groß wurde, daß man es für gerathen hielt, daß die Polizei sich entserne, wodurch es dann gelang, die Ruhe wieder herzustellen.

Am Anfang der Lehrstunden kam es vor, daß regelmäßig das Gas ausgedreht und selbst die Röhren zerschnitten wurden, was immer das Signal zu einem allgemeinen Kampse gab. Sinmal wurde ein Knabe wegen schlechter Aufführung ausgewiesen. Bald darauf wurde an die Thüre gepocht, und als man öffnete, kam er auf einem Esel hereingeritten und rief laut: Wenn sie an seiner Stelle einen neuen Schüler haben wollten, so möchten sie diesen Esel unterrichten. Er ritt durch das Zimmer und trabte dann hinweg.

Nur ganz langsam und allmälig ging es besser. Die Knaben bewiesen namentlich gegen das Auswendiglernen eine große Abneigung. Doch zeigten sie durchschnittlich große Begabung. Die Abtheilungen, welche von Lehrerinnen geleitet wurden, bewiesen sich als die ausmerksamsten und besten. Aber mancher tüchtige Lehrer konnte mit dieser Jugend nicht sertig werden, gelang es ihm nicht, eine etwa gegen seine Person bestehende Abneigung zu überwinden, so wurden die Buben aussäßz, widerssprachen und erklärten: er wisse nichts, sie wollten keine Stunde mehr bei ihm haben. Und wenn ihnen dies nichts half, so stießen sie die Bank um, auf der er saß und warfen sich über ihn her. Wenn man sie nach ihren Wohnungen und wirkslichen Namen befragte, — denn sie waren den Lehrern nur nach

ihren Diebsnamen bekannt — so verweigerten sie hartnäckig bie Auskunft und drohten wegzubleiben.

Einmal waren nur 6-7 Anaben in der Stunde und diese ergablten auf Befragen, mo die Andern blieben, daß heute Würfellotterie sei. Bergeblich ließ man sie holen, sie kamen nur vereinzelt und spät, und, da fie ju fehr noch mit dem Spiel beschäftigt waren, konnte keine Aufmerksamkeit für ben Unterricht bergestellt werden. Da mehrere ganz ausblieben, so machten sich die Lehrer auf den Weg, sie zu suchen. Nachdem sie lange in ben engen Gaffen und Gängen umbergewandert waren, borten fie endlich in einem bunkeln Sofe Mufik, und ein schmacher Lichtschimmer, der durch ein Kellergitter heraufdrang, zeigte ihnen in der Tiefe eine Spelunke, wo Knaben und Mädchen nach einer Ein Thürhüter am Eingange bes Rellers Violine tanzten. warnte sie bavor, näher zu treten, ba es ba Unten etwas sepen würde; es sei dies ein Benefiz für einen armen Knaben, der ein Bein gebrochen habe und gerade aus dem Hofpital entlaffen worden fei.

She ich von London schied wollte ich in Begleitung eines Detectives eine nächtliche Wanderung durch die Armenquartiere machen; denn erst bei Nacht wird es hier recht lebendig, weil unter ihrer Hülle nun Alles, was bei Tag sich nicht sehen lassen fann: die äußerste Armuth, die nicht die nöthigen Lumpen zur Bedeckung sindet, das Laster, dessen Verheerung keine Schminke mehr verdirgt, und das Verbrechen, welches das Auge der Gerechtigsteit fürchtet, sich hervorwagt. Wüste Orgien, in denen das Elend sich zu betäuben sucht, beginnen in den zahlreichen Schenken und Tanzlocalen. — Ein Londoner Kaufmann hatte für mich zwei Detective's gemiethet, von denen der eine mich im Castz, der andere im Westend herumführen sollte; ein junger Mann aus Wien schloß sich noch der Gesellschaft an. — Um 7½ Uhr holte uns der eine der Detective's ab, ein großer wohlauss

sehender und sast sein gekleideter Mann, dessen ganzes Auftreten uns sogleich Vertrauen einflößte. Auf meine Frage, ob ich eine Waffe mitnehmen sollte, antwortete er verneinend, weil wir thätzliche Angriffe nicht zu fürchten hätten und im Falle es dazu käme, uns auch mit Waffen nichts mehr gedient wäre; die beste Vorkehr sei ein geeignetes Benehmen; Werthgegenstände und überslüssiges Geld möchten wir jedoch zu Hause lassen. — Uebrigens hielt er es für noch etwas zu früh zu unserer Unternehmung, doch meinte er, wir würden uns wohl bis zur passens den Zeit unserer Absicht entsprechend beschäftigen können. —

Und so begaben wir uns benn auf die Imperiale eines Omnibus und fuhren durch die Stadt dahin gegen Whitechapel. In Whitechapel=Road stiegen wir ab und befanden uns nun unter einer zahlreich auf- und abwogenden Menge von gang anderem Charafter, als man fie in ber City und in ben ichonen Straßen zu seben gewohnt ift. Alles in ber schmutigften und ärmlichsten Rleidung, großentheils kleine und magere Geftalten mit bleichen Gefichtern. — Es ichien mir ein anderes Bolf zu fein. Es find Irlander, fagte ber Detective. Berbächtige Buriche und freche Weiber drängten sich, wohin wir immer den Fuß setzen mochten, an uns heran, Buben schwirrten um uns herum, wurden aber, wenn sie mit uns zusammenstoßen wollten, von bem Detective mit scharfen Worten verscheucht. Bu beiben Seiten ber Strafe maren bolgerne Buben aufgeschlagen, in benen Lebensmittel ausgeboten wurden; es war ein nächtlicher Markt, auf dem die hier fich herumtreibende Bevölkerung von dem Erwerb des Tages ein dürftiges Nachtessen sich kaufen mochte. Aus gablreichen Schenken, die alle febr befett ichienen, drang ein verworrener Lärm heraus; an ihren Eingängen war immer viel Gefindel versammelt, darunter alte betrunkene Weiber, deren Aussehen und Gebahren ben widerlichsten Gindrud machte. Wir befanden uns in der Nähe von Betty-coat-Lane, jest Middleffer-

Street, das vor 200 Jahren noch eine grüne mit Baumen bewachsene Aur und für die Herren vom Hofe ein Plat zur Aufführung von Sommerwohnungen war, jest eine fo enge Gaffe, daß ein Bagen, ber fie paffirt ihre ganze Breite einnehmen tann, mit von Ruß geschwärzten und baufälligen Säusern, beren Giebel fich über ber Gaffe fast zu einem Dache zusammen neigen, welches ben himmel darüber nur in einem dünnen Streifen durchblicken läßt. Eine erftickenbe, mit ben widerlichsten Gerüchen ge= schwängerte Luft bruckt sich schwer und dumpf an die Mauern. hier ift ber größte Tröbelmarkt ber Welt; die Berkaufsgegenftände liegen zum Theil auf den Boden ausgelegt, so daß man im Vorbeigehen darüber stolpern muß, ober sind, wenn sie größern Werth repräsentiren, binter schmutigen und halb erblindeten Fenstern ausgestellt; hängen auch wohl, wie z. B. Teppiche und Seidenkleider aus den Kenstern der oberen Stockwerke oder gar von den Dächern berab. Von Houndsbitch berein gelangt man in dieses Quartier burch die sogenannte Old-cloth-Erchange oder Lumpenbörfe, einem weitläufigen, ganz verwitterten und berabgekommenen Gebäude, wo die Lumpensammler und Kehrrichtdurchsucher ihre Beute an jüdische Sändler verkaufen; benn vorzugsweise Juden sind es, die in Betty-coat-Lane Geschäfte machen; doch theilen sich in neuerer Zeit mit ihnen die Irländer darein. Die Juden hatten nämlich das Brivi= legium erhalten, auch am Sonntage hier Markt halten zu dürfen, welches nun auf alle händler von Betty-coat-Lane übergegangen ift, so daß, wenn in ganz London strenge Sonntagerube gehalten wird, gerade hier das lebendigste Treiben und ber größte Tu= malt herrscht. Da wird nicht blos geschachert und gefeilscht, da drängt sich auch viel müssiges Volk umber, und lassen Orgel= manner und Sarfenistinnen ihre Kunfte boren. Gin betäubender Lärm entsteht aus dem Durcheinanderschreien der Verkäufer und Räufer und aus den ohrzerreißenden Klängen diefer Musik.

Hier verkaufen die Diebe ihre Beute, denn in dieser Gasse wohnen viele Diebeshehler und soll vor mancher Thür angeschrieben stehen: Dealer in unredeemed things — das heißt ein Käufer von Sachen, die nicht verkauft werden können.

Es war keine geeignete Reit mehr für einen Besuch von Betty-coat-Lane; wir mußten uns darum mit einem flüchtigen Blick darauf begnügen und traten dann in ein Public-house der niedersten Sorte von Whitechapel-Road, um bier den Detective für Eaftend zu erwarten. Wir blieben an der Barre stehen und ließen uns Brandy geben, den ich aber nicht verkostete, sondern einem armen Beibe, das sich neben uns erschöpft auf eine Bank niedergelaffen hatte, anbot, und der mit der größten Verbindlichkeit angenommen und auf mein Wohlsein in raschen Zügen verschlungen wurde. Allerlei zerlumptes Volk. namentlich junge Frauenzimmer, huschten an uns vorbei, man würdigte uns aber keiner besonderen Aufmerksamkeit. fam der Erwartete, es war ein fräftiger, breitschulterig gebauter Mann, etwas über Mittelgröße, mit freundlichem Gesicht und artigen Manieren, in seinem langen schwarzen Rock einem Geist= lichen nicht unähnlich. Ich fah, daß wir uns unter der beften Bedeckung befanden und ohne alle Besorgniß unser Unternehmen antreten könnten. Die Detectives riethen uns fogleich, unmittelbar vor ihnen berzugeben, damit sie uns im Gesichte behalten könnten, und unsere Taschen wohl zu verwahren. Mir schien es, als seien die beiden Männer hier nicht unbekannt: benn wir wurden kaum beläftigt. Wir kamen zuerft in eine große von einem Glasbach überspannte Halle, die an der Straße lag und wo Benny-Suppen verabreicht wurden. Das Etablisse= ment war sehr reinlich gehalten und viel armes Bolf, meistens alte Weiber befanden sich ba, beißhungrig über die Suppe ber fallend. Wir ließen uns auch davon geben und fanden sie nicht schlecht. Eine solche Anstalt wird wohl zum Theil durch die

öffentliche Wohlthätigkeit erhalten; denn fie dürfte fich schwerlich Außer den Suppenküchen, wo man zu bezahlen selbst rentiren. hat, besitzt aber London auch solche, welche die Armen unentgelt= lich regaliren und nicht weniger als 30,000 Pfund werden jährlich dafür aufgewendet. — Darauf begaben wir uns durch einen engen schmutigen Gingang in ein Benny=Theater, deffen Bubli= tum fast nur aus zerlumpten Burschen und Buben bestand. Man fixirte uns anfangs und flüsterte sich zu, beruhigte sich aber bald bei dem Anblick der Detectives, deren Charafter er= kannt zu sein schien. Der ganze Raum kam mir wie ein Stall vor. Auf die Bänke konnte man sich nicht setzen, wenn man einige Rücksicht auf seine Kleider nehmen wollte; die hölzernen Wände waren braun und schwarz von Schmutz; der Boden unbeschreib-Soviel ich fah, besaß dieses Theater neben dem Parterre oben über dem Eingang noch eine Gallerie noble, wo aber nichts weniger als schöne Welt zu sehen war. Auf der Bühne, bor der ich kein Orchefter entbeckte, und die nur mit wenig Lampen erleuchtet war, spielte ein etwa zwölfjähriges Mädchen mit einem Burschen; Costume und Coulissen standen in Einklang mit allem Uebrigen. Das Buben-Bublicum schien von der Handlung sehr amufirt; denn es brach wiederholt in Beifall aus. Dies hinderte jedoch nicht, daß die Zuschauer laut sich unterhielten und einige von Zeit zu Zeit über die Bante sprangen. Indem ich die Gelichter dieser Jungen betrachtete, fiel mir an manchen derselben ein dumpf thierischer Ausbrud auf. Es find Irlander, fagte ber Detective von Westend, dem es eine Befriedigung zu ver= schaffen schien, die Erniedrigung dieser Race, wo es nur an= ging, mir gegenüber zu constatiren. Wir blieben hinreichend lange, um an der Gesellschaft, die uns umgab und an der bumpfen Atmosphäre, welche uns fast unwohl machte, genug zu haben. — Und nun ging es in die füdlichen, gegen die Themfe hinabreichenden Seitengaffen von Whitechapel-Road hinein, wo

bas niedrigste Bolk, wie die Detectives sagten, wohnt. Auf jeder Seite von Whitechapel-Road liegen gegen 200 Gäßchen, führend zu Tausenden von enggepackten Nestern, Frländer- und Juden- colonien, voll von Schmut, Elend und Verkommenheit. Es waren zum Theil Diebsnester, durch welche wir nun wanderten, dürstig erleuchtet und mit ruinösen Häusern von jedem erdenk- lichen Anblick, mit großen Rehrrichthausen vor ihrer Fronte, in welche wir häusig einsanken. Denn man wirst hier den Schmut und die Absälle aus den Fenstern auf die Gasse und läßt ihn liegen, wo er sich dann zu kleinen Hügeln anhäuft.

Es war Anfangs ziemlich einsam hier, gewöhnlich waren es ein paar in Feßen gehüllte Weiber und ein Schwarm zer-lumpter Kinder, worauf wir stießen. Diese Kinder treiben sich bei Tag und Racht und unter jeder Witterung im Freien um-her und schlafen häusig auf den Straßen. Manche wissen gar nichts von ihren Eltern, welche oft im Gefängniß sich besinden, während die Großeltern noch da sind, die halb stumpssinnig in ihren Winkeln zusammenhocken und sterben. Die entsetlichsten Tragödien spielen sich hier in der Verlassenheit dieser Kinder und in der Grausamkeit, mit der sie von ihren Eltern verstoßen werden, unablässig ab.

Auf einmal schritt der Detective von Castend in eine Hausflur, von wo aus wir in eine dunkle Passage kamen, die so
schmal war, daß wir hintereinander gehen mußten. Zuletzt langten wir in einem kleinen viereckigen Hofraum an, in welchen aus einigen Parterre- und Kellerwohnungen ein schwaches Licht siel. In demselben erblickten wir nur ein paar weibliche Bewohner mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. So viel wir von den Kammern sahen, waren sie eng und niedrig und nur mit geringem Trödel von abgenutztem Hausrath versehen. — Ich wunderte mich, wie man hier leben könne; man belehrte mich aber, daß diese Art von Wohnungen sehr häusig in London

sei. — Sonne und frische Luft verirren sich wohl selten und bann nur spärlich in diese Höhlen, alle feuchten, duftern, kalten Rebel werden mit schwerem Kohlenrauch geschwängert von oben und außen in diese Winkel hereingedrückt, und halten wieder alle faulen giftigen Dünfte fest, die im Raume berfelben erzeugt werden; und so ist es gewiß richtig, was ein englischer Arzt von den Winkeln von Whitechavel und Bethnal-Green bemerkte, daß fie eine unablässige Fieberklinik seien. Der Bischof von London fagte im Rabre 1844 von der bier wohnenden Bevölkerung, daß ehedem die Aerzte das Fieber bei ihr durch Aberlässe bebandelten, jett zögen sie stimulirende Mittel vor, da die Race so schrecklich begenerirt sei. Wenn die wahrscheinliche Lebensdauer eines Arbeiters in Westend 26 Jahre beträgt, so ist sie in Whitechapel 22, in Bethnal-Green gar nur 16 Jahr. Straßen von Westend haben gewöhnlich eine Breite von 40-50 Ruß, die Gaffen von Whitechapel, selbst da, wo Wagen sie passiren können, nur eine von 15—18 Fuß. — Aus dem Hofraum führte uns abermals ein enger, aber furzer Gang, an dessen Mündung in die Gasse ich auf einem Karren ein kleines Mädchen von vielleicht 6-8 Jahren eingeschlafen liegen fand. Wie ich in ihr schönes unschuldiges Gesicht sah, konnte ich mich einer tiefen Wehmuth nicht erwehren — welchem Lebenstag und Lebensabend mag sie wohl entgegenträumen? Die Verlaffenheit, in der fie dalag, schien mir nur Vorspiel deffen, mas fie in der Zukunft erwartete. In der Gasse, wo wir uns jest befanden, balgte sich ein Bubenschwarm, von dem sich einige an uns heranschlichen, aber auf eine beftige Weisung ber De= tectives hin rasch sich wieder entfernten. Wir besuchten hier ein Lodging-Haus, wo man für einige Bence ein Nachtlager erhält. Eine solche Herberge besteht immer aus drei Abtheilungen, einem größeren Zimmer, wo sich die Gäfte vor der Rachtrube aufhalten und mit Lesen, Rauchen, Plaudern, auch wohl

Arbeiten beschäftigen — in einigen häusern ist für jedes Geschlecht ein eigenes Versammlungszimmer ber Art bestellt —, bann aus der Rüche, wo die Zukehrenden sich gewöhnlich selbst ihr spär= liches, gekauftes, erbetteltes ober gestohlenes Nachtessen bereiten, und endlich aus den Schlafzimmern. Das Lodging-Haus, in welches wir getreten waren, wurde von einer alten Frau gehalten, welche ein fehr abschreckendes Aeußere hatte, boch uns mit großer Bereitwilligkeit ihre Anstalt zeigte. Sie führte uns zuerst in ein Barterrelocal, welches ganz mit alten Weibern angefüllt war, die "über unsern Besuch unwillig schienen und uns barum nicht gerade freundliche Blide zuschleuderten; bierauf kamen wir in bas Gesellschaftszimmer ber Männer. paar kauerten an den Tischen; wir mochten ihnen sehr gleichgültig sein, denn sie beachteten uns kaum und rührten sich nicht vom Plate. Endlich begaben wir uns über eine wackelige Stiege, auf ber ich hals und Beine zu brechen fürchtete, in die Bedrooms. Es waren niedrige enge und duftere Zimmer mit kahlen Bänden und kleinen Fenstern; in jedem standen mehrere, ein= und zweispännige eiserne Bettstellen dicht neben einander. Die Alte zeigte uns die nähere Ausstattung berselben, hob das Bettzeug auf, das mir von Segeltuch zu sein schien, so rauh und schwer war es, und schlug mit einiger Selbstgefälligkeit barauf, gleichsam als wollte fie bie Vortrefflichkeit desselben andeuten und sich uns für etwaige Källe empfehlen. An. den Bänden bemerkte ich einen ge= bruckten Anschlag, welcher die Zahl der Betten und den Preis für das Nachtlager feststellte. Ich glaube, daß es zu den Aufgaben der Polizei gehört, bier regelmäßige Bisitationen über ben Ruftand ber Betten und die Bahl ber Schlafgenoffen zu balten: boch mag die Ueberwachung schwer sein, ba die Gäfte die ganze Nacht hindurch zugeben. -

Die Lodging-Häuser werden allgemein als eine Peft und öffentliche Calamität bezeichnet, weil hier nicht blos der größte

physische, sondern auch moralische Unrath sich aufhäuft. Ungeziefer und anstedende Krankheiten werden hier eingeschleppt und eine erstidende Atmosphäre herrscht, weil zu viele und zu verschiedene Leute, alte und junge, franke und gesunde, bekannte und fremde, in berfelben Kammer, ja in bemfelben Bett sich zusammenbrängen und die Zimmer schlecht ventilirt find; benn, wie ein Besucher berselben äußerte, die Fenster sind nicht bazu ba, um frische Luft und Licht einzulassen, sondern um die Rälte abzuhalten. Diese Stablissements befinden sich gewöhnlich in sehr herabgekommenen Häusern und jedes zählt durchschnittlich 50 einfache oder 25 Doppelbetten, wovon die einen für Männer und Buben, die andern für Frauen und Mädchen, die dritten für beibe Geschlechter zugleich beftimmt sind, wenn wirkliche oder nur scheinbare Cheleute hier Unterkunft suchen. Die Kin= der schlafen mit ihren Eltern in derselben Kammer oder auch in demselben Bett zusammen. Aber es ift auch nicht selten, daß 4-6 Buben und Mädchen, die sich vorher niemals gesehen haben, in einem Bett zusammenliegen, wobei nun die abscheulichsten Scenen sich ereignen, und bas frechste Lafter schon die frühefte Jugend beflect und entnervt. Ausgelaffenheiten diefer Art finden nicht minder in den Schlafkammern der Erwachsenen statt und nur an irischen Weibern will man es beobachtet baben, bak sie fich aus Scham über bas. mas um fie ber vorgebt, bas Geficht Schlechte Lieder, besoffenes Geschrei, Flüche und verbüllen. Ränkereien mischen fich in diesen Räumen, bis der Schlaf alle Augen schließt. So kann bier keine rechte Rachtrube ftattfinden: um so weniger, als auch noch die Polizei häufig eintritt, um über die Beobachtung der vorgeschriebenen Ordnung Wache zu halten oder einen Verbrecher aufzusuchen.

Kinder, welche ihre Eltern verloren haben und ohne Heismath sind, gehören zu den ständigen Gästen der Lodginghäuser und halten sich fast immer zu einem bestimmten. Sie leben

vom Stehlen, Betteln und der Prostitution. In den schlechtesken 20dzginghäusern zahlt jedes Kind, wenn es ein ständiger Besucher ist, gewöhnlich nur einen Penny für das Rachtlager. Kommt es Abends ohne Geld zurück, so wird es wieder sortgeschickt, um sich den Penny zu betteln oder zu stehlen. Gewöhnlich aber ist die Taxe für ein Bett oder einen Bettantheil auf 3 p. sestzgestellt; nur in den schlechtesten Anstalten dieser Urt ist sie geringer. Um einen Penny wohlseiler schläft man auf dem Boden, entweder in den Schlafzimmern oder in der Kücke oder im Gessellschaftslocal.

Die Zahl der Lodginghäuser in London soll gegen 5000 betragen, mit einem jährlichen Durchschnitt von 2 Millionen Kunden. Die Sigenthümer dieser Anstalten sind meist ehemalige Bagabunden und Diebe, gewöhnlich mehr Beiber als Männer, von denen die ersteren dann in der Saunersprache den Ramen "Fences" erhalten. Namentlich die Fences kaufen gestohlenes Gut, aber doch fast nur, wenn es aus Victualien besteht, welche sie dann an ihre Gäste wieder verwerthen. —

Meistens sind es Buben, welche ihnen auf solche Beise zutragen und denen sie dann die Beute um den geringsten Preis abdrücken. Ja einige dieser Wirthinnen halten sich eigene Buben und Mädchen, die sie auf den Diebstahl schicken und, die sie, falls dersselbe ergiebig ausfällt, durch Geschenke von Taback und Taschengeld zu weiteren Unternehmungen ermuntern. Bon ihren Eltern verslassene Kinder werden von diesen Personen geradezu für Diebsstahl, Bettel und Prostitution abgerichtet. Buben und Mädchen von 6—10 Jahren sind hier schon Männer und Weiber und einige dieser Lodginghäuser können darum geradezu als Lupanarien sür Kinder bezeichnet werden. — Hunderte dieser verskommenen Geschöpfe werden jährlich in den Hospitälern an Krankheiten behandelt, die eine Folge ihrer frühen Ausschweifungen sind. — V. A. Huber sagt über diese Anstalten: "Wer auch

nur die authentischen Zeugnisse der Polizei u. s. w. über diese in den Blaubüchern kennt, die bloßen Zahlenangaben über die Menge von Personen jeden Geschlechts und Alters (auch Kinder beiderlei Geschlechts), die meist mehr oder weniger betrunken, halb oder ganz nacht in einer solchen Spelunke eine Nacht zusbringen — neben den Berbrechern, Bettlern, Nichtswürdigen aller Grade und Arten auch noch ehrliche arme Arbeiter ohne Arbeit oder Obdach — Ungezieser aller Art, Krähe und Schlimmeres die Fülle, wer davon auch nur eine Ahnung hat, wird es un= aussprechlich sinden."

Wir gaben der Alten eine Kleinigkeit zum Geschenk, worauf sie uns mit grinsender Freundlichkeit hinausleuchtete, und verloren uns dann immer mehr in dem Gaffenlabyrinth von Whitechapel. Mir schien es, als seien wir in der Nähe der Londoner Docks. Während einige biefer Quartiere, bie wir durchwanderten, wie ausgestorben schienen, bäufte sich in andern das verschiedenartigfte Gefindel, namentlich vor den Verkaufslocalen und Schenken. aus beren hell erleuchteten Räumen uns überall wüfter Lärm und Musik entgegentonte. Wir wurden hie und da unruhig gemustert und zuweilen folgten verdächtige Gestalten bart unseren Schritten. Viele Matrosen trieben sich ba umber. — Wir kamen ju einem Sause, wo im Transparent die Inschrift glänzte: Sailor's Paradise. Es war dies Wilton's Hall, ein Public= hause, eine Concerthalle, ein Theater und eine Gauklerbude zugleich. Man brängte sich ftark an der Kasse, ber Eingang war namentlich von vielen geputten Frauenzimmern belagert, die auf einen Berehrer warten mochten, der sie hineinführen Soviel ich mich erinnere, war der Eintrittspreis niedrig gestellt; dafür aber wurde auf Getränke und Speisen, die man sich während der Borstellungen reichen laffen konnte, da das Local in der Weise eingerichtet war, daß vor den Bänken sich immer auch Tische befanden, eine Tare geschlagen. Der Raum

ははのないのでは、大きなないのでは、大きなないとうになり、いないのできないからないのできない。

der Salle war von mittlerer Größe, das Parterre in zwei Abtheilungen. eine jum Sigen, die andere jum Stehen, aeschieden. darüber im Halbkreis eine Gallerie, meistens Matrofen mit ihren Schäten sigen sah. Es war sebr voll; aber der Unternehmer, ein nobel und wohlgenährt aussehender Mann, der unsere Führer erkannte und freundlich begrüßte, kam uns sogleich entgegen und geleitete uns an der Bühne vorüber auf die besten Pläte, die noch übrig waren. Das Publikum bestand größtentheils aus anständig gekleideten Leuten, nur im hintergrunde, in der letten Abtheilung, sab es wieder sehr abideulich aus. Es wurde nur sehr mittelmäßig gespielt, aber das Publikum war dankbar und lohnte mit wiederholtem Applaus. Die erste Borstellung war eine Berkleidungs-Scene, diefelbe Berfon trat in den verschiedensten Metamorphosen auf und warb in benfelben um ein Mädchen, bas aber standhaft alle Anträge abwies, bis sich endlich der Proteus als der von ihr erwartete Geliebte selbst entpuppte. — Darauf folgte eine akrobatische Production, wo ein sehr schönes Mädchen, an beren Blüthe aber ein diffolutes Leben zu nagen schien, im Athletencostüm, doch darin viel anständiger, als 3. B. unsere Ballet= tänzerinnen, den bekannten kühnen Flug à la Blondin von der hintersten Stelle des Theaters bis zur Bühne über unsern Röpfen hinweg ausführte. In London wenigstens scheint dieses Grauen erregende Kunftstück nur bann noch zu reizen, wenn es von Mädchen ausgeführt wird.

Ich hatte an diesem Schauspiel genug und drängte zum Aufbruch. Ich werde Sie nun in die verrufensten und gefährslichsten Kneipen führen, sagte der Detective von Castend zu und; bitte Sie aber, da die weibliche Bevölkerung derselben größtentheils aus Deutschen besteht, die mit den Irländern die niederste Sorte der Londoner Gesellschaft bilden, in deutscher Sprache keine Bemerkungen zu machen, die mißfallen könnten; denn dann

bürften wir uns auf fehr unangenehme Erlebnisse gefaßt machen. Auch ist es gerade noch rechte Zeit, in diesen Localen zuzusprechen; benn später find die Männer berauscht und bann würden sie uns für Spione halten und kaum ungefährdet abziehen laffen. - Nun ging es abermals in Winkel und Passagen, wo wir wieder hintereinander zu geben hatten und wo uns die unheim= lichsten und armlichsten Gestalten, vielfach Beiber mit Kindern am Arme, die uns anbettelten oder Rundhölzer zum Verkaufe anboten, begegneten. Endlich kamen wir in einer ganz schmalen Gaffe vor einem niedrigen Hause an, aus dessen oberem Stockwerk Tanzmusik erscholl. Wir wanden uns einen Gang hindurch über eine kleine Treppe hinauf, kamen oben angelangt an dem Schenktisch vorbei und befanden uns nun in einem niedrigen, langgestreckten Zimmer, an bessen kahlen Bänden Bänke und Tische aufgestellt waren, so daß der Mittelraum für die tanzenden Paare frei blieb. Das Publikum bestand aus Matrosen und anderen Burschen und einer überwiegenden Anzahl von Mädchen, fast alle gewöhnlich und häßlich und gar nicht besonders herausgeputt. Die meisten von ihnen hatten keine Tänzer und Berehrer gefunden und saßen gelangweilt umber. Wir machten uns an eine Wand gegen die Strake hinaus und ließen uns wieder ben unvermeidlichen Brandy geben, ber mit bem Gintritt für die Person auf 3p. berechnet wurde. Es war nicht viel Leben bier: wir blieben auch nur gang furg; benn die Detectives wollten uns nun in die allerniederste Kneipe biefer Art führen, machten uns aber dabei bringend zur Pflicht, kein Individuum, das uns ba auffallen möchte, zu firiren, und auf ben ersten Wink, ben sie uns geben würden, uns mit ihnen rasch zu entfernen; benn hier würde man sie, wenn man auch um ihren Charakter wüßte, um so weniger respectiren, und leicht könnten wir zerschlagen und ausgezogen auf die Straße gesett werden. - Wir mußten uns in die gefährliche Kneipe durch eine Menge von Gefindel,

の大いないのではいっているればして大きな日本のではないではないというながらしたようというにはなっていないできないというとなるというのはないとないとのではないというというというとして

welches vor der Thure sich berumtrieb, den Eingang bahnen und begaben uns durch das Schenklocal, in welchem alles dichtgebrängt stand, über wenige Stufen binauf in einen hinterraum, wo eine ausgelaffene Fröhlichkeit tobte, das Geklimper einer Tangmusit und mit beiseren Stimmen gebrüllte Lieber nicht befonders verlodend erklangen. Als wir die Thure öffneten, ftromte uns. aus dem niedrigen, aber sehr in die Länge gestreckten Local ein beißer Qualm entgegen. Die Gafte, die fich bier unferen Bliden boten, übertrafen alles, was wir bisber an berabgekommenen ausgearteten und verthierten Gestalten gesehen hatten. Die sahlreichen Galgenphysiognomien, die man hier gewahrte, waren von Brandy und Gin und einer wilden Luftigkeit geröthet; viele lagen icon betrunken auf ben Banken und unter ben Von allen Seiten kamen uns neugierige und finstere Blide entgegen, wir aber brudten uns an die Wand, neben ber Thure, ließen uns abermals Brandy geben und gahlten für die Berson wieder 3 p. Die Gäfte strömten fortwährend ab und Ein ausgelaffener Rundtanz wurde begonnen, ber bie Häßlichkeit der wüsten Scene noch vermehrte. Aber bald drängten unsere Führer, benen bier ber Brandy nicht zu schmecken schien, jum Aufbruch. Als wir wieder draugen waren, bemerkte mir einer derfelben, daß sie nur höchst ungern in solche Locale gingen, benn wenn sie erkannt würden, gebe bies leicht bas Signal zu einem allgemeinen Aufruhr. — Wir gingen jett eilig durch eine Reibe von Gaffen dahin, aber von der Ferne folgte uns ein Rerl, der sich plötlich an den Detective aus Castend bing und ihm heulend mittheilte, daß er für heute Nacht auf der Straße bleiben musse, da er in keinem Workhouse ausgenommen worden sei und keinen Benny für ein Lodginghouse besitze. Der Detective suchte sich seiner zu entledigen, indem er dem Trunkenbold erklärte, er kenne ibn wohl und er moge fich fortmachen. Dieser ließ sich nicht abtreiben, fing mit ihm zu ringen an und fturzte.

so oft er auch abgeschleubert wurde, immer wieder heran. Unter diesem Tumult, wobei allmälig ein nicht geheuer aussehendes um uns sich sammelte, kamen wir auf einen Rundplat, von wo aus ich die hoben Mauern der Docks, im Schatten ber Racht, emporragen fab. hier ftand eine Drofchke, die uns die Detectives ju nehmen riethen, benn immer mehr unheimliches Bolt hatte fich um uns aufgestellt und Ginige baraus fingen bereits an, sich in den Streit zu mischen und dem betrunkenen Burichen gegen uns Recht zu geben. Es war wohl ein sehr abgelegener Stadttheil, in bem wir uns befanden, und ben Detectives mochte die ganze Situation nicht gefallen; benn nachdem wir mit dem einen, der uns nur noch im Westend umberführen follte, die Droschke bestiegen hatten, verschwand ber andere nach schleunigem Abschied mit schnellen Schritten neben ben Mauern ber Docks.

Wir rollten nicht lange in der Droschke dahin, als sie ftillstand und ber Rutscher ben Wagenschlag mit ber Erklärung eröffnete, er konne uns nicht weiter fahren, sein Pferd habe einen wunden Juß und könne jeden Augenblick stürzen. war ein tumultuirender, ftark angetrunkener Rerl, welcher für Die kurze Strecke, die er uns gefahren batte, ben ganzen Breis der anfänglich ausgemachten Tour verlangte. Unser Kührer fette ihm aber ben Ropf zurecht und wir kamen mit einem geringeren Breise durch. Wir trafen bald auf eine andere Droschke. und, nachdem wir lange durch öbe Strafen babingefahren, wobei ich nur einmal sah, daß wir auf unserem Wege an Lincolns-Inn porbeikamen, stiegen wir endlich in einem febr belebten Stadttheil aus. Der Detective hatte ichon wieber Durft bekommen und so kehrten wir zunächst in einem Bublichouse ein, wo er rasch ein paar Gläser Brandy hinabgoß. Mir erregte es Verwunberung, wie ein Mensch in so kurzer Zeit soviel Branntwein consumiren könne, ohne im Mindesten berauscht zu werden.

Wir lenkten nun südwärts ab und kamen in das Gebiet von Drurp-Lane, nach Seven-Dials, das ich bereits bei Tag besucht Wer sich über das Aussehen und die Beschaffenheit von Seven-Dials, das aus mehreren schmutigen Gaffen besteht, näher unterrichten will, der möge dessen Schilderung im Londoner Alltagsleben von Box nachlesen, wobei ich nur bemerke, daß seit ber Abfaffung berselben wohl ein Menschenalter verstrichen ift. während welcher Reit bier alles nur schlimmer geworden sein Unfer erster Besuch in einem langen öben Gäßchen galt wieder einem Lodginghouse. Wieder mußten wir eine niedrige und enge Hausflur passiren, bis wir an eine Thur kamen, an welcher der Detective mit seinem Stocke klopfte, worauf ein Bursche erschien, dem unsere Absicht erklärt wurde und der uns nun sehr gefällig durch bie herrlichkeiten der Anftalt führte. Bir traten in einen Hof hinaus und besahen uns zuerft ein bumpfes Erdgeschoß, das unter dem Niveau deffelben lag und mit Weibern angefüllt war — jungen und alten — aber von dem fläglichsten Aussehen; barauf erkletterten wir eine bedenkliche Außentreppe, die mir eher wie eine Leiter vorkam und fanden uns im Berfamm= lungslocal der Männer, welche verschiedentlich beschäftigt an den Tischen und auf den Bänken umberlagen. Wir gaben bem uns führenden Burschen einige Schillinge für dieselben, was nun biefer laut ankundigte, worauf fie alle aufstanden, ihre Mügen zogen und ihren Dank ausdrückten. In den Schlafzimmern hatten sich bereits Einige zur Ruhe begeben, man konnte kein Gesicht sehen; benn jeder Schläfer hatte die Decke über sich gezogen. — Wohin wir immer blickten, alles war fehr elend. Der Detective sagte uns, dies wäre ein Lodginghaus mit ehrlichen Gästen, er wolle uns aber jett eines zeigen, wo sich die ärgsten Die Leute, die wir hier sehen würden, Sauner versammeln. seien alle schon im Gefängniß gewesen und mitunter der schwerften Berbrechen verdächtig. Wahrscheinlich seien ehemalige Garottirers

barunter. — Als wir an Ort und Stelle angekommen waren, war ich gar nicht erfreut, als unfer Schutz und Geleitsmann erklärte, wir mußten diesmal unseren Besuch ohne ihn abstatten, weil er sich jest hier nicht bliden lassen könne; doch möchten wir ganz ruhig sein, er werde vor der Thure Wache halten und Falle uns etwas Unangenehmes widerfahren uns jogleich beispringen. So folgten wir benn seiner Weisung und tappten uns durch einen finsteren Gang in einen Sof, wo wir nur bas Erdgeschoß eines hintergebäudes betreten follten. Da in demselben die Fensterläden halb aufgeschlagen, die Fenster ganz geöffnet waren, so konnten wir schon von Außen eine gute Musterung über die hier befindliche Versammlung halten, die etwa aus 30 Individuen, Burschen und Männern, bestand. Wir hatten uns aber noch nicht lange mit unserem Schauspiel beschäftigt, als man uns brinnen bemerkte und zurief: wir sollten bereinkommen. Wir traten näher, öffneten die Thur, blieben aber an ihrer Schwelle stehen; denn die ehren= werthe Gesellichaft batte nichts Vertrauenerweckenbes. wir so zögerten, brangten sich einige an uns und andere, die durch das Kenster in den Sof hinausgesprungen waren, standen auf einmal hinter uns. Sie ichrieen uns Berichiedenes ju, worauf ich nicht merkte; benn es gefiel mir nicht, daß uns der Rückweg versperrt war, und ich wollte eben nach unserem Schützer rufen, als der Herr der Anstalt aus dem Vorderhause mit Licht erschien — er mochte wohl von unserem Besuche unterrichtet worden sein -, mit einigen Worten die Kerle zur Rube verwies und uns, nachdem wir uns noch etwas umgesehen hatten, freundlich hinaus begleitete. — Die Gaffen, in benen wir nun weiter wanderten, hatten einen fo dufteren und unheimlichen Charafter und überall ftiegen wir auf fo verdächtige Gestalten. die plöglich aus der Nacht auftauchten und sich um uns herum= schlichen, daß ich, da auch kein Policeman fich weit und breit

sehen ließ, den Bunsch äußerte, wir möchten diese Quartiere verlassen. Wir kamen hierauf auf den Rundplat von Sevens Dials, von dem der Detective bemerkte, daß hier die Diebe sich Rendezvous zu geben psiegten, um ihre Unternehmungen zu verabreden oder die Erfolge derselben sich mitzutheilen. Im Schimmer der Gaslaternen entdeckten wir auch einige Männer und Bursche, die in eifrigem Gespräch zu sein schienen, und wir hatten uns noch nicht lange dier aufgehalten, als eine betrunkene Weibsperson sich mit der größten Zudringlichkeit an uns heranmachte und forderte, wir möchten sie in ein Publichouse führen. Es bedurfte fast Gewalt, sie loszuwerden, sie verfolgte uns aber laut schimpfend noch eine ziemliche Strecke weit.

Das Nächste, was wir in genauere Untersuchung zogen, war wieder das Gesellschaftszimmer eines Lodginghauses, das aber diesmal aus einem abscheulichen Keller bestand, in welchen man auf einer Leiter von der Straße aus hinuntersteigen konnte und worin alle Geschlechter und Altersklaffen bunt durcheinander fich befanden. Dicht daneben traten wir in ein verfallenes, wie es ichien, ganz ausgestorbenes Saus. Der Detective machte Licht und führte uns durch einen niedrigen und schmalen Gang in einen kleinen Hof voll aufgehäuften Unrathes, wo in einem Winkel eine Art von Stall, eng und bumpf, angebracht war. Der Detective leuchtete hinein und wies uns einen großen Rehrrichthaufen. Ah, rief er aus, sind heute noch keine Gaste da; es ist wohl das Wetter nicht schlecht genug, auch mag es noch etwas zu früh sein. Er sette uns hierauf auseinander, daß Manche sich über Racht in diesem Unrath eingrüben und mit dem Ungeziefer zusammen dieselbe Lagerstätte theilten. — Auf unserer weiteren Wanderung durch Seven-Dials stießen wir auf ben Trottoirs dicht neben den Häusern nicht selten auf einen laut schnarchenben Schläfer. —

In diesem Stadtsheil war unser Kührer überall bekannt, und wir wurden, wohin wir kamen, froundlich aufgenommen. Abermals trat derselbe mit uns in eine Hansstur und wollte in derselben Licht machen, aber der Wind blies es aus und da wir keine Zündhölzer mehr hatten, so mußten wir im Dunkeln weitertappen. Der Detective war aber gut orientitt, er sagte uns, wir möchten uns an ihm sesthaften, einer hinter dem andern, dann würden wir ganz sicher steigen. Wir ließen uns auf solche Weise auf einer Kellertreppe hinab.

Unten angekommen wurde an eine Thure gepocht, die sich sogleich öffnete und woraus uns ein kleines, sehr artiges Madden, etwa in einem Alter von 12 Jahren, mit Licht entgegenfam. Sie wurde über unsere Absicht, die Kellerwohnung zu seben, verständigt und wies uns nun freundlich den traurigen Raum mit seinem ärmlichen Inhalt. Sie war gang allein, ba ihre Eltern und Geschwister noch nicht heimgekommen waren, obschon es schon tief in der Nacht war, und unterhielt in einem Kamine Feuer; wie es schien, um ein Abendessen für ihre Leute zu bereiten. Als ich mich näher umfah, entbeckte ich kahle und feuchte Mauern, einen Boben von Ziegelsteinen, von denen manche herausgebrochen waren, zwei kleine Deffnungen, die man faum Fenfter nennen konnte, benn fie hatten keine Scheiben und gingen gegen die Straße hinauf, aus der mehr Schmut als Licht und Luft in die dumpfe Höhle herabkam. Der Keller war eng und niedrig und mit dem verschiedensten hausrath von ber elendesten Beschaffenheit so vollgestopft, daß man um vorwarts zu kommen, über benfelben und auf benfelben steigen mußte. Stinkende Lumpen waren zum Trodnen durch den ganzen Raum aufgehängt. Ich hatte nun eine Wohnung der Art vor mir, wie sie Blanqui in den Kabritstädten des nördlichen Frankreichs. 3. B. in Lille und Rouen, gefunden und in seinem Memoire an die Regierung "über die Lage der arbeitenden Klaffen

im Jahre 1848" beschrieben batte, eine Schilderung, deren Rich= tigfeit ich bisber für unmöglich hielt. Das Quartier, bas Sie hier sehen, sagte der Detective zu mir, ist nicht etwa eine Ausnahme, es gibt beren ganze Straßen und Viertel hindurch in London. Hollingshead, ber eigene Entbedungsreisen burch bie Bohnungen der Stadt unternahm, bestätigt nur diese Aussage. "Wollte man die ekenden Quartiere und Wohnungen in London burchwandern, fagt er, so möchte wohl ein Jahr dazu nöthig fein. Ueberall trifft man auf enge Gaffen und Winkel, die fich unabsehbar in einander brängen, mit flachen, alten, schmutigen und ruinosen Saufern, übervolkert von Mannern, Weibern, Kindern, hunden, Rapen, Bögeln und Hafen. Die Kinder überall gerlumpt, wieselähnlich, von der Wiege auf zu einem harten Leben ber Arbeit ober zum Verbrechen und Lafter erzogen. Die sociale Lage von mehr als halb London ist so elend, wie es nur die von Irland in seinen schlimmsten Tagen mar. Der wöchentliche Miethpreis für diese Quartiere schwankt zwischen 9 p. und 4 sh.; durchschnittlich aber besteht er aus 2 sh. Es ift keines so schlecht, daß es nicht immer Bewohner fände. Die allerschlimmsten Be= haufungen finden sich gewöhnlich in den zahlreichen Sofen, wo nicht felten die Kloaken in den Grundmauern der Häuser ohne Abzug nach allen Seiten überlaufen." Hollingshead beschreibt als Beispiel für viele einen derselben in Bethnalgreen neben der St. Philippskirche in folgender Beise: "Man betritt ihn durch einen bergigen Abhang aus einem schmutigen mit Bacfteinen gepflafterten Bogengang. Er enthält ein halbes Dutend Säufer. welche auf eine Pfüte von Regen, Dünger und Kehrricht beraussehen. Die häuser sind wie Puppenhäuser, ausgenommen, daß sie schwarz und gelb sind. Die Fenster find mit Papier verklebt. In Fegen gehüllte Rinder, spielend mit Aufterschalen, treiben sich neben den Ratten auf dem Morast umber. haben die Kinder noch kleinere, neugeborne zu hüten, weil die

Mütter in der Arbeit find, und dann sigen fie an der Hausflur, nicht wie Kinder aussehend. Das Haus steht offen und man gelangt unmittelbar in die zwei Kammern des Erdgeschosses, benn die Thür ist ausgehängt und wird zur Bettstelle benutt. Eine Stiege, in Wirklichkeit nichts Anderes als eine Leiter, in einem Winkel aufgestellt ift, führt in die obern Räume. In keinem dieser Geschosse ist mehr Play als für einen Tisch, zwei Stühle und eine Bettstelle. Die Schwelle des Hauses steht so hoch über dem Riveau des Hofes. daß man nur auf übereinander= gelegten, bei jedem Tritt ins Schwanken gerathenden Steinen in daffelbe bineinsteigen kann. Die innere Ausstattung entspricht gang bem Aeußeren diefer Säufer. Wer unter bem engen Thorweg stehen bleibt und blickt in diesen Winkel, der meint, in einen Pfuhl zu seben." — So beschränkt die Kammern in diesen Bäusern find, so beherbergen sie doch nicht selten mehr als eine Mit dem größten Leichtsinn nämlich wird unter dieser Bevölkerung geheirathet, benn die Kinder sett man, Pobald fie nur laufen können, auf die Strafe, wo fie bem öffentlichen Mitleiden oder dem Teufel übergeben sind. Es ist sehr häufig. daß die Söhne ihre jungen Frauen in die Wohnungen ihrer Eltern bringen und nun mit diesen und ihren Geschwistern in einer und berfelben Kammer bei Tag und Racht zusammen sind. Das City Mission Magazine (November 1847) constatirte ein Quartier in St. Giles, das aus fünf Privat- und acht Lodging-Häusern, zusammen 13, bestand, worin nicht weniger als 1300 Church Lane bat 32 Häuser, welche 190 Menschen wohnten. Rammern enthalten, wo damals in jeder ungefähr 9 Versonen, in allen zusammen 1710 lebten. Sa in einer dieser engen Kammern wurden 14 Personen entdeckt, welche noch dazu gar nicht mit einander verwandt waren — eine Wittwe mit 3 Kindern, eine andere mit einem Kind, zwei Chepaare, ein alleinstehender Mann und drei alleinstehende Weiber. Im ganzen Quartier wurden 463 Versonen gefunden, welche 90 Bettstellen benutzen, so daß immer 5 sich in ein Bett theilten, wo nun Alles, die Sheleute und ihre noch kleinen oder schon erwachsenen Kinder, Fremde und Bekannte, Gesunde, Kranke und Sterbende zusammengepackt lagen. — Pashley meint wohl mit Recht, daß selbst Thiere hier nicht aushalten würden. Bei solchen Berhältnissen wird es Niemand für möglich halten, den Sinn für Schicklichkeit, das Schamgefühl und die Selbstachtung zu bewahren. In Fletchers Court traf man wieder auf 2 Kammern, von denen jede mit 14 Personen besetzt war. In der einen war Stroh das gemeinsame Lager und die Kleider mußten über Racht zur Decke genommen werden. Keines dieser Zimmer hatte mehr als 7 Fuß Breite, 10 Fuß Länge. —

Der Earl von Shaftsbury sagte am 28. Februar 1861 im Hause der Lords, daß er einen Winkel (Cow-Croß) in Clerkenwell besucht habe, wo er in 16 Höfen 173 Häuser mit 586 Kanemern, in jeder Kammer eine Familie, also 586 Familien fand, welche zusammen 3745 Personen zählten, so daß durchschnittlich 61/2 Personen auf eine Kammer kamen. Diese Kammern seien niedrig, dunkel, ungefund, schmutig - so niedrig, daß er faum darin aufrecht stehen konnte und so eng, daß wenn er seine Arme ausstreckte, er auf jeder Seite die Wände mit den Kingerspitzen erreichen konnte. In solchen Zimmern traf er oft 5—9 Bewohner. — In 8 schmalen Höfen abseits von Holborn Hill fand er 62 Häuser, mit 314 engen Rammern, worin 1479 Menschen wohnten. Es ist unmöglich, sette er bei, bas physische und moralische Berderben, das aus diesen Berhältniffen entspringt, sich einbilden oder seine fürchterlichen Folgen auf die Bevölkerung schildern zu wollen. Erwachsene von beiden Geschlechtern leben zusammen in berselben Kammer, wo jede häusliche Arbeit und jede Nothdurft verrichtet werden muß. es sind nicht blos Erwachsene von beiden Geschlechtern, die hier

1

zusammenwohnen, sondern erwachsene Söhne schlafen mit ihren Müttern, und Brüder schlafen mit ihren Schwestern in dem=
selben Bett. Der Incest ist erschreckend allgemein, allgemein int
der größtmöglichen Ausdehnung." — Rur wenn nichtzusammen=
gehörige Familien auf solche Weise zusammenwohnen, nimmt die
Polizei daran Anstoß.

Erst über bem Wasser, in Lambeth und Southwart, behnen fich ganze Meilen von Schmut, Elend, Lafter und Verbrechen aus. Von Borough-Road an bis hinab nach Mind-Street ist nur eine Citadelle von Dieben und Prostituirten, mit so engen Gaffen, daß man die Arme ausstreckend, die beiden Seiten berselben berühren kann, und mit einer so großen Uebervölkerung, daß durchschnittlich 10 Personen in einer kleinen Kammer zusammengepfercht sind. Southwark 200,000, und Lambeth 300,000 Ein= wohner zählend, erscheinen mit ihren endlosen Reihen von Backsteinhäusern, wenn man fie von den Höhen der über sie hinwegführenden Eisenbahn aus betrachtet, nur wie ein ungeheurer troglodytischer Steinhaufen. — hier steht ber "standard of life" womöglich noch niedriger als in der jenseitigen Stadt. — Ritchie zählt 150,000 Familien in London, welche nur eine Kammer bewohnen. werden wir wohl Dr. Kap nicht widersprechen wollen, wenn er fagt, daß niemals größere Uebel die Civilifation und Religion bedrohten, als die großen Städte, die in den letten 100 Jahren entstanden sind. Wollen wir die Civilisation und Religion, die Moralität und Wohlfahrt unseres Volkes retten, sest er bei, fo muffen wir unfere Städte reformiren.

Wir stiegen, nachdem wir das arme Kind beschenkt hatten, aus der sinstern Söhle wieder herauf und traten in den kleinen, schmutzigen und mit gistigen Gasen verpesteten Hof hinter dem Hause. Ich fühlte, daß mir unwohl wurde. Auch hier — in diesem Morast, den noch dazu kein Dach gegen den Regen schützt und wohin aller Unrath entleert wird, auch hier sollten, nach

è

The first of the second of the ber Angabe bes Detectives, Manche ihr Nachtlager suchen. Wir hatten nur ein paar Schritte zu einem Ruckgebäude zu machen, in welchem wir einige Stufen binabstiegen. Der Detec= tive schlug wieder an eine Thur, die von einer alten Frau ge= öffnet wurde, welche ihn freundlich begrüßte und über nächtliche Rubeftörung nicht ungehalten schien. Wir mußten an ber Schwelle ber engen und niedrigen Rammer fteben bleiben. benn es wäre kein Plat darin gewesen, uns aufzunehmen. sah hier ein Bett, woraus die Köpfe bervorragten: dann eine Art hölzernes Sopha, wo wieder zwei Menschen lagen. Awi= schen den beiden Rubestätten war in einer Ecke ein kleiner freier Winkel gebildet, aus dem, zu meiner nicht geringen Ueberraschung, wieder zwei Gestalten sichtbar murden, die sich schlaftrunken die Augen rieben und unseren Führer begrüßten. — Einen Tisch oder Stuhl konnte ich nicht entdecken, der frei gebliebene Raum wurde so ziemlich durch die alte Frau ausge= Auf dem Kamin, wo auch ein Feuer brannte, sah ich -als einzigen Schmuck ber Wohnung zwei kleine Borzellanvasen mit welken Blumen stehen. —

3ch hatte mir nun genug des Elendes betrachtet und fragte ben Detective, ob er uns noch etwas Neues zu zeigen hätte. Es sagte, es mare die Scenerie erschöpft, wir könnten dieselbe nur noch in ihrer Ausdehnung verfolgen. Dazu hatte ich weder Luft noch Kraft mehr. Wir schickten uns also zur Beimkehr an, sprachen aber zunächst in einem Kramladen zu, vis à vis von bem Sanse, wo wir zulett gewesen. Gine abscheuliche Magd und ein schöngeputtes Fraulein kamen bier zum Vorschein. stellte sich uns in dem Gespräche, in das wir uns einließen, als die Tochter des Hauses vor und erzählte, daß sie aus Paris komme, wo sie ihre Ausbildung erhalten hätte. Ich kaufte ihr um 1 p. Zucker und 1 p. Thee ab, wie ihn die Armen hier zu kaufen pflegen. — Ich wäre nun gern direct nach

meinem Hotel zurückgekehrt, aber ber Detective mar ichon wieder durstig geworden und führte uns abermals in ein nabegelegenes Bublic-House, wo wir uns vorüber an bem Schenktisch im Borzimmer, das noch ziemlich von Gäften, wie fie uns allmälig bekannt geworden waren, besetzt war, in ein rudwärts gelegenes Geschoß begaben, in welchem die Wirthsleute und einige andere Bersonen, die ich mir gerade nicht zur Gesellschaft mählen murde, sich befanden. Wir blieben hier noch einige Zeit — ber Detective unterhielt sich gut mit den Wirtheleuten und trank einige Gläser Brannt= wein dazu. Da ich fehr mude mar, ersuchte ich ihn, uns zu einer Droschke zu führen, damit wir nach Sause kommen könnten. Er wollte uns aber zuvor noch ein Boringhaus zeigen. dem Wege dahin kamen wir an einem Theater vorbei, auf deffen Stufen ich einen bunklen Klumpen entbeckte, ber fich bei näherer Betrachtung als ein Paar von Kindern erwies, die, fich um= schlungen haltend, bier eingeschlafen waren. Das Boringhaus war bereits geschlossen. Der Detective fah auf seine Uhr und bemerkte, daß es bald ein Uhr sei, wo es in London todt zu werden beginnt. Er bot uns noch seine Begleitung durch die Bogen von Abelphi an, oder um, wie er meinte, mit einem schöneren Bilde zu schließen, nach Argyll-Room. Das lettere hatte ich schon gesehen und daher dankte ich ihm für seine Bereitwillig= feit. Ich war physisch und moralisch zu sehr angegriffen, um die Wanderung noch weiter fortseten zu wollen. So verabschiedeten wir uns denn, wobei er noch bemerkte, daß für ihn jett erst die Berufsarbeit beginne. Es schlug von St. Paul ein Uhr, als ich mit einem Cab mein Hotel erreichte. — Mit ernsten Gedanken und schmerzlichen Gefühlen verließ ich England, die dufteren Bilber, bie an mir vorübergezogen waren, legten als ein unheimlicher Alp sich drückend auf die Seele. —

"Wir steben auf gefährlichem Grund, sagt Kap, und wissen nicht, wann die Mine explodiren wird." — Aber mußzsie wirklich

explodiren, soll dieses schöne, mächtige und stolze England etwa unter der Katastrophe einer socialen Revolution in Trümmer fallen? — Unläugbar ist eine solche Gesahr] — die Männer, welche gegenwärtig an der Spize der öffentlichen Angelegenheiten stehen, geben sich hierüber wohl keiner Täuschung hin; denn die Reformen, die sie in Aussicht stellen, zielen auf Heilmittel gegen den Pauperismus.

Wenn man die topographische Physiognomie von London ins Auge faßt, so scheint fie für eine Insurrection bes Proletariats nur die allergunstigste zu sein. In den engen, weitgestreckten Sassen und in den zahllosen Winkeln würde ein kaum überwindliches Bollwerk sich aufthürmen, von dem aus jede Bewegung einer aufgebotenen Militärmacht mit Verderben überschüttet werden könnte. Dazu bedenke man das zahllose Heer bes Proletariats, das nach Sunderttausenden fich aufzustellen vermöchte, gegenüber den relativ geringen Streitfräften, worüber für einen solchen Fall die Regierung zu verfügen hätte. — 36 habe mich oft gefragt, warum London noch keine Tage gesehen, wie die blutigen Junitage des Jahres 1848 in Paris gewesen Möglich, ja wahrscheinlich, daß der Racenhaß zwischen Engländern und Irländern jede gemeinsame Unternehmung gegen die sociale Ordnung verhindert; möglich, ja mahrscheinlich, daß einerseits der praktische Sinn des englischen Arbeiters das Unheil solcher Versuche richtig vorauserkennt und fich barum widerwillig von ihnen abwendet, andererseits aber ein bei ihm beobachteter hang, im Gewohnten zu verharren, ihn nur ichwer in Bewegung gerathen läßt, während hingegen die heißblütige und rasch erregbare irische Bevölkerung burch Elend und Leichtfinn auch in ihrer Energie gebrochen ober abgestumpft scheint. aber bleibt das stärkste Fundament Englands seine Berfaffung, welche der perfönlichen, politischen und socialen Freiheit einen weiten Spielraum und eine große Sicherung gewährt.

Genuß dieser Freiheit hat wohl nicht zum Mindesten den Rechts= finn des englischen Bolks genährt und gekräftigt, so daß es in seiner überwiegenden Mehrzahl vor den unrechtlichen Mitteln einer socialen Revolution innerlich zurückbeben mag. Auch täuscht es sich darüber nicht, daß ihm das theuer gewordene Gut derfelben burch solches Experiment nicht blos in Frage gestellt, sondern ganz gewiß vernichtet murbe. Die Freiheit gleicht bem Speere bes Beleus, der die Bunde, die er schlug, auch wieder zu heilen Alle die Mißstände, und darunter den Pauperismus permochte. felbst, die die Freiheit im Gefolge hat, kann nur sie allein wieder heben und wird sie heben. Darum möchte es zum Mindesten voreilig sein, an Englands Zukunft zu verzweifeln um so mehr, als zur Zeit fraftiger als je bas Bewußtsein um diese Mißstände und das Gefühl der Verpflichtung ihnen abzubelfen erwacht ist. — Als mich bas Schiff an Frankreichs Kufte trug, da blickte ich noch immer nach England zurück, das mit seinen weißen Felsen im schönsten Sonnenglanze schimmernd und lockend wie eine Insel der Glückseligen allmälig hinter mir Diese freundliche Allufion will ich als ein gunstiges Augurium festhalten. -

## Dentsches Studentenleben.

作者并不明 不知一年天明 五 人名

I.

Der wiffenschaftliche Geift im Zeitalter ber Reformation.

Der Umschwung des europäischen Geisteslebens im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert wurde zum Theil durch ben Entwidlungsgang ber mittelalterlichen Schulmiffenschaft, ber Scholastik, selbst vorbereitet und eingeleitet. In ihr war schon von vornherein ein entschiedenes Uebergewicht auf die Form statt auf ben Inhalt des Wiffens gelegt worden; die bialektische Gewandtheit wurde mehr gesucht als die Erkenntniß, und so kam es, daß die Disputirübungen blübten, mährend bie miffenschaftliche Production darniederlag. Gelehrte Ritter wurden allent= halben gebildet, welche thatendurstig auf den Universitäten umberzogen, um im geistigen Ringkampfe unfterbliche Lorbeeren zu Noch am Ende des Mittelalters schlug Vico von Mirandula 900 Thesen aus der Mathematik, Philosophie und Theologie in Rom an, alle Gelehrten Europa's zur Disputation einladend, mit dem Versprechen der Vergütung der Reisekoften. — Kein Wunder, wenn der Geift, statt im realen Wissen fortzuschreiten, in leere Subtilitäten verfiel, und in Dogmatik und Moral sogar Fragen erörtert wurden, beren Entscheidung nicht nur nichts zur hebung bes driftlichen Lebens beitrug, fondern

sogar bedenklich dafür erscheinen konnte. Schon bei Lanfrank wird barüber discutirt, warum Gott auch Mücken und Mäuse erschaffen habe, um wie viel Uhr Abam aus dem Baradiese ver= trieben worden sei, in welcher Körperstellung die Verdammten in der hölle figen, ob die Seligen nacht seien oder Kleider Roch ärger trieb es diese werthlose Dialektik gegen das Ende des Mittelalters in der nominalistischen Schule, welche zulett zur Berrichaft gekommen war, die Scholaftik zerftörte und bas neue wiffenschaftliche Zeitalter einleitete. In Bezug auf die benkende Erkenntniß überfinnlicher Wahrheiten war diese Schule nämlich zu einem vollendeten Stepticismus gekommen, sie läugnete in dem vorzüglichsten ihrer Bertreter, in Wilhelm Occam, dem bekannten Minoriten, welcher Ludwig den Baier gegen die hierarchischen Uebergriffe des Papftes Johann XXII. vertheidigte, die Möglichkeit eines missenschaftlichen Erweises ber Eriftenz Gottes, zerstörte die Verbindung der logie mit ber Philosophie, welche die Scholastik charakterisirt hatte, und forderte einen völlig blinden, unwissenschaftlichen Glauben, mitunter in einer Beise, daß man darüber ungewiß sein konnte, ob diese Forderung ehrlich gemeint sei oder ob eine frivole Stepsis sich dahinter verberge.\*) Dafür aber erklärte fie, daß die finnliche Erfahrung und die auf's Ginzelne gerichtete Wahrnehmung die Wirklichkeit ber Dinge vermittle, und wies auf solche Weise den Geist selbst auf die Naturbetrachtung bin, von der er sich mit wenigen Ausnahmen fast das ganze Mittelalter hindurch abgewendet hatte. Ja, als Roger Bacon, ein englischer Franciscaner, der, seiner Zeit vorgreifend, im breizehnten Jahrhundert bereits das Joch der Alten, durch deren

<sup>\*)</sup> Occam sprang z. B. in folgender Weise mit den christlichen Glaubens= mysterien um: Da Gott alles kann, so hätte er für seine Jucarnation ebenso= gut die Natur des Esels oder Stieres annehmen können, wie die des Menschen (Contilogium conclus. VI).

Augen man die Natur zu betrachten gewohnt war. zuschütteln begann, die Methode ber Induction nrgirte und in genialer Intuition die Dampfwagen, die Dampfschiffe, die Luft= ballons, die Buchdruderfunft und bas Schiefpulver bivinirte, kam er wegen seiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse in den Berruf eines Herenmeisters und soll beshalb in den Rerker geworfen worden sein. - Nachdem aber einmal der Geift die Rich= tung auf die Erforschung der Natur erhalten hatte, fing er als: bald an, fich hier beimisch zu fühlen und große Ginfichten zu gestalten. Copernicus fturzte bas Weltspftem bes Atolemaus, wonach unsere Erde den rubenden Mittelpunkt des materiellen Universums bilden sollte: sie mußte sich jest als ein Wandelftern dem Reigentanz der Geftirne einfügen. Die ganze bisberige Weltanschauung schien damit eine radicale Umwälzung erleiben au muffen, die Grenzen des Weltalls ichienen sich in's Unermeßliche zu erweitern, und mit der beweglich gewordenen Erde drohte das Gebäude des driftlichen Glaubens selbst mankend zu werden. Awar hatte Copernicus sein Werk dem Bapste Paul III. gewidmet, damit, wie er sich ausdrückte, das Ansehen des Kirchenhauptes die Verleumdung Derjenigen jum Schweigen brächte, welche mit Argumenten aus der Religion die neue Lehre befämpften; und der Papft hatte bas Werk und die Widmung wohlgefällig aufgenommen; aber ungefähr 70 Sahre fpater, um 1616, als Galilei vor die römische Inquisition gezogen wurde, begann von Seite berfelben bie Berfolgung bagegen, indem man neben andern Ansichten des Copernicus auch die Behauptung, daß die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls fei und fich bewege, der heiligen Schrift für widersprechend und barum für Reperei erklärte. Und in der That hatte die Inquisition bereits Veranlasfung erhalten, gegen das copernicanische System mißtrauisch zu werden; benn für den Dominicanermönch Giordano Bruno aus Nola in Neapel war es zum Theil wenigstens die

Ursache geworden, die Unendlichkeit der Welt und damit die Unmöglichkeit eines fenseitigen Gottes ju lebren, von welchen Ansichten aus er zu einer bittern Befehdung bes Chriftentbums gekommen war, mit dem ihn natürlich ber Scheiterhaufen ber Inquisition nicht hatte versöhnen können. In ihren Aufängen also schon zeigte sich bie Naturwissenschaft als eine gefährliche Gegnerin der Kirche, und fast wie von einem richtigen Instinct geleitet, erscheint uns biefe, wenn sie ihr auch bald ben Rrieg erklärte, benn mas wir bis heute von ben Resultaten berselben überbliden können, zeigt uns allerdings wenig ober gar feinen Einklang mit der mittelalterlichen Dogmatik, jener materialistischen Extravaganzen, die schon frühe hervortraten und die noch mehr als blos die kirchliche Ueberzeugung in Frage stellten, nicht zu gedenken. Uebrigens theilten die andern driftlichen Confessionen den gleichen Horror vor der Naturwissenschaft. Mäftlin, ber Brofessor der Astronomie in Tübingen, durfte das copernicanische Sustem, deffen Anhänger er war, nicht vortragen, und ber unsterbliche Johannes Repler, ber Rachfolger bes Copernicus und Vollender seines Spstems, wurde icon einige Rabre früber mit derfelben Stelle bes Buches Josua vom Stillftand ber Sonne bekämpft, mit welcher dann später die römische Anguisition gegen War doch Melanchthon noch ein beftigerer Galilei operirte. Geaner bes copernicanischen Spstems als die römischen Theologen. Und weiter wiffen wir, daß derselbe Repler, weil er sich für die gregorianische Zeitrechnung erklärte, vom Tübinger Senat eine schwere Rüge erhielt, indem in der Annahme derselben nur eine Beförderung bes abgöttischen Papftthums erblickt werden fonnte. Und wie wenig auch heute noch änastliche Gemüther unter ben protestantischen Gottesgelehrten mit den Entdeckungen der Naturwissenschaft sich zu befreunden vermögen, beweist bas mertwürbige Botum eines schwedischen Professors der Theologie gegen bie Anwendung bes Schwefeläthers bei Entbindungen, ba bie

3

Frauen nach der Forderung der heiligen Schrift ihre Kinder in Schmerzen gebären mußten.

Es ist unmittelbar flar, daß die Raturwiffenschaft, die das Zeugniß der eigenen Beobachtung forderte, die Freiheit und den Muth bes benkenden Bewuttfeins nur erwecken und fräftigen und an die Stelle des Autoritätsglaubens, auf welchem fast burchgängig das Wiffen der hoben Schulen im Mittelalter rubte, ba es nicht minder für eine Reperei galt, an den Dogmen des Aristoteles wie an benen der Kirche zu rütteln, die Selbstgewißbeit sepen konnte. Ein gang anderer Geist des wissenschaftlichen Betriebes, als ihn bas Mittelalter gekannt hatte, mußte fich von ihr aus Bahn brechen und, wenn er einmal auf den Universitäten eine Stätte gefunden hatte, auf das ganze akademische Leben umgestaltend einwirken. An die Stelle todter Tradition des bisherigen Wiffensschapes, der vielfach als ein Vollendetes betrachtet wurde, mußte die lebendige Production treten; nicht mehr auf das Hören und Aufnehmen, auf das Selbersehen und Selberfinden mußte der Nachdruck gelegt werden. Gin Geift ber Freiheit mußte auf den Universitäten erwachen, der in alle Gebiete des Wissens und Lebens sich fortpflanzte und mit der Veränderung des erstern auch die Ordnung des lettern bestimmen mußte. Indessen geschah es nur allmälig, daß er seine mächtigen Wogen in ein geordnetes Bett eindämmte und als ein Strom bes Segens befruchtend wirfte; anfänglich, am Beginn ber neuen Aera, ergriff die Gemüther mehr ein wilder bacchantischer Taumel ber Zügellosigkeit, der überlieferte Schranken wohl zu zertrummern, aber noch keine positiven Thaten ber Freiheit zu gestalten permochte. Die große Bewegung der Zeit war wissenschaftlichem Stilleben nicht günftig, in eine heftige Gährung war ber neue Geift erst versett, aus der er sich nur allmälig zu klären vermochte. Wenn wir daher das akademische Leben in Deutschland zur Zeit der Reformation und ein paar Jahrhunderte lang nach

ihr betrachten, so haben wir wenig culturgeschichtliche Lichtpunkte zu fixiren, wohl aber ein wüstes Treiben zu schildern, vor dem der Genius der Wissenschaft mit Entsetzen sich geslüchtet zu haben scheint.

Der andere Factor für die neue Gestaltung des wissenschaft= lichen und akademischen Lebens war ber humanismus, ber seinen Ursprung auf Italien und hier auf Franz Betrarca zu= rückführt, das Studium der antiken Autoren zu neuer und begeisterter Aufnahme brachte und hiefür dann bald an den reichlich laus Constantinopel herüberflüchtenden Griechen eine reiche Bundesgenossenschaft fand. Von Italien wurde diese Richtung über das übrige civilisirte Europa ausgebreitet und so durch Rudolf Agricola und Johann Reuchlin auch nach Deutschland vervflanzt, wo die Universität Erfurt ihre erste Pflegstätte wurde. Die Werke ber Alten boten nicht nur, wie die der Philosophen, bie man auch in der frühern Zeit des Mittelalters schon zum großen Theil kennen gelernt hatte, eine Rulle tiefer Ginfichten in bas Wefen und ben Zusammenhang ber Dinge, fie enthielten vor allem eine ganz andere Lebensansicht als das Chriftenthum, wenigstens in seiner mittelalterlichen überwiegend asketischen Kaffung, und fie läuterten den Geschmack oder vielmehr fie schufen erst eine ästhetische Bildung. Gegen die Eleganz der Sprache bei den alten Autoren stach das barbarische Latein und die Formlosigkeit der Diction bei den Scholastikern grell ab; als eine trodene, geiftlose Scienz von höchst zweifelhaftem Werthe, schwer und unbeholfen im Gedanken wie im Ausdrucke desselben, erschien die Scholastik. Die Männer der neuen Richtung setzen fich in einen schroffen Gegensatzu ihr, viele von ihnen folgten lieber Platonischen oder Aristotelischen Inspirationen als der firchlichen Autorität; die meisten aber, die weniger die labyrin= thischen Jrrgange des philosophischen Denkens liebten, ließen die principiellen Fragen bei Seite liegen und wurden gelehrige

Schüler der heitern Lebensweisheit der alten Dichter, verwenbeten alle Sorgfalt auf einen reinen Stil, auf ein Ciceronianisches Latein und nannten diese Kunft ars humanitatis, sich selbst humanisten. — Will man aber einen tiefern Begriff ihrer Brincipien und Tendenzen gewinnen, so darf man sagen, daß sie dunkler oder deutlicher von der Einficht getrieben waren, das echt Menschliche als das Wahre. Gute und Schone zu erbeben und für alle Gebiete bes Lebens geltend zu machen. Sie arbeiteten bemnach für die Emancipation ber menschlichen Natur von den drückenden Fesseln einer supranaturalistischen Travition. Rann man auch nicht leugnen, daß ber humanismus damaliger Reiten an Tiefe ber Erkenntnig und origineller Energie einen bedenklichen Mangel zeigte, daß er die Alten mehr äußerlich und oberfläcklich copiete, als innerlich vermittelte, daß er eine lockere Moral, welche auf die Emancipation des Fleisches lossteuerte, an die Stelle der driftlichen sette, wie denn selbst der humanist Enea Silvio, der spätere Papst Bius II., zur erotischen Literatur jener Zeit einen bedeutenden Beitrag lieferte; — immer bleibt bem humanismus das Verdienst und der Ruhm, ein mächtiges Ferment in bas europäische Geistelleben geworfen zu haben, der Vorkämpfer aller Jener gewesen zu sein, die seitdem wissenschaftlich, social-politisch ober afthetisch den Begriff der humanitas förberten. — Die Humanisten verhielten sich anfänglich geringschätzig gegen die Reformation, in der sie ein leeres Gezänk der von ihnen so fehr verachteten Mönche erblickten, bald aber fand Luther aus ihren Reihen mächtige Freunde. Ein Denkmal des Spottes, mit dem sie die Monche verfolgten, sind die bekannten epistolae virorum obscurorum, in benen Denken, Sprache und Leben derfelben auf die unanständigste Weise lächerlich und verächtlich gemacht wurden. Indeß war das Ansehen der Humanisten in den Stürmen jener Zeit vorübergebend und noch nicht von allseitiger und nachhaltiger Wirkung. Luther selbst nannte die griechische Brofeffur eine kindische Lection und setzte die Philosophie wieder zur Magd der Theologie berab. Ja, von einem principiellen Haffe war er gegen fie erfüllt; ber Rampf gegen Scholaftif und Papftthum war ihm mit dem Kampfe gegen Aristoteles identisch. In einem Briefe an Johann Lenz nennt er Aristoteles den unverschämtesten Verleumder, Komödiant, Proteus, den schlauesten Betrüger des Geistes, so daß, wenn Aristoteles nicht Kleisch gewesen ware, man sich nicht schämen durfte, ihn für den Teufel zu halten. "Der größte Theil meines Kreuzes ift." sagte er, "daß ich seben muß, daß die trefflichen, für beffere Studien ge= schaffenen Köpfe mit ihm ihr Leben lang die Zeit vertragen." Er erneuert ben Sat, daß etwas in der Theologie mahr sein könne, was in der Philosophie falsch sei und nennt die Vernunft eine tolle Närrin und Bestie, welche die Gläubigen erwürgen. — Die religiösen Kämpfe schoben die Theologie zu mächtig in den Vordergrund; auf katholischen und protestantischen Universitäten gab lange die theologische Facultät den Ton an und reagirte beftig gegen den heidnischen Geist, den die Philologen einzuschmuggeln verdächtig waren; überhaupt aber hatte sich die Anficht Geltung verschafft, daß die Universitäten eigentlich kirchliche Institute seien, weshalb alle Lehrer an ihnen streng zu dem berrschenden kirchlichen Bekenntnisse verpflichtet wurden. abwechselnder Strenge wurden in Sachsen seit den Zeiten des Rurfürsten August nicht nur sämmtliche Lehrer der Universitäten, sondern auch diejenigen, welche in einer Facultät den Doctor= grad nehmen wollten, ja fogar die Fecht- und Tanzmeister bis zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts zur Unterschrift der Concordienformel verpflichtet. Und 1679 mußte der Lehrer von Leibnit, der Mathematiker Erhard Weigel zu Jena, auf Berlangen der theologischen Facultät widerrufen, weil er es gewagt hatte, aus den Principien seiner Wissenschaft die Dreieinigkeit zu erweisen. In der reformirten Kirche war die Berpflichtung Suber, Rleine Schriften.

.

auf die Glaubenssymbole nicht minder streng, ja einige Kategorien berselben erhoben sogar das Alter der hebräischen Vocalzeichen zum Glaubensartifel, wie benn z. B. 1693 ber humanistische Professor Crespin in Bern auch die Annahme dieses Punktes geloben mußte. — Allmälig bildete sich eine neue Scholastik auch in der protestantischen Theologie wieder aus, wo die Philosophie nur das Rustzeug für die theologischen Klopffechtereien berleiben mußte; die alten scholastischen Formeln lebten auf, ja die protestantischen Theologen selbst gingen vielfach zu Suarez, bem spanischen Jesuiten, in die Schule. — Der breißigjährige Krieg, wie er überhaupt die Bewegung ber beutschen Cultur bemmte und auf Jahrhunderte jurudwarf, begunstigte neben der moralischen Barbarei auch die äfthetische, drängte die humanisti= ichen Studien zurud, und fo feben wir denn auch diese nach bemfelben lange Zeit nur ein fümmerliches Dafein friften; auf fatholischer Seite besonders in den Schulen der Jesuiten, die aus allzu großer Kürsorge ihren Afleglingen und Schülern die alten Autoren entweder gradezu verstümmelt übergaben ober an ihre Stelle eine nach dem äußern Muster derselben gestaltete driftliche Möncheliteratur fetten. Die Jefuiten führten in Schule und Haus wieder das Lateinsprechen ein und die bervorragendsten protestantischen Schulmanner folgten ihnen. Das Griechische war von den Gymnasien fast ganz verschwunden und wurde böchstens noch in der Lefung des Neuen Testamentes geübt, das Lateinische war voll Barbarismen.

Nicht viel besser, vielleicht noch trüber als bei den Katholiken war es bei den Protestanten um den philologischen Unterricht bestellt. Erst am Ansange und in der Mitte des vorigen Jahrhunderts begann der Umschwung; ein neuer, viel tieser greisender Humanismus erhob mächtig sein Haupt und wurde, nicht blos die Form, sondern auch den Geist des Alterthums vermittelnd, für die ganze Gestaltung und erneuerte Blüthe unserer nationalen Literatur von der allergrößten Bebeutung.

Hatte die Buchdruckerkunst gleich von vornherein dem neuen Geiste die wichtigsten Dienste geleistet, indem sie zu seiner Versbreitung beitrug, so mußte ihre Macht unendlich höher steigen, als die Wissenschaft in Deutschland seit dem Ansange des vorigen Jahrhunderts deutsch zu sprechen und auf solche Weise doch schon etwas die engern Zirkel der gelehrten Zünste zu übersichreiten und auf das allgemeine nationale Bewußtsein zu wirsten ansing. Sine dritte Spoche wird sie erleben und herbeissühren, wenn die deutsche Wissenschaft, wie längst die französische und englische, auch des Wortes mächtig geworden ist und statt in einer barbarischen und geschraubten Sprache sich zu gefallen, jedem Denkenden verständlich zu reden vermag.

Wir werfen im Nachfolgenden Blicke auf das beutsche Studentenleben, eine der interessantesten Partien aus der deutsichen Culturgeschichte.

## II.

Das Leben eines armen Studenten aus dem Zeitalter ber Reformation.\*)

Einen Blick in die traurigen Verhältnisse des damaligen Betriebes der Wissenschaft und in die der studirenden Jugend gewährt uns die Selbstbiographie des Rectors an der Burg-

<sup>\*)</sup> Thomas Platter und Felix Platter, zwei Autobiographien. Sin Beitrag zur Sittengeschichte bes sechzehnten Jahrhunderts herausgegeben von D. A. Fechter. Basel 1840. Aus dieser Schrift hat G. Frehtag in seinen "Bildern aus der deutschen Bergangenheit." I. p. 57 ff., einen Abschnitt mitgetheilt. Gine frühere Biographie Th. Platter's, aber ohne genilsgendes Quellenmaterial, ist vom Pfarrer Franz in St. Gallen 1812 heraussgegeben worden.

schule zu Basel, des Thomas Platter, der in der schweizerischen Reformationsgeschichte sich einen bedeutenden Namen erworben hat. Weil uns seine Geschichte wohl für die ganze Kategorie jener armen Studenten gelten kann, die von ihren Eltern ohne weitere Unterstützung auf gut Glück in die Welt hinaus zum Studiren geschickt wurden, um endlich mit allen Vorbereitungen zum geistlichen Stande heimzukehren, so wollen wir die interessantesten Mittheilungen aus derselben hier aufsnehmen.

Thomas Platter stammte aus dem Canton Wallis, wo er im Nabre 1499 geboren wurde. Seinen Bater verlor er sebr früh, so daß er ihn nie kennen lernte; die Mutter aber verbeirathete sich zum zweiten und dritten Male und ließ ihren Sohn als hirtenknaben bei Verwandten einen kummerlichen Unterhalt suchen. Da er hier oftmals in Lebensgefahr gerathen war, so nahm ein anverwandter Geiftlicher, ein schon bejahrter Mann, den zehnjährigen Thomas in Unterricht, um ihn zum geiftlichen Stande auszubilden. Aber der Knabe hatte einen harten Ropf und der Pfarrer wenig Methode und Geduld, so daß Beide und auch die übrigen Verwandten es für eine günftige Fügung hielten, als ein entfernter Vetter, Baul Sommermatten, der schon die Schule zu Ulm und München befucht hatte, sich erbot, den Thomas nach Deutschland zum Studiren mitzunehmen. Nur einen Gulden Reifegeld gab ihm ber Pfarrer mit, den Thomas, um ihn recht sicher aufzubewahren, fogleich seinem Better Paul aushändigte, der ihn aber für sich verwendete. — Die beiden Reisegenossen mußten vom Bettel leben. Neberhaupt war es damals Sitte, daß man junge Leute der Barmherzigkeit in den Städten, wo sie studiren follten, anvertraute. So war ja auch Luther mit vierzehn Jahren mit leich= tem Bündel zuerst nach Magdeburg gekommen und als er sich da vom Psalmenfingen in den Kirchen und vor den Häusern

ber Reichen seine nothdürftigen Ausgaben nicht erschwingen fonnte, weiter nach Gifenach gewandert, wo fich feiner eine junge Wittwe, vor deren Haus er sang, erbarmte und ihn zu sich nahm. — Als Platter mit seinem Better nach Zürich gekommen war, hielten sie sich einige Wochen hier auf, bis sich mehrere Reisegefährten zu dem gleichen Zwede zusammengefunden hatten. worauf sie dann, aus neun Röpfen bestehend, wovon sechs schon ältere Studenten, brei aber noch gang junge Schüler maren, endlich nach Obersachsen und Schlesien aufbrachen. Die Lettern, Schuten genannt, mußten für die Erftern, die fogenannten Bachanten.\*) betteln, erhielten aber zum Dank dafür eine robe Behandlung und kaum die nothwendigste Rahrung. Wenn die Bachanten das von den Schützen eingefammelte Almosen verzehrten, mußten diese oft hungrig sich unter'm freien himmel oder in einem Stalle zur Ruhe legen. So kamen sie nach Reißen, und da logen die Bachanten ihren jungen Gefährten vor, daß es hier zu Lande gestattet sei, die Ganse todt zu werfen und zu sich zu nehmen. Als nun solches von diesen auf ihren Befehl ausgeführt wurde, ba jagten die Bauern wüthend binter ihnen ber, so daß sie nur mit vielen Bitten den Schlägen entkamen. In Naumburg, nach mancherlei Abenteuern angelangt, bachten sie insgesammt nicht baran, die Schule zu besuchen, und als sie hier mit Betteln und Singen den fleißigen Schülern ihr Brod beeinträchtigten, so forberten diefe, daß fie auch in die Schule kommen möchten, widrigenfalls sie sie bazu zwingen würden. Als die Schüler mit ihrem Meister endlich angezogen kamen, verbarricabirten sich unsere Reisegenossen in dem Hause,

<sup>\*)</sup> Das Wort Bachart stammt von bacchari welches so viel heist als schwärmen, wüthen, toben, oder sich anstellen wie die bacchae oder rauh bestleidete Bachusgäste, die mit unsinnigem Geschrei und lauter tollem Wesen dem Bachus gedient haben. Aus einer Abhandlung über die Deposition.

wo sie ihr Nachtlager hatten, trieben mit Steinwürfen bie Gegner zurud, fanden es aber für gut, vor der Obrigkeit aus Naumburg nach halle abzuziehen, nachdem fie ihrem hausberrn vorher noch Gänse gestohlen batten. — Den Aufenthalt in Breslau wollen wir mit Platter's eigenen Worten erzählen: "Da sich unsere Bachanten so ungebührlich mit uns hielten, wurden unser Etliche mit Baul, meinem Better, einig, von ben Bachanten zu laufen und zogen gegen Dresden. Doch mar daselbst keine aute Schule und auf ber Schule in den Habitagen (den Schlafkammern fremder Schüler) Alles voll Läufe, so daß wir sie zu Racht im Strob unter uns borten kniftern. Brachen auf und zogen auf Breslau zu, mußten viel hunger unterwegs erleiden, also daß wir etliche Tage nichts als robe Zwiebel mit Salz aßen, an andern Eicheln, Holzäpfel und Birnen brieten, manche Racht unter heiter'm himmel lagen, da man uns nirgend bei ben Häusern wollte leiden, wie freundlich wir auch um Berberge baten; einige Male bette man die Hunde auf uns. aber gegen Breslau in Schlesien kamen, da war Alles in Külle, ja so wohlfeil, daß sich die armen Schüler überagen und oft in große Krankheit fielen. Wir gingen zuerst in dem Dom zum beiligen Kreuz in die Schule, als wir aber vernahmen, daß in ber oberften Pfarr zu St. Elisabeth einige Schweizer maren, zogen Da waren zwei vom Bremgarten, zwei von Mel-. wir dorthin. lingen und andere und viele Schwaben. Es war kein Unterschied zwischen Schwaben und Schweizern, sie sprachen zueinanber wie Landsleute und ichirmten einander. Die Stadt Breslau hat sieben Pfarreien, jegliche eine besondere Schule, und durfte kein Schüler in des andern Pfarr fingen geben oder fie schrien: ad idem! ad idem! So liefen bann bie Schüpen zusammen und schlugen einander gar übel. Es waren dazumal, wie man sagt, etliche tausend Bachanten und Schüpen in der Stadt gewesen, die sich alle vom Almosen nährten. Man sagt auch, daß einige

davon zwanzig bis breißig Jahre und noch mehr alt gewesen waren, die ihre Schüten batten, die ihnen prafentirten. hab' meinen Bachanten oft an einem Abend fünf ober sechs Trachten beim auf die Schule getragen, wo fie damals wohnten. Man gab mir auch sehr gern, weil ich klein war und ein Schweizer: benn man batte großes Mitleid mit ben Schweizern, weil sie um diese Zeit in der großen Mailanderschlacht übel gelitten batten, so daß man allgemein sagte, jest haben die Schweizer ihr bestes Pater noster verloren; benn früher meinte man, sie wären unüberwindlich... Blieb also eine Reit lang da, ward eines Winters dreimal frank, so daß man mich in's Spital mußte sperren. Die Schüler batten ein eigenes Spital und einen eigenen Doctor. Auf dem Rathhaus gibt man für Einen wöchentlich sechzehn Heller, womit man einen gar wohl erhält. Er hat gute Pflege, gutes Bett, aber große Läuse brinnen wie Sanffamen, daß ich lieber in der Stube auf dem Berbe liege, wie mancher Andere, als in den Betten. Die Schüler und die Bachanten, ja auch zu Zeiten der gemeine Mann sind so voll Läuse, daß es nicht glaublich ist. Ich hätte schier, so oft man wollte, drei Läuse auf einmal aus dem Busen gezogen. Bin auch oftmals, besonders im Sommer, an die Oder hinausgegangen, hab' mein Hemblein gewaschen, an eine Staude gehängt und getrocknet, dazwischen ben Rock gelauset, eine Grube gemacht, einen Saufen Läuse hineingeworfen, mit Erbe zugebeckt und ein Rreuz barauf gesteckt.

Den Winter liegen die Schützen auf dem Herd in der Schule, die Bachanten aber in den Kämmerlein, deren zu St. Elisabeth etliche hundert waren; im Sommer aber, wenn es heiß war, lagen wir auf dem Kirchhofe, trugen Gras zusammen, das man im Sommer in den Herrengassen vor die Häuser am Samstag breitet. Dies trugen Einige in einem Winkel zussammen auf dem Kirchhof und lagen drinnen wie die Säue in

こうちゃ ちゅうかん あれいちゅうしょ しんしょうかいきゅうかい かいかいかい あれいない もまないなる

1

ber Streu. Wenn es aber regnete, liefen wir in die Schule, und wenn ein Ungewitter war, sangen wir schier die ganze Nacht Responsorien und Anderes mit dem Subcantor. Hier und da gingen wir im Sommer nach dem Nachtmahle in die Bierhäuser, um Bier zu heischen. Da gaben uns die vollen Polakenbauern Bier, daß ich oft, ohne es zu wissen, so voll bin worden, daß ich nicht habe wieder zu der Schule können kommen, wenn ich schon nur ungefähr einen Steinwurf weit von der Schule war. Summa: da war Nahrung genug, aber man studirte nicht viel.

In der Schule zu St. Elisabeth lesen allwege einsmals zu einer Stunde in einer Stude neun Baccalaurii, war aber doch graeca lingua noch nirgends im Lande; desgleichen hatte Niemand noch keine gedruckten Bücher, der Präceptor allein hatte einen gedruckten Terentium. Was man las, mußte man erst dictiren, dann distinguiren, dann construiren, zuletzt noch exponiren, so daß die Bachanten große Scharteken mit sich heimzutragen hatten, wenn sie hinwegzogen."

Unter der Führung seines Vetters Paul und anderer älterer Studenten verließ Platter mit noch ein paar jüngern Genossen Breslau, sie zogen bettelnd und stehlend nach Dresden, wo der Schulmeister die letztern selbst auf den Sänsesang ausschickte. Hierzauf kamen sie nach Kürnberg, München, Ulm, wo sie einen neuen Industriezweig erfanden. Einer von den Jüngern hatte nämlich Tuch zu einem Köcklein geschenkt bekommen, mit diesem Tuch mußte Thomas Ulm abbetteln, unter dem Vorgeben, das Macherlohn nicht zu haben. Anstatt in die Schule zu gehen — er konnte noch nicht lesen — collectirte er auf solche Beise hübsche Summen zusammen, die seine Bachanten verzubelten, während sie ihn Hunger leiden ließen. Er selbst äußert sich hierüber in folgender Beise: "Da hab' ich oft großen Hunger gehabt und bin übel erfroren, drum daß ich oft bis um Mitter=

nacht in der Kinsterniß bab' um Brod singend umbergeben mussen.... Ich hab wohl Hunger gehabt, daß ich den Hunden Beine auf der Gaffe hab' abgejagt, die ich benagte; eben fo Brosamen in der Schule aus den Riten gesucht und gegessen." - hierauf zog die saubere Gesellschaft abermals nach München. Thomas bettelte wieder für sein Tuch um den Macherlohn, und nach einem Jahre kehrten sie noch einmal nach Ulm zurück, wo aber diesmal Thomas ichlechte Geschäfte mit seinem Tuche machte, benn die Leute erinnerten sich an ihn und wunderten sich, daß ber Rock noch immer nicht fertig geworden ware. So gingen sie nochmals nach München zurück, wo Thomas bei einer mitleidigen Metgersfrau gute Heimath fand, von der er aber bald meglaufen mußte, da Baul, der durchaus nicht zufrieden war, daß Thomas für ihn nicht mehr bettelte, mit fürchterlichen Drohun= gen ihn zu sich zwingen wollte. Er lief nun aufs Gerathewohl im Lande berum ohne Schube, mit zerriffenen Rleidern, in rauber Jahreszeit, nur besorgt, der Rache seines Bachanten zu entkommen. Er ging nach Baffau, von da zurud nach Frenfing, kaum aber wollte er hier fich niederlaffen, so fand fich Baul, der ihn überall suchte, mit einer großen Hellebarde ein, so daß er fich eilig nach Ulm flüchtete, wo er kaum ein paar Wochen als Feldbirte bei einer Frau sein Unterkommen gefunden hatte, als er auf einen Genoffen seines Betters ftieß, der ihm sagte, daß Paul bereits in Ulm sei und ihn suche; benn er hatte ja in Thomas seinen Ernährer verloren. So floh er nach Zürich, wo er sich anbern Bachanten gegen die Bedingung, ihn zu unterrichten, zum Betteln ober, wie sie es nannten, zum Präsentiren anbot; biese aber machten es nicht beffer als Paul, der ihm nun von Mün= chen aus eine freundliche Einladung zukommen ließ. ging aber mit einem Schicksalsgenoffen nach Schlettstadt, wo er Die erfte Schule fand, auf der er glaubte, daß es ordentlich zu= gehe. Da er noch nicht den Donatus lesen konnte, obwohl er

bereits achtzehn Jahre alt war, mußte er sich unter die kleinen Rinder seten. Bei dem großen Rulauf, den die Schule in Schlettstadt fand, wurde es für die Bettelftubenten immer schwieriger, ihren Unterhalt zu finden, darum ging Thomas nach Solothurn, wo gleichfalls eine gute Schule und beffere Nahrung war; hier aber mußte er über dem Kirchenbesuch viel Zeit versäumen, so daß er sich nach Zürich aufmachte, wo er endlich bei Mpconicus mit eisernem Fleiße bie Verfäumnisse feiner Rugend nachzuholen begann. Auch hier hatte er mit bitterer Noth zu kämpfen und mußte, ichon sechsundzwanzig Jahre alt, gleich einem kleinen Schulknaben noch durch Singen ober burch Anechtsbienste sich fortbringen. Neben dem Latein lernte er auch noch Griechisch und Hebraisch, und um sich des Schlafes zu erwehren, da er die Nachtzeit für sein Studium benutzen mußte, nahm er kaltes Waffer, robe Rüben, ja fogar Sand in ben Mund, bamit er beim Ginschlafen mit ben Bahnen barauf stoßen und wieder aufwachen möchte. Um nicht immerfort auf den Bettel angewiesen zu sein, lernte er, nachdem er in den genannten Sprachen schon ein Meister geworden mar, die Seilerei-Wenn sein Meister längst mähnte, der alte Lehrbursche liege im tiefen Schlafe, las dieser ben Homer und Euripides. ausgelernt hatte, ging Platter als Seilergeselle auf die Wanderschaft und erhielt, da er in seinem Gewerbe wenig Geschicklichkeit gewonnen hatte, nur unter harten Bedingungen einen Plat in Da ihm bier die Zeit und Gelegenheit zum Studiren mangelte, verfiel er auf folgende Methode: Er befestigte mit einer bölzernen Gabel Bogen für Bogen des Plautus, den er eben geschenkt bekommen batte, am Sanfbuschel, welchen er zu Seilen drehte, und las mährend der Arbeit. Wenn er nun den Meister kommen sah, warf er den Hanf darüber, damit er nicht Einstmals überfiel ihn dieser boch und schalt ertappt mürde. ihn dann entsetzlich. Doch befänftigte er sich wieder und erlaubte

ihm bann später sogar, bes Rachts und an ben Feiertagen zu Bald wurden die Studenten von Basel auf den gelehrten Seilergefellen aufmerkfam, ber nun mit ben Gelehrten der Stadt in Beziehung kam, von denen der Professor der griechischen Sprache, Oporinus, in ihn brang, ihm Unterricht im hebräischen zu geben. Lange weigerte sich Platter, endlich mußte er nachaeben. Daher wirkte er sich bei seinem Meister die Erlaubniß aus, täglich eine Stunde diesem Unterricht widmen zu dürfen, indem er sich dafür von seinem Lohne abziehen laffen mollte. Oporinus machte an den Kirchthüren bekannt, daß vom künftigen Montage an Jemand alle Abend von 4 bis 5 Uhr zu St. Leonhard, wo er felbst feine Lectionen gab, die Elemente der hebräischen Sprache dociren wolle. Platter, der von diefer Ankundigung nichts erfahren batte, begab sich zur bestimmten Zeit dabin, in der Meinung, den Professor Oporinus allein zu kinden: es hatten sich aber mit diesem noch achtzehn Studenten eingefunden. Platter, der seinen gewöhnlichen Seilerschurz anhatte, wollte erschreckt wieder wegschleichen; Oporinus aber munterte ibn auf und so las er nun Münster's Grammatik und den Propheten Jonas mit seinen Schülern. —

Wir verfolgen die Geschichte des merkwürdigen Mannes nicht weiter, da ihr übriger Verlauf nicht in unser Thema einsschlägt; wir erwähnen nur noch, daß nach vielerlei Jrrsahrten und Mühsalen es ihm endlich gelang, am Burggymnasium zu Basel als Conrector ein genügendes Auskommen und eine ehrenvolle Stellung zu finden. Aus dem Lebensgang seiner Jugend lernen wir die Gesahren und Beschwerden kennen, mit denen damals ein armer Adepte der Wissenschaft zu ringen hatte; wir dürsen und nach alle dem nicht wundern, wenn zahllose junge Leute, die sich dem Studium widmen wollten, geistig und körperlich zu Erunde gingen; wohl aber müssen wir die unverwüsstliche Energie und den guten Kern derjenigen Naturen

いいのかい はないなる あれたいかいかいかい おかいまかいかい からいない こうしゃ かいかってい

anstaunen, die, wie Thomas Platter, durch alle diese Miklich- keiten sich hindurchzuringen verstanden.

Fahrende Schüler gab es aber noch geraume Zeit nach ihm, welche ihr Geschäft sogar noch methodischer betrieben. Sie gaben sich für Heilkünstler, Stern= und Traumdeuter, für Schaßgräber, Taschen= und Gautelspieler, ja für Wunderthäter aus, zogen auch wieder als Musikanten und Sänger, als Klosterbrüder und Schalksnarren umher, bildeten oft ganze Komödianten= banden. Sie nannten sich Meister der sieden freien Künste und gaben vor, im Benusberge gewesen zu sein, wo sie das Zaubern erlernt hätten. Die dummen Leute klagten ihnen dann ihr Anliegen, ließen sich Mittel gegen Hexerei und Krankheiten verabreichen und halfen, wo nicht sich selbst — doch den fahrenden Schülern. Bon einem gewissen Johann von Nürnberg erfahren wir, daß er die Mädchen und Frauen in Liebeszauber unterwies und damit ein gutes Geschäft machte.

## III.

Aenderung des studentischen Lebens mit der Resormation. Actenstücke aus dem Archive der Universität Tsibingen zur Charafteristis des Studentenlebens . daselbst im 16. Jahrhundert.

Wie die Universitäten überhaupt die Mittelpunkte des geistigen Lebens der Nation waren, so mußten auch auf ihnen die großen kirchlichen Fragen der Zeit vorzugsweise zur Erörterung und Entscheidung kommen. Unmittelbar wurde die studirende Jugend in die Hiße des Kampses hineingezogen, um so mehr, als die Jugend ohnedies nach Neuerungen stets begierig ist. Auf den Universitäten, die entweder selbst die Heimath der

Reformation waren ober doch sich nahe mit ihr berührten, finden wir die Studenten im Dienste berselben geschäftig. Schon bei ben huffitischen Wirren waren die Brager Studenten febr Wir miffen, daß fie Hieronymus von Brag in bem betheiligt. Scandal unterstütten, den er mit der Kreuzbulle des Bapftes Johann bes XXIII. vornahm, als er fie an ber entblößten Bruft zweier lieberlicher Dirnen aufgehängt im lärmenben Aufzuge auf dem Schinderkarren zum Scheiterhaufen führen ließ. An den Studenten zu Wittenberg, wo bekanntlich Luther als Professor der Theologie wirkte und die Reformation ihren Ausgang nahm, batte biefer übereifrige Bundesgenoffen. 2118 Tepel gegen Luther's Thesen wider den Ablaß an den Säulen ber Kirche zu Wittenberg Gegenfäte anschlagen laffen wollte, fielen die Studenten über ben Mann ber, ber fie nach Bittenberg brachte, entriffen fie ibm, trieben allen Spott mit ihnen und verbrannten sie zulett auf dem Universitätsplat. Und als Luther nach Leipzig zur Disputation mit Dr. Ed gezogen war, da hatten ihn die Wittenberger Studenten gahlreich hinbegleitet und feuerten durch ihren Beifall seine Opposition gegen die römischen Theologen an. Und als er endlich die papstliche Bulle mit dem kanonischen Recht am 10. December 1520 por dem östlichen Thore Wittenbergs verbrannte, da waren es wieder die Studenten, die mit unmäßigem Applaus fein entschiedenes Vorgeben bejubelten. Rein Wunder, daß die Studenten bei solchen Ereignissen bas Studiren vergagen, daß fie mehr auf bem tumultuarischen Forum der Zeitgeschichte, als in ben Hörfälen und über ihren Büchern anzutreffen waren. Daber vernehmen wir bald bittere Rlagen über den Untergang bes wissenschaftlichen Geistes auf den Universitäten, ja manche berfelben, wie jum Beispiel Erfurt, das so hoffnungsreich emporgeblüht war, gingen rasch ihrem Ruine entgegen.

Durch den häufigen Wechsel der Confession in verschiedenen

beutschen Ländern geschah es, daß an den gelehrten Schulen auch ein häufiger Personalwechsel eintrat, so daß die Lehrer ber gerade begünstigten Religionspartei die einer andern immer wieder verdrängten. Decennien hindurch schwankte hier und dort über den Sieg eines Bekenntnisses die Entscheidung und so konnte es zu keiner Ordnung weder in der Lehre noch im Lernen kommen. Die ftürmischen Bewegungen ber Zeit, die keine Sicherheit ber Verhältnisse garantirten, schreckten viele vom Studium ab und halfen die ohnedies roben Sitten noch mehr verwildern. Endlich aber war wohl die Wiffenschaft des Mittelalters mit allem Spott beworfen und zu Boden getreten worden, aber der moderne Geist der Reformation hatte über den Kämpfen, mit benen er in die Welt trat, noch wenig Zeit gefunden, sich selbst in einem neuen wissenschaftlichen Inhalt und Charakter au firiren.

Das ganze Reformationszeitalter charakterisirt ein lebens= freudiger, naturalistischer Geist. Inmitten dieser allgemeinen weltlichen Tendenz ist die religiöse Bewegung nur eine vereinzelte Erscheinung; nicht sie macht ben großen Abschnitt zwischen bem Mittelalter und der Neuzeit, sondern das neue Princip der unendlichen Berechtigung bes menschlichen Geistes und bes biesseitigen Lebens. Ein solches Princip brachte eine durchgreifende Aenderung aller Ansichten mit sich und mit ihm mußte auch der Geist des akademischen Lebens ein' anderer werden. Sehen wir im Mittelalter zum Beispiel an der Universität Wien die Scholaren in geiftlicher Kleidung auftreten, in einem langen braunen ober schwarzen Rock mit Aermeln, in der Mitte mit einen Gürtel um den Leib befestigt, das Haupt mit einer braunen Gugel bebedt (einer am Rod ober Mantel festsitzenden Kopfmüte, ähnlich einer Rapuze, mit Lappen, welche die Ohren bedeckt und am Scheitel spitig endigt); sind die Scholaren dann in Burfen übermacht, wo fogar das Fenfteröffnen, das haar- und Bart-

scheeren nicht ohne Erlaubniß der Vorstände geschehen durfte; wecte sie die Frühglocke von St. Stephan um 4 Uhr Morgens, und sah um 5 Uhr ein mit diesem Geschäft von der Universität Beauftragter nach, ob die jungen herrn auf den Beinen feien; mußte dann in die Frühmesse gewandert und um 6 Uhr schon die erste Borlesung gebort werden; war das Spielen und Besuchen von Tabernen, bas Aufführen von Tänzen, Masteraben und Strafenmusiten streng verboten, - fo finden wir jest, daß ber Student fold ftrenger Rucht und Ueberwachung fich zu entziehen sucht und den clericalen Charafter, der ihm ehedem aufgeprägt mar, in feiner ganzen haltung, in Sitte und außerer Repräsentation abstreift. Ratürlich ist es auch, daß ber frische Obem der Freiheit, der begierig eingesogen murbe, berauschend wirkte und die Universitäten vielfach die Stätten eines wilben Libertinismus murben. Allmälig fielen die Burfen, welche bereits, ftatt Pflangftätten ber Bilbung und Sitte ju fein, fich ju überleben anfingen und, ba man balb aus ihnen ein Geschäft zu machen begann, herbe ber Verkommenheit zu werden brobten. Die Statuten ber Universitäten suchten bem Untergang ber Burfen noch entgegenzuwirken, wiewohl für die Dauer vergeb-Bor der Reformation war es eine Seltenheit, wenn ein Studirender außerhalb eines Collegiums ober einer Burfe mobnte, die specielle Erlaubniß vom Rector war dazu erforderlich und gewöhnlich mußte er fich bann einen eigenen Braceptor gur Ueberwachung halten. Aber zur Zeit der Reformation wurde der Widerwille gegen das Zusammenwohnen in Convicten und gegen die Aufsicht ber Magister immer größer und das Wohnen in der Stadt immer gewöhnlicher. Die Universitätsgesete begnügten sich mit ber Forderung eines Privatlehrers für die Studenten, die außerhalb der Collegien und Bursen wohnten. In der Folge verschwinden auch die Privatlehrer immer mehr, ba sie nicht leisteten, was man sich von ihnen versprach, und

.......

empfehlen die Statuten den Professoren, Schüler in Kost, Wohnung und Unterricht zu nehmen, wodurch es nun kam, daß sich abermals eine Art von Bursen, doch ohne den früheren Zwang, bildete.

Ueber das Studentenleben im 16. Jahrbundert liegen uns in den Monographien einzelner Universitäten wie in besondern Abhandlungen hinreichende Materialien vor, um uns ein getreues Bild desselben gestalten zu können. Robert von Mobl bat "Geschichtliche Nachweisungen über die Sitten und das Betragen der Tübinger Studenten während des 16. Jahrhunderts" aus den Actenstücken ber Universität geliefert, denen ich junachst einige besonders darakteristische Züge entnehmen will. bemerkt in der Einleitung, daß die Archive der Universität manche kennungswürdige Seite des akademischen Lebens gang unbeleuchtet laffen, indem namentlich gerade die lobenswertben Eigenschaften, die stillen Tugenden des Fleißes und des wissenschaftlichen Strebens, zu keiner Aufzeichnung Anlaß geben, während Fehler und Excesse amtliche Handlungen und dann Berewigung hervorrufen. — Die ziemlich strengen Statuten lauten nach zwei Actenstücken in folgender Weise:

1) Auszug aus ber constitutio et ordinatio scholasticae universitatis studiorum Tubingae cum expositione statutorum d. d. feria sexta post cathedra Petri 1518.

Die Decane aller Facultäten sollen halbjährlich nach bem Decanatswechsel den Fleiß und die Sitten sämmtlicher Studirens den ihrer Facultät durchgehen und die Lässigen ermahnen, ganz Berdorbene dem Senat zur Entsernung anzeigen. Alle, welche die philosophisch=akademischen Grade annehmen wollen, müssen in der Bursch (Contubernium) wohnen und speisen. — Alle Studirenden sollen die sämmtlichen Predigten und Litaneien besuchen; wer vom Pedell unter der Predigt in der Stadt oder auf dem Felde angetrossen wird, ist vom Rector beliebig zu

strafen. — Ebenso wer flucht und schwört. — Jeber Stubent soll bei Strafe seinen Privatlehrer (magister oder praeceptor genannt) haben. — Verbalinjurien unter Studenten follen mit 15 Kreuzer gestraft werden; wer den Degen gegen ben andern zuckt, wird um 22 Kreuzer, ein Gefecht ohne Wunden mit 1 Floren, mit leichter Bunde mit 2 Floren, schwere Bunden werden arbitrar gestraft. Ueberdies muß jeder, der ben Degen gezogen bat, benselben abgeben oder ihn mit 1 Floren einlösen. ungewöhnlicher Länge ober andere ungebräuchliche Waffen follen nicht geführt, auch ber Degen nicht nach Solbatenart nach binten gestürzt werden, sondern grade vom Gürtel abhängen. — Beleibigung ber Bachter ift mit 15 Tagen Carcer ju ftrafen. -Nachtlärm ist bei Carcerstrafe verboten, namentlich wird Musikmachen auch barunter verstanden; wer nach ber Abenbglode ohne Licht ausgeht, kommt auf 14 Tage ins Carcer; wer Gewaltthatigfeiten begeht, wird infam relegirt; die häufige Gitte ,in ganzen Schaaren Nachts spazieren zu geben," wird unterfagt. — Unzucht foll zuerst mit öffentlicher Rüge, im Wieberholungefalle mit Ausschluß von der Universität geftraft werbent leichtfertige Reden hat der Rector arbifrar zu ftrafen. - Rein Student foll in ein Wirthshaus geben, außer um Jemand zu fuchen und dies nur mit seinem Praceptor oder mit Bermandten; bei 15 Rreuzer Strafe foll er zu keiner Hochzeit geben. Trinkgelage find bei 20 Rreuzer Strafe, in ichmereren Fällen bei Carcer verboten. — Burfelspiel ift zuerft mit einem Bermeife, bann mit 1 Moren Strafe, drittens mit Relegation zu bestrafen. -Berboten find alle aufgeschnittenen, geschlitten und gestickten Rleider, furze Rode und Mantel, Filg- und Reifebute, ferner pillei illi oblongi, quibus Turcica barbaries delectatur, enblich Pluderhofen und folche Beinkleiber, welche mit gefuchter Neuerung geschlitt und überdies ben Benterstnechten nachgeahmt seien. - Schmäbschriften find verboten, überhaupt barf Buber, Rleine Schriften. 24

bei willfürlicher Strafe bes Rectors nichts ohne sein ober eines Decanes vorgängiges Lesen in irgend einer Sache ober über irgend einen Gegenstand gebruckt werden.

2) Auszug aus der Ferdinand'schen Ordination vom 3. October 1525.

Dem Rector wird aufgetragen, barauf zu feben, baß bie Studenten nicht ut hactenus nimium lascivius et dissolutius Namentlich follen sie in Gang und Anzug nicht videantur. ben Landsknechten ähneln; keine nach Art von Stadt- und Reisekleibern gemachte turze Rödlein, Wappenröde und Rappen tragen, sondern Kleider, welche der studirenden Chrbarkeit bequem, und die die Waden erlangen. Namentlich aber sollen alle Ma= gifter, solche, welche Armenstipendia genießen, alle Theologen und Philosophen immer mit angethanen Aermeln auf der Gaffe geben, nur die Schüler ber Rechte, besonders die ebel, und die Schüler der Arznei mögen ihre Aermeln anthun oder nicht. Alle sollen keine zerschnittenen und getheilten Sosen tragen, nur am Knie darf, geschickteren Ganges halber, eine Deffnung sein. Dieses Alles bei Strafe von 7 Schilling. Ebenso sollen die Studenten feinerlei Bute, sondern Pyrether (Barete) tragen, die Ehrlichen und Liebhabern der Tugend geziemen, nicht aber folche, welche zerschnitten, getheilt oder mit Federn geschmückt find. Jedoch find bievon ausgenommen Freiherren, Grafen und Fürsten, welche sich ihrer Würden nach der Hauptgezier, der Bekleidung aber Berkommens gebrauchen mögen. Degen zu tragen ift erlaubt; aber sie muffen von mäßiger Länge und nicht nach hinten gestürzt Wer einen Monat nach seiner Ankunft keine Vorlesungen besucht, ist dadurch ausgeschlossen. — Uneheliche Kinder oder ex damnato et incestuoso coitu geniti burfen unter ben Studen= ten nicht geduldet werden.

Aber das Leben der Studenten kam dieser Disciplin nur wenig nach, und es schien, als wären die Statuten blos da, um

Da finden wir nun in den weitern Mit= übertreten zu werden. theilungen von Mohl, daß die Studenten tumultuarisch bei Hochzeiten und anmaßend in die Weingarten einbrachen, lärmend bei Nacht die Straßen durchzogen und die friedliche Sicherheit der Bürger gefährdeten, unter sich in blutige Conflicte geriethen, mit den Schaarwächtern und Burgern fich herumbalgten, dem Trunk und der geschlechtlichen Ausschweifung sich hingaben, in auffallenden und schamlosen Rleidern umberstiegen, das Studium aber sich wenig ober gar nicht angelegen sein ließen; baber die Nürnberger keinen Sohn mehr zum Studium nach Tübingen schicken wollten und bei der Universitätsvisitation von 1584 auf die Frage des Herzogs: ob man auch von Seiten des Senats ob den statutis halte? geantwortet werden mußte: "man muffe bekennen, daß den Statutis nach nicht gelebt; aber die Jugend sei so verberbt, daß man nothwendig die Statuten revidiren muffe." — In der Senatssitzung vom 4. Jänner 1577 beschwert sich der Untervogt von Tübingen über die Studenten, daß sie sich bei Racht gar ungebührlich verhalten, so daß fich kein Burger mehr zum Wächter wolle bestellen laffen und zu besorgen sei, daß, wo man nicht bei Zeit dies abstelle, ein arger Jammer und Noth baraus bervorgebe. Er führt viele Fälle an, in welchen Bürger, welche Nachts auf ber Straße gingen, mit Schimpf= reden, Stein=, Roth= und Schneewurfen beläftigt, mit blogem Degen verfolgt worden seien, Alles ohne Ursache von ihrer Seite. In Summe, sei ein gottlos Wefen, wie in Sodom und Gomorrha. — Auf biese Rlage hin sah sich ber Senat genöthigt, von Seite der Universität Wächter aufzustellen. — Sehen wir uns noch um einige bezeichnende einzelne Fälle der Statuten= übertretung um:

Am 23. Mai 1554 beschließt ber Senat, daß der Rector die Edelleut, so neuerlich hergekommen, wegen ihrer Brutalhosen und Bloßgesäß vor sich fordern und ihnen anzeigen soll, を かられている はないない というない あいかい あいまましている はないない

daß sie solch unflätig und kriegerisches Kleid abzulegen haben, widrigenfalls sie nicht angenommen werden. Vom 30. Novem= ber 1554 findet fich ein Senatsbeschluß, einer Anzahl Studenten zu erklären, daß sie wegigstens eine Lection täglich boren mußten, widrigenfalls ihnen die Universität die Brivilegia auffünden Der Bedell erhielt Befehl, täglich in die Collegien zu geben und sich die Unsleißigen zu merken. — Rach Senatsbeschluß vom 4. Juli 1557 kommen Jörg von Hanau auf acht Tage und M. Kalt auf zehn Tage bei Baffer und Brod in's Carcer, weil "fie wöllen einander die Finger abschneiten, und darumb spielen." Sollen überdies eine Urfebe unterschreiben. — Ein weiterer Senatsbeschluß lautet, einen Studenten, welcher großen Nachtlärmen mache, sich häufig betrinke und keine Borlefungen befuche, zwar in Betracht seiner braven Frau und Rinder nicht härter zu bestrafen, doch aber ihm vor dem Senate eine ernste Mahnung zur Besserung zu ertheilen. Im März 1559 wurde ein in Tübingen studirender Pole erschlagen, man weiß aber nach ben Universitätsacten nicht, warum und von Der Erschlagene scheint, wie aus einem Gutachten ber theologischen Facultät sich ergibt, eine keperische Abhandlung über die Dreieinigkeit haben drucken laffen zu wollen. Bielleicht, daß diese die Veranlassuug seines Mordes war. — Vom Sams= tag nach Sebastian 1564 findet sich ein Schreiben der Nonnen von Silchen, in welchem sie bitten, sie gegen die bäufigen und audringlichen Befuche ber Studirenden ju schüpen, wibrigenfalls sie sich an ben Herzog wenden würden. — In einem Bericht an ben Rector über einen Nachttumult zwischen Bürgern und Studenten heißt es, daß Erstere mit Spießen und andern Wehren seien bewaffnet gewesen und haben erklärt, sie seien in ihren Häusern vor den Studenten nicht sicher, und es werde nit aut thun, bis sie nicht berselben einen einmal zu tobt schlaben. — Ein Senatsbeschluß vom 16. September 1574 unterfagt ben Studenten, Trauben abzuschneiben. — Zwei Studenten hatten mit einem Weingartschützen Händel darüber bekommen und einer von ihnen wurde von dem Schügen mit dem Spieß durch den Arm gestochen. Tags darauf zogen ihrer vier mit Büchsen und Wehren hinaus, um sich an dem Schügen zu rächen, fanden ihn aber nicht.

Im Jahre 1575 entwirft die Universität gemeinschaftlich mit ber Stadt folgende Statuten: Rein Burger ober Universi= tätsverwandter foll bei ftrenger Strafe heimliche Trinkftuben für Studenten halten; Wirthe follen, bei Strafe, dieselben nicht einrichten, Zechschulden find die Eltern nicht schuldig zu gablen; die Apotheker durfen ben Studenten kein Margipan, Confect oder anderes Schledwert verkaufen, bei Strafe und Berluft ber Zahlung; auch an den Kosttischen soll nicht (wie bisber vielfältig geschehen) ein Uebermaß von Ertrawein ftattfinden und deshalb haben alle Roftreicher, auch wenn fie Professoren find, von Zeit ju Zeit ihre Zettel vom Senate revidiren gu laffen; fein Student darf ein Legin (Abschiedsschmaus) geben ohne Erlaubniß des Rectors. — Rein Schneider foll einem Studenten Tuch verkaufen, sondern der Student soll es beim Gewandschneiber unmittelbar ausnehmen, jedoch nie ohne Borwiffen seines Präceptors ober bes Professors, bem er allenfalls empfoblen ift. Für ein Uebermaß wird ber Raufmann nicht bezahlt. - Wer einem Studenten baar Geld leiht ohne Vorwiffen bes Praceptors ober beffen, an welchen Jener empfohlen ift, erhalt feine Bezahlung und noch Strafe. — Beliche Geiger und Spielleute find in der Stadt, namentlich an den Rosttischen nicht zu Jeder Student hat alle Vierteljahr feiner Facultät anzuzeigen, wo er Rost hat und welche Collegien er bort, auch hat er seine annotationes zu übergeben, damit man ihn kennen lerne; die Facultät hat übrigens gebührliche Discretion zu beobachten, daß das Studium nicht serviliter und sordide, sonbern nach Gebühr liberalium ingeniorum geschehe. Wo es nützlich ift, sollen Privatpräceptoren verordnet werden, in deren Nähe wenigstens, wo nicht in deren Häusern, alsdann die discipuli wohnen müssen.—Die alte Kleiderordnung wird eingeschärft. Weiter heißt es: "Nachdem es sich etzlichemale zugetragen, daß junge Studenten sich ohne Borwissen ihrer Eltern verehelicht, so wird dieses verboten. Niemand soll sich auch in heimliche, von Gott ernstlich verbotene Eheverlöbnisse einlassen, dei Strase vor das Ehegericht geschickt zu werden."— Endlich spricht der Senat noch seine Hoffnung aus, daß die adeligen Herren, die zum Studium nach Tübingen gekommen, den andern mit gutem Beispiel vorangehen werden.

Raum aber, daß diese neuen Statuten gegeben waren, vershöhnten die Studenten die darin vorgeschriebene Aleiderordnung, trugen jest, da sie keine kurzen Röcke und Mäntel, Keiterkappen und bauschende oder Pluderhosen haben dursten, lange Badsmäntel, sammtne Hafen Dekelin und Baderhüte, und der Kanzler hatte sich bald in einer Senatssitzung zu beklagen, daß die Stusdenten den neuen Statuten durchaus nicht nachkämen.

Wir hören nun bald wieder von blutigen, oft tödtlich ausgehenden Raufhändeln, selbst auf dem Kirchhof, von bewaffneten Angriffen auf die Schaarwache, von Balgereien mit dem Pedell, der einigen Studenten das Lautenschlagen Nachts auf der Straße verbieten wollte, von dem Halten liederlicher Dirnen von Seite der Studenten und von unzüchtigem Leben überhaupt; von wildem Nachtlärmen und Fenstereinwerfen, von unmäßigem Trinken, ja von bewaffneter Bidersehlichkeit der Studenten gegen die Stadt- und Universitätsobrigkeit; von ehrlosen Verbrechen, wie Diebstählen 2c.; aber auch von Unternehmungen, die sich die Privatpräceptoren und Magister, welche Studenten in Kost und Wohnung hatten, gegen diese zu Schulden kommen ließen. Doch ist nicht zu verkennen, daß der Senat ein ziemlich strenges Regiment führte und weniger gravirende Vorkommnisse schwer ahnbete. Am 3. November bes Jahres 1575 meldete der Rector dem Senate, daß ihm der Canzler einen Studenten angezeigt habe, welcher während der Predigt mit einem schändlichen kurzen Röcklein bekleidet im Chor gestanden sei; er habe denselben alsbald vorgesordert und ihm die privilegia abgekündigt, "der sich aber hoch darüber beschwert." Der Senat aber beschloß, daß es sein Verbleiben bei dieser Relegation habe. — Vom 16. August 1577 sindet sich ein Untersuchungsprotocoll gegen drei Stusbenten, so im Hemde auf der Straße gegangen.

Abraham Wolfstel aus Speier wird vom Rector in's Carcer gelegt, weil er um Mitternacht auf ber Straße gräulich Gott geläftert, als nämlich: "Hunderttausend Donner-Sacrament" und "das Feuer foll vom himmel fallen." Der Senat beschließt am 8. Februar 1584 über ihn, ihn noch etliche Tage im Carcer zu lassen, dann vor den Senat zu fordern und ihm zu erklären, daß, wiewohl man Urfache hätte, strengen Weg mit ihm zu verhandeln, man feiner Sitten und Jugend schonen und ihn nur sogleich aus der Stadt wegschicken wolle. Als man ihm am 16. Februar die Strafe ankundigte, "bat er mit Weinen auf's Bochft gebett, daß man ihm noch acht Tage Dilation gebe," was aber nicht bewilligt wurde. Dem Studenten hügel hingegen, der einen andern Studenten fo gestochen hatte, daß ihm das Gedarm bis auf ben Boben hing, becretirte ber Senat am 28. Februar 1586, da der Verwundete nicht starb, nur eine Carcerstrafe. — Der Student Notnagel aber wird wegen Fluchens in's Carcer geworfen, und als er sich abermals eine grausame Gotteslästerung zu Schulden kommen ließ, nämlich ben ungewöhnlich bofen Fluch that: "Sternfacrament," glaubte ber Senat befugt zu fein, ben armen Sunder peinlich anzuklagen, begnügte fich aber aus Rudsicht gegen ben Bater, ihn nur zu relegiren. Notnagel lieft hierauf eine lateinische Entschuldigungsrede ab und bittet unter vielen Thränen um Verzeihung.

にはなるがあればれたができたいことの発展のないのでは、地域の影響を記事できる。 1、ままけることでは、そのではあいて考えられているがないのかないと思考ない。

Der Senat sah sich einige Jahre später genöthigt, seine neuen Statuten zu ändern, da namentlich die adeligen Herrn und die aus der Fremde kommenden Studenten sich zu ihrer Befolgung nicht verstehen wollten und die Universität an Frequenz verloren hätte. Aber auch die zu Gunsten einer laxeren Disciplin revidirten Statuten hatten kein besseres Schicksal als ihre Vorsläufer.

Sin M. Bez aus Reutlingen hatte einen Bauern aus ber Gegend verwundet. Der Rector citirt ihn auf zwölf Uhr durch den Pedell. Diesem erwidert der Student: "Ich will kumen, wenn ich der Weil hab;" und kam nicht.

Besonders scheinen sich die Söhne der Professoren burch Betulanz hervorgethan zu haben. Am 13. Mai 1591 flagt Professor Crufius feinen Sohn beim Senate an, daß er gar ungehorfam sei und Bücher versett habe. Es wird beschloffen, ihn zu citiren, ihm einen guten Filz zu geben und ihn darauf in's Loch zu legen. — Am 16. Juli laufenden Jahres wird Professor Hamberger's Sohn angeklagt, gegen einen Bächter, ber ihn Nachts nach Hause geben hieß, den Degen gezogen und ihm den Spieß abgehauen zu haben. Es wird beschlossen, ihn auf 14 Tage in's Carcer zu legen und dann seinem Bater zur Besserung zu übergeben. Am 13. Januar 1592 zeigt der Rector an, es sei Tags zuvor ein beschwerlicher Tumult gewesen, bei welchem ein Student von einem Schmiede mit einer eifernen Stange niebergeschlagen worben sei. Dr. Samberger's Sohn habe angefangen. Es sei eine communis vox in der ganzen Stadt, der junge hamberger sei ein magicus, schlage stracks einen an den Hals. — Beschluß: ihn ins Carcer zu legen. — Am 23. Januar wird er vor den Senat gefordert, erhält einen Berweis, und über die ganze Faschingszeit Hausarreft, mit Ansnahme ber Ausgänge in die Kirche und Lectionen. — Vier Studenten (unter ihnen wieder Hamberger) werden angeklagt, in des Henkers

Haus gegangen zu fein, mit ihm 22 Maß Wein getrunken, hierauf gewünscht zu haben sein Schwert zu seben, und einen Strick von ihm zu erhalten. Beschluß am 13. Februar: sie auf einige Wochen, "weil sie gräulich belinquirt," in's Carcer zu legen; namentlich aber den Hamberger zu bedrohen, daß er der schwarzen Runft entsage, widrigenfalls man mit weiterer Strafe gegen ibn vorgehen werde. Aber schon vom 10. März desselben Jahres finden wir einen neuen Senatsbeschluß, hamberger ganz wegzuschaffen, weil er nicht zu Hause bleibe, die Leute auf der Straße angreife und fich mit ihnen haue. Und vom 20. November 1597 findet sich abermals ein Untersuchungsprotocoll gegen Student hamberger und Consorten, welche bis nach Mitternacht in ber ganzen Stadt umberzogen, das Lieb "von den fieben Ronnen" und andere schamlose Lieder an den Professorenhäusern fangen, in die Steine hieben, und als der Pedell und die Wächter sie abmahnten, fragten: "ob ihnen die Haut beiße, wöllen die Klingen mit ihnen theilen." — Der junge Hamberger wird in seines Baters Haus gebannt bis auf Wiberruf von Seite bes Senats, welcher erst am 22. Mai des folgendes Jahres bewilligt wird. — Vom 1. November 1600 wird Dr. Hamberger (es scheint wohl des Professors Sohn gewesen zu sein, der mittlerweile promovirt haben mochte) beschulbigt, einen Befehl bes Senats zum Fenster hinausgeworfen zu haben.

Der schon genannte Professor Crusius tritt im September 1599 klagbar gegen einen Mag. Hecker auf, weil er seine Tochter, die er nicht ohne sein Wissen heirathen lassen wolle, beredet habe, ihn zu heirathen. Die Untersuchungen ergeben, was auch viel wahrscheinlicher ist, daß das Mädchen den Magister beredet habe, sie zu heirathen. Sie wollen, wie der Verlauf ergibt, nicht von einander lassen und haben doch auch keine rechte Entschiedenheit, sich zu nehmen, eines will es dem andern auf's Gewissen geben, bis endlich der Vater den ganzen Handel zerschläat.

が、かけいはあっていっています。それでは、10mの かない からい からいない できません おおかれ かっと 大きないをある でんけい でんごう かくしゃ しゅうし

Den Schluß endlich mache eine wunderliche Geschichte.

Am 11. December 1596 wird dem Senate angezeigt, ein Student, Namens Leipziger, habe sich dem Teufel verschrieben, wenn er ihm etwas Geld wolle zustellen. Es wurde beschlossen, ibn durch die Theologen in Untersuchung nehmen zu lassen und namentlich zu befragen, ob er schon lange mit dem Teufel zu thun gehabt und wie oft er von ihm Geld empfangen, was Geding er mit dem Teufel getroffen, welche Bücher er gelesen? u. s. w. Er antwortete: es sei das erste Mal, habe noch kein Geld vom Teufel erhalten; seine Schulden haben ihn dazu gebracht, sei mehr als 200 Floren schuldig, namentlich tribulire ihn der Messerschmied wegen 31/2 Floren; er habe es nur auf zwei Jahre mit dem Teufel treiben wollen, und wäre er gestorben in dieser Zeit, hätte er vorher ihm abgesagt und ihm erklärt, er habe einen andern Helfer, Jesum. Der Senat beschloß, den Leivziger bis zum Christtage im Carcer zu lassen und ihm anzuzeigen, daß er sich zum beiligen Abendmable vorzubereiten und dieses zu genießen babe, auch das ganze balbe Jahr zu Hause bleiben muffe, außer um in alle Kirchen und Lectionen zu geben. Am 5. Jänner 1597 wird angezeigt, Leipziger halte sich nicht zu haus, habe auch in Wirthshäusern drei filberne Becher und drei Löffel gestohlen und dieselben verkauft. So wurde benn beschlossen, gegen ihn peinlich zu verfahren, vorher aber seinem Bater in Sachsen Nachricht zu geben, daß er einen Anwalt schicke.

## IV.

Die Deposition und ber Pennalismus.

An allen beutschen Universitäten traten die Studenten zu landsmannschaftlichen Berbindungen zusammen, mit dem Zweck geselliger Unterhaltung und gegenseitiger Unterftützung. Sie

legten sich besondere äußerliche Abzeichen bei, hatten ihre eigenen Statuten und Archive, ihre selbstgewählten Vorstände und eigen-Innerhalb dieser modernen "nationes", die thümlichen Feste. sich in vieler Beziehung von den mittelalterlichen unterschieden, gab es Rangunterschiede nach den Altersstufen. Den ältern Studenten wurde über die jungern auf ein Jahr lang unbedingte Herrschaft eingeräumt. Dieses Verhältniß der ältern zu ben jungern hatte baburch migbrauchlich sich gebildet, daß bie neu ankommenden Studenten, welche nach den bestehenden Gesetzen ihre Aufseher haben sollten, in Ermanglung hiezu geeigneter graduirter Personen, ältere Commilitonen zu solchen sich wählten oder auch diese von Universitäts wegen zugetheilt Da natürlicherweise die neu ankommenden Studenten sich meist Landsleuten anschlossen, so war durch die Erwählung eines Aufsehers auch der Eintritt in eine Nation von selbst aeaeben. Statt aber ben ihnen hiernach obliegenden Inspectors= und Lehrerpflichten nachzukommen, fingen die ältern Studenten gar bald an — schon gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts — sich als die unbeschränkten Herren, die ihnen empfohlenen jüngeren Commilitonen aber als ihre Bedienten und Untergebenen zu betrachten und demgemäß zu behandeln. **Hieraus** entwickelte sich ber Unterschied zwischen ben Schoristen, das heißt ben Serren und Meistern, und den Bennälen, das beißt den jüngern Studenten. Der Name Schorist scheint davon abge= leitet zu sein, daß die Schoristen den jüngeren Studenten die Haare abschoren oder durch ihr Regiment sie bildlich schoren, bas beifit polirten. Der Name Vennal ift auf verschiebene Weise erklärt worden. Sehr mahrscheinlich stammt er vom Tragen einer Federbüchse, welche in den Schulen noch beute unter dem Namen Pennal gebräuchlich ist, und sollten durch diesen Namen die fleißigen Studenten, welche die Vorlefungen eifrig nachschrieben, als Febern= fuchser verächtlich gemacht werden. Aus diesem Verhältniß und

ber Deposition ging nun ber sogenannte Pennalismus hervor, ein Schandfleden in ber Geschichte bes beutschen Studentenlebens-

Die Deposition war ein ceremonieller Act, von dem wir schon Spuren auf der Hochschule zu Athen entdecken, der auch vor der Reformation im Gebrauche war und vielleicht in noch berberer Weise als später, und burch welchen die die Universität zum ersten Mal beziehenden Studenten zu wirklichen akademischen Bürgern gemacht werben sollten. Wie nun bergleichen Studenten heute noch muli (Maulesel) heißen, weil sie gleichsam zwischen ben Schülern und den Studenten wie zwischen Cfel und Aferd noch in der Mitteschweben, so nannte man fie damals "Beane" und "Bachanten." Beanus ift das romanische bec jaune (Gelbschnabel). Die Defini= tion des Beanus lautete: "Beanus Est Animal Nesciens Vitam Studiosorum." Der Name Bachant deutete auf das robe unge= schlachte Wesen und Treiben bieser noch nicht cultivirten Studenten hin. Durch den Act der Deposition sollte nun die ihnen bevorstehende Cultur symbolisch bargestellt werben. Die ältesten Jenaischen Sta= tuten (1558) enthalten hierüber: "Depositionis ritus soll insofern beibehalten werden, daß die zuerst auf die Universität kommenden Studenten geprüft und wie sie bie lectiones besuchen follten, vom Rector und einem Professor ber philosophischen Facultät angewiesen werden möchten." Ebenso erklären sich die Statuten von 1591 über die Deposition und das erwähnte Eramen in folgender Weise: "Nachdem die Deposition eine ungefährliche Ceremonia, so laffen wir sie geschehen, damit applicirt werde, wie ein Jederwenn er zur Universität kommt, geschickt und daß ihm von den Professoren gesagt werden möge, mas für lectiones ibm qu boren nothig, so soll die Deposition im Beisein eines ober etlicher Professoren wie gebräuchlich und das Examen daneben gehalten werden." Der Beanus wurde in Jena als ein pecus campi betractet, cui ut rite ad publicas lectiones praeparetur, cornua deponenda essent. Daher ber Name Deposition.

Aus diesem anfänglich mit einigem Ernst executirten Acte wurde allmälig eine lächerliche und läppische Posse. Hatte ihn früher der Decan der philosophischen Facultät vorgenommen, so übernahm ihn später ein Student, der dazu aufgeschworen war und neben diesem auch andere untergeordnete Dienste an der Universität besorgte und dabei sein reichliches Auskommen fand. Es liegen mir ein paar ältere Abhandlungen über die Deposition vor, woraus ich Folgendes entnehme:

Die ganze Ceremonie fand öffentlich statt. Satte sich eine genügende Anzahl Beane bei dem Vorsteher ihrer Nation inscribirt und beim Decan ber philosophischen Facultät zur Deposition angemelbet, fo wurde ein Tag bestimmt, an welchem dieselbe (gewöhnlich im Universitätsgebäude) vorgenommen werden follte. Der Depos fitor fleibete sich phantastisch an, versah sich mit ben für ben Act erforderlichen Instrumenten, mit Art, Bobel, Ramm, Scheere, Scheermesser, Ohrlöffel, Seife u. s. was er Alles in einem großen Sade mit sich trug, und nahm nun die scurrile Ceremonie mit den jungen Candidaten vor, die gleichfalls alle in origineller und lächerlicher Weise vermummt waren. Sie hatten den jogenannten Bachantenrod an, worin fie wie Thiere erschienen, bann ben Bachantenhut mit Sornern auf, sodann einen Chergabn, ben "Bachantenzahn", in den Mund gesteckt, so daß sie nicht reden, sondern nur wie die Schweine grunzen konnten; hatten mit Ruß einen Bart angemalt und bergleichen. Der Depositor ermahnte nun in feierlicher, mit biblischen und claffischen Citaten gespickter Anrede die Bachanten, daß fie an dem jest vorzunehmenden Acte äußerlicher Reinigung und Politur fich eine Rubanwendung für ihre innere Umtehr nehmen follten. In Wiffenschaft und guter Sitte follten fie von jest an in gleicher Weise machsen, benn wo nicht beides zusammen ift, da trägt man nicht bas rechtschaffene Bild ber Musen an sich, sonbern bas gegenwärtige Bachantenbild. Damit die neuen Studenten bas studium philosophicum nicht mit ungewaschenen Sänden angriffen, noch

bamit umgingen, wie die Soweine mit dem Bettelfac, fo mußten sie sich erst dazu accommodiren und wissen, in welch feinen moribus sie erscheinen sollten, wenn sie den Ruhm eines honnetten Menschen und eines rechthaften studiosi begehrten. — So wird ihnen benn junächst ber Bachantenrod ausgezogen, jum Zeichen, daß sie jest mit der Schul = und Kinderkappe füglich die Nar= renkappe labdanken sollten. Sodann wurde Ramm und Haar= scheere an ihnen angewendet, zur Andeutung, daß sie Haare und Kopf sauber halten und weder zum stolzen Ueberfluß noch zum abscheulichen Gräuel die Haare ziehen sollten, wovon schon Paulus die Korinther abmahnte, und wodurch der alte Philo= sophus Pythagoras, Iwenn er wiederkäme, nur in seiner Lehre von der Seelenwanderung bestärft werden könnte, da er glauben würde, die Seelen der Pferde, Löwen, oder anderer zottigten Thiere seien in diese Menschenleiber gewandert. wurden mit dem Ohrlöffel den Bachanten die Ohren gereinigt, zum Zeichen, daß ihr Gebor aufmerkfam sein solle zu Lehre ber Tugend und Weisheit und sich aller Unsauberkeit der Narren= theidungen und schädlichen Reben entziehen möge. Bernach wurde mit einer langen Bange der Cbergahn aus dem Munde genom= men, anzuzeigen, daß die Studenten nicht gantisch und verläum= berisch sein sollten. Die hierauf folgende Polirung der Hände und Nägel mit einer Feile bedeutete, daß sie dieselben niemals zu Waffen der Ungerechtigkeit, zum Raufen, Stehlen und Morden, sondern nur jum Bücherlesen, jum nütlichen Schreiben und zu studentischen Arbeiten gebrauchen sollten. Die Anmalung des Bartes wies darauf hin, daß sie sich jett wie gereifte Männer betragen ober doch von folden bestimmen laffen müßten. Abschlagen ber Bachantenhörner geschah zum Zeichen, daß ber vorige Bachantentrop und das alte störrische Wesen gänzlich in

dem jungen Candidaten erstorben sei. "Wir haben in unserm

おきないないとうないとのできると、 べきないことはない

Chriftenthum biese Lehre, daß ber alte fündliche Mensch in uns foll absterben, und täglich wieder ein neuer Mensch aufersteben, der für Gott in Gerechtigkeit und Reinigkeit lebe. gleichen wird auch in der Deposition gewiesen. Darunt hütet euch mit allem Fleiß, daß euch nicht durch Fahrlässigkeit ober durch fündhaftes Schandleben die alten Bachantenhörner wieber bervorwachsen, sondern sehet vielmehr zu, die ihr euch jeto muffet auf die Erde hinftreden, daß ihr vollends als Bachanten fterbet und hernach als Heilige und wohlgefällige Studiosi wieder aufstehet." Nachdem sich nun die Studenten auf den Boden hingeworfen hatten, wurden fie gum Schein mit einem Beil behauen, mit bem Hobel geglättet, mit Spanen bestreut, mit bem Cirkel abgemeisen und mit einem Bohrer angebort. ',, Weil ihr euch also müßt niederlegen, so wisset, daß darinnen das Sauptwerk bestehe und daß hievon das Deponiren eigentlich seinen Ramen habe. lieget da als Bauhölzer, zu deren Zubereitung das Beil ober die Zimmerart, der Grob = und Schlichthobel, der Zirkel, ber Bohrer, der Maßstab, alle nöthigen Instrumente gebraucht werben, damit man baraus erkenne, mas für Mühe es kofte, ebe daß ein Studirender wohl zugerichtet sein möge, und daß von euch alles dasjenige, was euch übel anstehet, es sei am Leib ober am Gemüthe, muffe abgehauen, abgehobelt und mit allem Kleiß abgeschaffet werden. Es sagen zwar die Lateiner: ex quovis ligno fit Mercurius, man kann nicht aus jedem Sola ein fünstlich Bild schnitzeln. Es ist mahr; benn es ist mancher Rlot und Block so hart und so grob, daß er sich nicht wolft behauen läffet, und taugt nirgends zu, als zum Ofen. es ist auch wahr: Malo nodo malus est quaerendus cuneus, auf einem harten Knoll gehört ein harter Reil. Ihr aber sollet keine so grobe Klöpe sein, sondern sollet laffen an euch handtbieren und arbeiten, auf daß ihr heute oder morgen taugliche Bauhölzer und Bilder werdet, die man zum Bau bes gemeinen

Wefens, oder jur Zierde beffelben, in unterschiedenen Ständen, nach dem Maß der erlangten Geschicklichkeiten, füglich gebrauchen Sebet wohl zu, daß euch hinfort feine Bachantenspäne ankleben, sondern meidet alle disreputirlichen Dinge, alle Unboflichkeit und schändliche Werke. Vielmehr machet euch durch angenommene Tugend und Weisheit geschickt zu gewissen Aemtern, darinnen ihr dermaleinst stehen und dienen sollet." durften die Candidaten sich wieder erheben und wurden während bes Aufstehens mit einem furzen Sermon über den Nuten der Demuth erbaut. Und um nun gleichsam zu prüfen, ob fie wahrhaft beponirt, das beißt auch innerlich erneuert und gebessert worden seien, wurden ihnen Karten und Würfel vorgelegt, ob sie darnach langten. Es wird ihnen hierbei vor dem Spielen ernstlich abgerathen, dafür aber die Musik als eine Ergöglichkeit und Ermunterung des Gemüths empfohlen, jedoch nur die fromme und ehrbare Musik im Gegensat zu unzüchtigen Sirenenliedern, die sie wohl vermeiden sollten. Den Schluß des Actes, wobei die Studenten wieder in ordentlichen Rleidern erschienen, bilbete eine Anrede bes Depositors an den Decan, worin er ihm die Deponirten empfahl und um die Ertheilung des Depositionsscheines für sie bat. Der Decan antwortete hierauf lateinisch, erläuterte die vorgenommene Ceremonie und schloß seine Ermahnungsrebe mit der Ueberreichung von Salz und Wein an die Deponirten, was das Salz der Weisheit und den Wein der Fröhlichkeit bedeutete, und mit der Erklärung, daß nun die Ankömmlinge zu echten Studenten creirt wären. — Auf einigen Universitäten kam es vor, daß der Depositor mährend des Actes noch verschiedene Fragen stellte, um die grammaticalischen Kenntniffe bes Studenten zu prufen; in spätern Zeiten fiel biefes Eramen weg und es traten an beffen Stelle allerlei poffenhafte Fragen, wobei der Depositor, welcher in der Hand eine mit Sand ober Rleie gefüllte Wurst hielt, bem Novizen, ber nicht

nach seinem Geschmade antwortete, immer eins hinter die Ohren schlug, wobei dem armen Teufel nicht felten die hellen Thränen in's Auge traten. Diese Fragen follten, wie man fagte, Gelegen= beit geben, "benen einbildlichen Ignoranten die derbe Wahrheit unter bie Augen zu reiben, bumme Röpfe zur Ausübung bes ingenii anzumahnen, hurtige Geister aber mit etwas gelinderer Art' zur Schärfung des Verftandes und Erlernung der Philosophie, auf beren meiste Disciplinen die Fragen eingerichtet sind. anzureizen." — Bon der Universität Marburg wird uns aus bem sechzehnten Jahrhundert bierüber berichtet: Depositor gibt bem Knaben eine Ohrfeige und fragt: Haft Du auch eine Mutter gehabt? Der Knabe antwortet: Ja. Der Depositor gibt ihm Nein, Schelm, sie hat Dich noch eine Ohrfeige und sagt: gehabt. Er fragt weiter: Wie ist die Erbse auf die Welt aekommen? Der Knabe sagt, er wisse bas nicht; da muß er abermalen eine Obrfeige haben und ber Depositor sagt: Schelm, sie ist rund auf die Welt gekommen. Sage mir ferner: Wie viel Alöbe geben in einen Scheffel? Der Knabe antwortet, mit Rittern und Beben: Ach, das hat mich mein Braceptor nicht gelehrt, ich habe nur die Grammatik und ein compendium logicae et rhetoricae gelernt. Was, fagt ber tyrannische Bedell, Du mußt mehr wiffen, wenn Du nicht mehr ein Bachant sein willst. Lerne das heute von mir, daß die Flöhe nicht in den Scheffel geben, sondern sie bupfen hinein. — An andern Universitäten waren Fragen und Antworten nicht weniger läppisch. — Nach dem Acte gaben die neu creirten Studenten dem Depositor ein Geschenk und folgte ein luftiger Absolutionsschmaus. Sie waren aus Bachanten nun Bennäle geworben.

Man pflegte damals auch kleine Kinder und Knaben, von 3 bis 16 Jahren, ehe sie auf die Universität kamen, zu desponiren, wahrscheinlich deshalb, weil man mit diesen gelinder versuhr, und sie später den härtern Depositionsact nicht mehr

zu bestehen brauchten. Man nannte solche inscribirte Knaben: "non jurati", da sie ben akademischen Sandschlag noch nicht geleistet hatten. 1538 wurde zu Leipzig zuerst ein Knabe inscri= birt, 1543 war daselbst ein fünfjähriger "non juratus", 1556 waren unter 345 Inscribirten bereits 65 Anaben und im drei-Bigjährigen Kriege hatte dieses Unwesen so überhand genommen, daß über die Hälfte der Immatriculirten aus Anaben bestand. Wer aber auf der Universität nicht deponirt worden war, dem haftete eine levis macula an und man hielt ihn für keinen ordentlichen Standesgenossen. Zu Anfang bes 18. Jahrhunderts wurde die Deposition auf den Universitäten aufgehoben. Die Urtheile der Gelehrten maren über dieselbe getheilt; Einen faben eine lächerliche, läppische Boffe barin, wie Conring, Andere, wie Melanchthon und Luther, sprachen sich sehr anerkennend darüber aus. Der Lettere meint, die akademische De= position sei nur Vorspiel und Symbol unendlich vieler Depositionen, die Jedem auf seinem Wege durch's Leben bevorstehen. "Der Depositor," sagte Luther, als er einstmals als Decan bei dieser Ceremonie fungirte, legt Dir auf eine halbe Stunde die Hörner an, aber es werden größere Depositoren über Dich kommen, mein Sobn. Bunächst Dein Lehrer, ber täglich an Dir beponiren wird, mas in Sitten und Religion ungeschliffen ist, bis er Dich tüchtig abgehobelt dem Pastor übergeben wird; auf den wird die Obrigkeit folgen; dann wirft Du ein Beib nehmen, die Dich auf ihre Weise deponiren und leutseliger machen wird; dann wirst Du in ein Staats= und Kirchenamt kommen: was werden Dir nicht da Bauern, Adelige und Bürger für Hörner auffegen!" — Aeußerst läftig wurde die Deposition, wenn sie selbst an ältern Männern, die schon einen gelehrten Ruf hatten, bei ihrer Uebersiedlung von einer Universität auf die andere vorgenommen wurde.

Im Zusammenhang mit der Deposition stand der Ben=.

nalismus. Wenn man auch nicht behaupten kann, daß er allein aus ihr erwuchs, so trug boch ber ganze Act berselben bei, ben ankommenden Studenten ihre Unreife für das akademische Leben und ihre Inferiorität den ältern gegenüber einzuschärfen. Diese Stimmung benutten diese und machten jene nicht blos zu ihren Dienern, sondern gradezu zu ihren Sclaven und hielten sie ein Jahr lang in einem bochst drückenden Abhängiakeitsver= Diese Unterordnung ber jüngern Studenten, Bennäle genannt, unter die ältern versteht man unter dem Vennalismus. Sie fand, wie bereits oben bemerkt, ihren Stut- und Saltpunkt in den landsmannschaftlichen Verbindungen, wo Rangunterschiede der Theilnehmer nach den Altersstufen vorhanden waren, ja. wie wir aus Thomas Platter's Erzählung ersahen, fand ein gleiches Verhältniß schon in den niedrigen Schulen ftatt, wo es Ober- und Untergesellen, Bachanten und Schützen (ABC-Schützen) Der Pennalismus reicht in weniger greller Färbung bis in die mittelalterlichen Universitäten zurud, seine volle Ausbildung erhielt er aber erft im 16. und namentlich im 17. Jahrhundert. Die Zeit des dreißigjährigen Krieges sah ihn in üppigster Blüthe.

Ehe noch die neu ankommenden Studenten die Universitätssftadt betreten hatten, sielen sie in die Hände der Schoristen, die ihnen in den umliegenden Dörfern bereits auslauerten und sie einer Landsmannschaft einreihten. Schröder (Friedensposaune) erzählt darüber: "Wenn junge Leute auf Akademien kommen, kaum, daß sie einen Fuß in's Thor oder Haus oder Stadt gesett, so sind diese Nationalbrüder vorhanden. Wollen jene zum Magnisico und sich verpsichten, in billigen Sachen ihm zu gehorsamen, so sagen sie, was Magnisicus? Du hast keinen freundlichen Mann an ihm, er wird Dein nicht achten, wir wollen Dir rathen, wie Du Deine Sachen sollt anstellen, daß Du uns Dein Lebelang sollt danken; folge unserm Kathe mit Gute, dem Du sonst mit Unmuthe mußt folgen, begib Dich in die Nation,

es geht ein Jahr balb bin; ba sie boch hernach mit ihnen umspringen, daß sie ihr Lebelang ihnen mögen fluchen. brauchen sie sowohl List als Gewalt. Was das erste betrifft, so geben sie vor, durch ihre Zusammenbindungen und Conventen werde Liebe und Freundschaft gestiftet, nämlich wie die Epicureer zu thun pflegen, mit großen Glafern, Bechern und Kannen. Da verflucht und verschweret sich einer bem andern zu seiner Wohlfahrt als ein Bruder zu leben und zu sterben. Kaum aber ift eine Stunde, ja eine halbe Stunde vorbet, ba entstehet aus einem einzigen Wort oder Trunk, den der eine mehr oder weniger als der andere bekommen hat, ein großer Unwille, da fangen fie an, sich zu schelten, die kurz zuvor sich einander mündlich und schriftlich mit Lob an den himmel wollten erheben, sie fallen einander in die Haare, dieselben ernstlich zu raufen. . . . Es geben vor's Andere die Nationalbrüder vor, darum verbinden fie sich, und halten auch ihre Conventen, daß sie ihren armen Landslenthen möchten zu Silfe kommen, fie in ihrem Studiren beförbern, in Schwachheit und Krankheit ihnen aufwarten, ja, wenn sie sterben, ehrlich zur Erde bestetigen." Auch dieses war, wie eine nähere Betrachtung bes ganzen Unwesens zeigt, erlogen, um die jungen Leute zu fangen.

Erst nachdem der Neuangekommene einer Nation einverleibt war, folgte die Deposition nebst Inscription in die philosophische Matrikel bei dem Decan und die feierliche Bereidigung vor dem Rector. Hierauf mußte der Recipirte einen Antrittsschmaus geben und wurde sodann einzeln oder auch mit mehreren einem ältern Mitgliede als kamulus zugetheilt. Die Schoristen, welche sich nebenbei auch Agenten, weil sie die andern behandelten, und absoluti nannten, da sie den Pennaldienst absolvirt hatten, hatten eine ganze Reihe freundlicher Prädicate sür ihre Famuli in Bereitschaft, als: Quasimodogeniti, Neovisti (Neulinge), Rapschnäbel, weil sie wie die jungen Raben oder andere Bögel

gar gelb um ben Schnabel ausfähen, Mutterfälber, Sausbabne, Säuglinge, weil fie nun erft vom haus ausgeflogen feien, wo fie noch vor furzer Zeit an der Mutter fogen; innocentes, weil fie fich noch nicht weit in die Welt verstiegen, Salfpapen (foviel wie Halbpfaffen, bas heißt halbe Studenten), Schieber, weil fie brängen, aus bem Bennaljahr hinauszukommen; Spulwurmer, weil man vorgab, sie maren voll Unreinigkeit im Leibe, weshalb man ihnen auch allerlei ekelhafte Sachen einzwang, um fie ihnen zu vertreiben. Namentlich der sogenannte Schwedentrank war hierfür gebräuchlich, das beißt ein Gericht aus Wurst, Brod, zerschnittenen Neffeln, geftogenen Ziegelsteinen, Tinte, Senf, Butter, Nufichalen, Salz, Roth und bergleichen, worauf die Trinkenden nicht selten Blut speien mußten. Weiter nannte man die Pennäle Raupen, weil sie noch nicht ausgekrochen wären; imperfecti. Delberger und Feix, weil sie feige sich vor bem Bennalismus fürchteten und lange zu Saufe lagen, ebe fie bie Universität bezogen. Ob mit Feir das Wort "Fuchs" zusammenbängt? — Man kennt verschiedene Erklärungen beffelben. Professor Beider und andere leiten den Fuchs in folgender Weise ab: Es sei in Jena ein Professor Caspar Arnurus, bas ist Lämmerschwanz ober Lämmerzagel, Lämmerzahl von Almenau gewesen, ein guter und gelehrter Mann, ber nicht so bumm war, wie er ausfah, aber fehr furchtfam; nach Anderer Beschreibung: ein frommer, gelehrter Mann, ber mehr im Gehirn hatte, als ihm eben vorn an seiner Pfanne berausgudte, babei aber ein blodes Thier, so immer forgte, der himmel mochte berften und . ibm auf die Blatte fallen. Diefer hatte früher eine Reibe von Nahren in einer schola trivialis den Schulstaub geschwitet fer war Rector und Conrector zu Halle und Jena gewesen) und kam von ihr auf das Katheber zu Jena als Professor ethicae et logicae, trug einen Mantel mit Fuchspelz gefüttert, wober ihn die Studenten Schulfuche (vulpecula scholastica) nannten."

— Eine andere und vielleicht bessere Erklärung ist die, welche Bernhard Frisch 1741 in seinem deutsch-lateinischen Wörterbuch gibt: "Schulfuchs ist ein Spottwort, das die hossärtigen Studenten von denen gebrauchen, die noch auf Schulen sind, oder erst davon herkommen, welche keine studentische Freiheit haben, sondern in ihr Schulloch als Füchse kriechen und im Verborgenen stecken. Die mußten den Studenten, wenn sie ankommen, zu sausen geben, davon der Fuchsthurm zu Jena noch eine Spur ist." Nach einer dritten Etymologie soll Schulfuchs von Schulen-Lauschen herkommen und einen Magister bedeuten, der wie ein in seiner Höhle lauernder Fuchs auf die Schüler paßt. — Alle diese Etymologien sind unzureichend, es wird am sichersten sein, anzunehmen, daß "Fuchs" die Corruption eines alten romanischen Wortes "Feur" ist, dessen Sinn uns verloren ging.

Hören wir die Beschreibung des Knechtdienstes, der einen Pennal erwartete. Schöttgen bringt aus verschiedenen Quellen barüber folgende Berichte in seiner "Historie des ehedem auf Universitäten gebräuchlich gewesenen Bennalmesens": "Das vornehmste bei diesem Unwesen bestund freilich barinnen. daß sie die jungen Studenten banselten und zu ihren Diensten mißbrauchten. Darunter war erstlich dieses, daß sie die jungen Leute vor ein geringes Geld zu ihrem Dienst gebrauchten; wie benn ber Pennal ben Studiosum seinen herrn titulirte und er sein Famulus hieß. Hiernächst ließen sie dieselben nicht studiren, sondern überfielen sie auf ihren Stuben und brachten sie um's Bas nun benen Eltern fauer genug worden, bas mußte daraufgeben. D. Quistorp erzehlet, es wären einige von dem . Nationalcollegio derer Schoriften zu jungen Studenten abgefertigt worden, deren der eine 15, der andere, welcher ihnen etwas reicher vorkam, 30 Gulben gleich hätte erlegen muffen, wenn fie fich nicht haben wollen greulich berumnehmen laffen. Da mußten die jungen Leute ihnen Bier und Branntwein, Pregeln und Karten

nachtragen, alles auf ihre Kosten. Ihre guten Mäntel, Kleider, Halskrausen, Bücher und andere Sachen mehr, mußten sie dem Schoristen vor seine alten abgetragenen Dinge geben. Summa, fie mußten bergeben, mas fie in Leib und Leben hatten, wollten fie Rube vor ihnen haben, und sich nicht übel tractiren laffen. Aber mit allem Gelbe konnte das nicht abgekauft werden, daß fie nicht ein gant Jahr lang sich hätten auf das greulichste muffen herumnehmen laffen. Da mußten sie unter den Tisch friechen und maugen, Nasenstüber aushalten, Bier und andere Sachen holen, Schuhe puten und alle andern Jungendienste verrichten. Maulschellen und Stockschläge, auch wohl auf öffentlicher Gaffe, waren nichts feltsames. D. Quistorp erzehlet, bié Schoriften hätten unter ihren Mänteln Ruthen getragen und die jungen Leute auf der Gasse damit tractiret. Einen, der all sein Geld hingegeben hatte und nichts mehr herauslangen konnte, haben sie mit Fäusten und Brügeln so tractiret, daß er sogleich bettlägerig geworden und in wenigen Tagen Todes verblichen. Sobald man merkte, daß ein fremder Bennal von der Schule oder von einer fremden Universität aus Frankreich, Holland, Dänemark 2c., wo bergleichen nicht war, ankam, reiseten ihm die alten Bengel entgegen und empfingen ihn mit vielen Söhnereven, das erste war ein Accefschmauß, da der Bennal eingeweiht wird. Was nun leichtsinnige Gemüther waren, die ließen sich solche Unart gar gerne gefallen und bachten, es muffe fo fein. Daber gingen sie in durchlöcherten Hüten, zerrissenen Rleidern und Hosen, anstatt ber Schuhe in garftigen Pantoffeln umber und hatten den Mantel entweder am Arme oder an der Hand hangen. Sie wußten nicht nur ihre Nebenpennäle, sondern auch andere Leute, wenn es gleich in der Kirche unter fortwährendem Gottes: dienste war, auf's erschrecklichste durchzuhecheln, stahlen den Leuten alles, was sie auf dem Markte feil hatten, hinweg und gingen oftmals zu ben Bürgern in die Häuser, in die Vorstädte und

auf die Dörfer und fingen allda die leichtfertigsten händel an." Schöttgen führt bierauf aus einer Rebe bes Professors Beiber folgende Schilderung von dem täglichen Treiben eines Schoriften an: "Das öffentliche Collegium besuchet er entweber niemals oder gar zu langfam: er höret keine Lectionen. weilen lauschet er vor der Thure, keineswegs, daß er etwas nothwendiges lernen wollte, sondern damit er etliche Sprüchlein auffassen und barnach unter seinen Rottburschen und Zechbrübern erzehlen, der Professoren Stimme, Reden und Geberden nachäffen und zum Gelächter befördern möchte. Bisweilen spatiret er haußen auf dem Saal und redet mit seinen Gesellen von Narrenpossen. Früh schläft das zarte und liebliche Brüderlein bis um neun, barnach aber, wo etwa Zeit bis zum Mittagsmahl übrig, bringet er solche zu, die Haar zu kämmen, zu krümmen, zu pußen, ju reiben, nach Läusen zu ftellen, ober boch die Sauf-Pfinnen und Schwären in dem Gesicht auszudrücken. Wenn er sich zu Tische gesetzt, frisset ber Unmensch wenig (benn ber gestrige und rasende Rausch will es nirgends gestatten, und, weil alle Sinne bestürket, die Natur nicht leiden), scherket auch ein wenig (benn was kann für Höflichkeit in diesem Säuischen Leib und Seele wohnen). Unterdessen aber schüttet er von sich einen vollen Wust von tölpischen Stockerepen, von garstigen Unfläterepen und zwar bergestalt, daß, sobald er seine übelriechende Goschen öffnet, alle Anaben und Mägdlein davonlaufen, damit sie nicht von bem Athem bes Pestilenthafftigen Siechen angestecket werden. — Nach Mittag schläffet entweder das faule Murmelthier und Meerkalb, oder wandelt mit seinem Jungen umber in dem nächsten Weydich, oder sitzet in gemeinen Trinkzechen und rüftet sich also zu den annahenden Nachts-Scharmützeln, daß man auch bazumahl. wie tapfer und frisch er sich halten werde, abmerken kann. Derhalben, wenn er nun sein Kloak mit Wein und Bier sehr wohl befeuchtet, und es auf den Gaffen, auch in den Gemächern

still worden, alsbann erhebet er mit großem Krachen die Pfosten und Thuren, bricht los, wo er nur gestecket, gewappnet, und von seinem Jungen begleitet. Da hat man ein wunderlich Schrecken= und Trauer-Spiel von Rülken, Grülken, Rauschen, Schreven, Wüthen, Steinhauen und Werffen, und noch viel mehr Stude. — Wenn es ihm ben Tag über in ber Buhlschaft unglücklich ergangen; wenn zwischen ibm und seinen Sauffbrüdern ein Bank entstanden; wenn er an die Pflastersteine anstöffet; wenn einer bem andern antwortet, so flucht er sieben hundert tausend Wo er einen Feind merket, so springet er mit Sacramenter. Füßen an die Thore, wirft mit Steinen in die Fenster, und schüttet allerhand Schmähungen und Lästerungen aus." Schöttgen fährt sodann wieder in seinem Referate über die Schoristen fort: "Wenn ihnen Prediger begegneten, so gingen sie ihnen aus dem Wege und suchten eine andere Gasse. Wenn man mit einer Leiche an einem Orte vorbeizog, woselbst geschmauset ward, haben fie mit Trompeten ein Keldstücken lassen aufblasen. Professores und andere wackere Leute auf Hochzeiten und Ehren= gelagen benfammen gewesen, haben sie sich ungebeten eingefunden mit Schreven, Sauffen und andern Unhöflichkeiten bie Leute beschwert, auch ihren Jungen allerhand Muthwillen gestattet. Die Bürger nannten sie Bechen. — Was die Kleidung derer Schoristen anbelangt, so war sie gut foldatisch, jedoch nach der damaligen Mode. Sonst gingen die Studenten in Mänteln, fein ehrbar, wie man damahls sagte. Allein das kam ab und ich halte, ber damahlige dreißigjährige Krieg habe zur Veränderung ber alten Mobe ein Vieles beigetragen. Sie trugen also einen Degen an der Seite, Feder auf dem Hute, Stiefel und Sporen, Koller und Feldzeichen. In der hand trugen sie Stäbe und Spithämmer, hinter den Ohren einen gefräuselten Bopf, und am Leibe ein zerschnitten Wamms. Ein Pennal mußte in zerriffenen Rleidern geben, ohne Kragen, trug anstatt des Mantels

からしているなどはないないというとうことできることできるかられていまっています。

einen alten Lappen am Arme. Auf ihren Stuben bat es also ausgesehen: Wenige Bücher waren vorhanden, und was da war, lag unter der Bank, oder es waren Zauber- und Amadisische An der Wand sah man etliche Dolche und Sticher, die nicht viel werth waren, um solche dem Rectori auf den Nothfall einzuhändigen, etliche Buchsen und eiferne Sandschube; Wämser, die inwendig mit Werk, Baumwolle, Haar und Fischbein bicht ausgestopfet und vermacht waren, damit sie einen Stich aushalten konnten. Man sahe große humpen und Gläser, Rarten, Bretspiel und Würfel. Ferner etliche Schriften, worauf angemerket, daß diefer ober jener dafelbst niedergesoffen worden, andere, da sie vier Däuse gehabt, bennoch den Stich verspielet, welches sie mit eigener Hand bekräftigt hatten. — Ein Vennal war vor denen Schoristen niemahls sicher, daß sie ihn nicht Er mochte im Auditorio ober in der Kirche fein, herumnahmen. ja auch, wenn er das heilige Abendmahl genoß, stunden die gottlosen Buben auf der Seite und verstörten ihn durch Lachen und andere Poffen." Daß alle möglichen Tumulte, ja fogar auch Mordthaten bei biesem Unwesen vorkamen, belegt Schöttgen Weiter wird gemeldet, daß Schoristen bei noch ausführlich. Pennalschmausereien, wenn sie genug gefressen und gesoffen hatten, Mobilien, Bücher, geschriebene Sachen, Kleidung, und was sie sonst gefunden, mitgenommen und noch dazu allerhand Insolentien getrieben, nämlich Defen, Thuren, Fenster, Tische und Räften zu zerschlagen sich unterstanden bätten.

"Ferner hat man die jungen Studenten gebraucht zur Abschreibung von allerhand Schriften, zur Auswartung, zu Verschickung, auch wohl auf 10, 20 und mehr Meilen. Gelüstet einem solchen Maleseriatum und Pennalschinder etwas abschreiben zu lassen, so muß der Junior sich zu seinen Diensten gebrauchen lassen, er muß sein Schreiber sein; hat er etwa etliche Gäste und Freunde bei sich, so muß der junge Mensch herbei und Auswärter sein;

hat er etwas zu bestellen, zu verrichten, oder auch wohl theils aus den umliegenden Dorfschaften holen zu lassen, das junge Blut muß ihm zur hand geben, und sein Diener, Bothe und Bajulus sein; hat er Lust zu spatieren, der Junior muß ibm nachtreten und sein Trabant sein; ist er voll und toll, so barff ber Novitius von ihm nicht weichen noch wanken, sondern muß beständig bei ihm verbleiben, und als ob er sein herr ware, ihme auf den Dienst marten, ihme über die Gaffen begleiten; ist er krank, die Juniores mussen per circulum bei ihm aufwarten, daß er ja nie allein fen; will er eine Mufik hören und ber Junior ift darinnen geübt, so muß er sich einstellen und ein Spielmann sein, und folle es auch eine gante Nacht wehren; fället ihm sonsten etwas für, so läßt er ben neuen Ankömmling berzufordern, und sollte er auch frank darnieder und im Bette liegen, wäre es auch schon zur mitter Nacht, muß er boch Balget oder rauffet er fich, diefer muß ibm ben erscheinen. Degen nachtragen und auf's genaueste seine Dienste barben erweisen; hat er Luft, fein boghafftiges Gemuth mit ichlagen gu erluftiren, so muß, nach seinem verfluchten und burchteufelten Muthwillen, der Junior die Schlägelund Backenstreiche auffangen, mit den allerschmählichsten exagitationibus vor Lieb nehmen und sich, nach jenes Belieben, wie den allergeringsten Sundsbuben tractiren laffen. Summa, er tractiret ihn wie einen Sclaven, nach seinem schnöben Muthwillen, fast ärger, als ber ärgste Tyrann und unverschämteste Mensch immer thun mag, und welches noch mehr, wenn solche Plaghansen die allerunerbarste Stude mit folden jungen Leuten angetrieben haben, muffen fie ihnen ein perpetuum silentium darüber geloben, und dürffen keinem Menschen, auch nicht der akademischen Obrigkeit, etwas bavon eröffnen und flagen, sonst werden sie hiernechst nicht absolvirt, noch zu Studenten gemacht, und für solchen terriculamento erzittern sie also, daß sie ihnen eher die allerärgste und

unbilligste Schmach und Qual noch zehnmal mehr anthun liesen, als daß fie etwa davon sollten offenbahren."

Rach Schröder sind Universals und Particularschoristereien zu unterscheiden; die ersteren fanden insgesammt von der Landssmannschaft an ihren Festen statt; die letzteren bestehen darin, daß einige Schoristen sich bei einem Pennal zu beliebiger Stunde einquartierten und ihn nöthigten, sie mit Speise und Trank in Hülle und Fülle zu regaliren, wosür er zum Danke dann mißhandelt wurde: "Hievon könnte ich die erschrecklichsten Exempla berichten, wie man hatte mit jungen Leuten hausiret, mit Gläsern ins Gesicht gestossen, den Bart und Haar auf dem Haupte verderbet und geschändet, die Haut geschunden, und unsittlich mit Fäusten, Nasen und Mund beleidiget, und auf andere Art und Weise so zugerichtet, daß sie entweder ihre Gesundheit und Leben verlohren, oder ihnen selbst Hand anzulegen oder den Studien zu valediciren sind bewogen."

Philander von Sittenwald gibt uns im "Simpli= ciffimus" ein anschauliches Bild von dem Treiben auf einem solchen Studentengelage, welches wir zur Vervollständigung. unferer Schilderung noch aufnehmen wollen: "Ich erfabe ein großes Zimmer, ein contubernium, Museum, Studiolum, Bierftube, Weinschenke, Ballenhauß zc. In Wahrheit kann ich eigentlich nicht sagen, was es gewesen: benn alle diese Dinge sabe ich barinnen: es wimmelte voller Studenten. Die vornehmften faßen an einer Tafel und soffen einander zu, daß sie die Augen verdrehten, als gestochene Rälber. Einer brachte dem andern etwas zu aus einer Schüffel, einem Schuh: ber eine fraß Gläfer, ber andere Roth, der dritte trank aus einem verdeckten Geschirr, barin allerhand Speisen waren, daß einem davon übel wurde. Einer gab dem andern die Hand und fragten sich untereinander nach ihrem Namen und versprachen sich, ewige Freunde und Brüder zu fein, mit angehengter diefer gewöhnlichen Claufel: ich

thue, was Dir lieb. ist, und mende, was Dir zuwider ist; bande je einer dem andern ein Nestel von seiner Lodderhosen an des andern zerfettes Wamms. Die aber', denen ein anderer nicht Bescheid thun wollte, stelleten sich theils als Unsinnige, und als Teuffel, sprangen vor gorn in alle Sobe und raufften aus Begier, solchen Schimpf zu rächen, sich selbsten die Haare aus, stiessen einander die Gläser in das Gesichte, mit dem Degen heraus und auf die Haut, bis hie und da einer niederfiel und liegen blieb: und biefen Streit sabe ich auch unter ben Beften und Blutsfreunden selbst mit teufflischen Büten und Toben Andere waren da, die mußten aufwarten, einschenken, Stirnknuppen, Haarropfen aushalten, neben andern vielen Ceremonien, da die andern auf diesen als auf Pferden oder Eseln faffen und eine Schuffel mit Wein auf ihnen aussoffen, etliche . Bachusliedlein dazu fangen, Bachus-Meg lafen: O vitrum Resp. Mihi gratissimum! Welche gloriosum! Aufwärter von benen andern genannt wurden Bachanten. Bennäl, Haushabnen, Spulwurmer, Mutter=Ralber, Sauglinge, quasimodogeniti, junge Herren: über welche sie ein langes Lied berfangen, dessen Anfang war:

> "Prächtig kommen alle Pennäl hergezogen, Die da neulich sind ausgeslogen. Und haben lang zu Hause gesogen, Bon der Mutter 20."

bas Ende aber:

"So thut man die Pennäl agiren, Wenn sie sich viel imaginiren, Und die Studenten despectiren u. s. w."

Denen sie endlich, bei Beschliessung selber Ceremonien und Gestängs, das Haar abschoren, als den Nonnen, so Proses thun wollen: dankenhero diese Schoristen, Agirer, Pennalisirer heißen, die sich aber unter einander, fröhliche, freye, redliche, tapfere und herzhafte Studenten tituliren. — Andere sah ich blingelnd herums

schwärmen, als ob es im finftern wäre, trugen jeder einen bloffen Degen in ber Fauft, hieben in die Steine, daß es funkelte, schryen in die Lufft, daß es webe in den Ohren thate, stürmten mit Steinen, Brügeln und Knütteln nach den Fenstern und heraus Pennal! heraus Feix! heraus Bech! heraus Raup! her= aus Delberger! Da es benn balb an ein reissen und schmeissen, an ein rennen und lauffen, an ein hauen und stechen ginge, daß einem darüber die Haare gen Berg stunden. — Andere soffen einander zu auf Stuhl und Bänken, auf Tisch und Boden, burch den Arm, durch ein Bein, auf den Knieen, ben Kopf unter sich, über sich, hinter sich und für sich. Andere lagen auf dem Boben und lieffen sich einschütten, als durch einen Trichter. — Bald ging es über Thur und Ofen, Trinkaeschirr und Becher, und mit benselben zum Fenfter hinaus mit folcher Unsinnigkeit, daß mir grausete; andere lagen da, spepeten und kopten als die Hunde."

In scurrilen Versen hat Philander (Bunderliche Gesichichte III.) dieses Treiben zum Theil noch also dargestellt:

Bursta studentorum finstri sub tempore nachti Cum sterni leuchtunt, Monus quoque scheinet ab himmlo, Gassatim lauffent per omnes Compita gassas, Cum Geygis, Cytharis, Lauthis, Harpfisque spilentes. Hautjuntque in steinios, quod feurius springet ab illis, Tunc veniunt Waechtri cum spissibus atque reclamant, Ite domum Gasti, schlaxit jam Zwoelfius Ura.

Das Ende des Pennaljahres, welches gewöhnlich auf 1 Jahr, sechs Monate, 6 Wochen, 6 Tage, 6 Stunden und 6 Minuten ausgedehnt wurde, war die Absolution, wo einer von der ganzen Landsmannschaft, bei deren einzelnen Mitgliedern er um die Entlassung aus seiner Sclaverei betteln mußte, für absolvirt erklärt und mit einem Abschiedsschmaus, den er ihr zu geben hatte, in die Reihe der ordentlichen Studenten recipirt wurde. Es wurde ihm dabei das Haar angebrannt und er für

einen Brandfuchs erklärt. Wie es ihm ergangen war, so machte er es nun wieder den Jungeren, auf folche Beife fich für feine Verationen schadlos haltend. Und so vererbte und verfestigte sich dieses Treiben trot alles Einschreitens der Regierungen und der akademischen Behörden wohl über ein halbes Jahrhundert lang (1610-1661). Relegirte man einen Schoriften in Jena, wo das Unwesen am stärksten war, so ging er nach Leipzig ober Halle, wo ihn seine Genoffen mit offenen Armen aufnahmen. Da jeder Pennal verpflichtet war, das Unwesen vor der Obrigkeit geheimzuhalten, fo erhielt biefelbe erft bei ben allerschlimmften Vorfällen einen Einblick in daffelbe. Vergeblich schrieb Professor Menfart seine: "Christliche Erinnerung von den auf den evangelischen hohen Schulen in Teutschlandt an manchen Orten entwichenen Ordnungen und erbaren Sitten und ben biegen elenden Zeiten eingeschlichenen Barbareien," wo er bem Pennalismus scharf zu Leibe ging. Menfart stieß damit bei manchem Fürsten und Collegen an, die selbst bies Treiben begunftigten; ja, wie Menfart und Evenius berichten, munterten manche Brofessoren die Studenten in ihren Tabernen gum Saufen und Spielen auf und schrieben ihnen bann eine Beche mit doppelter Kreibe an. Namentlich die theologischen Facultäten machten sich dieses Treibens schuldig; weniger scheint an katholischen Universitäten der Pennalismus graffirt zu haben. 1654 nach langer Verhandlung faßten die evangelischen Stände Deutschlands den Beschluß, die gemeinsame Anerkennung der Relegationen und den Ausschluß der Bennalisten von öffentlichen Aemtern ju becretiren. Auf Grund beffelben erfolgten bann ausbrudliche Verordnungen der Einzelstaaten. Aber erst um 1662 griff man mit diefer Mahregel gegen ben Pennalismus durch. Die Bennale auf der Universität Leipzig verschworen sich 1661 zu 100 Köpfen ftark, die Einrichtung gegen das kurfürstliche Mandat aufrecht zu erhalten, sie meinten nämlich, da die Reihe nun an ihnen

wäre, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, so hätten sie umsonst ihr Pennaljahr ausgehalten; indeß wurden sie bald zu Paaren getrieben. Die Universitäten athmeten wie von einem erdrückenden Alp befreit auf und die Behörden gingen nun mit strengen Maßnahmen gegen die Studenten vor, um ihr Leben wieder in die Bahn der Zucht und Ordnung einzulenken. Die Decane aller Facultäten wurden angewiesen, ihre Studenten zu gewissen Beiten zusammenzurusen und sie darüber zu vernehmen, wie sie studirten und lebten, wo sie wohnten und speisten, welche Privatlehrer sie hätten u. s. v. In den Jahren 1667—1669 trieb man in Ingolstadt die Untersuchungen gegen den Unsleiß so weit, daß man die nachgeschriebenen Hefte absorderte, worüber große Unruhen entstanden.

Da die Nationen die Pflegestätten des Pennalismus waren, so richtete sich die Verfolgung desselben auch gegen sie; sie wurden verboten und unterdrückt, bestanden aber heimlich fort, trieben in ihrer Heimlichkeit noch manche gistige Auswüchse und behielten, soweit es thunlich war, in etwas milberer Form den Pennalismus bei. Ist er doch auch heute noch nicht ganz in unsern Corps ausgetilgt und paßt das Bild, das uns Philander von einer Studentensneipe gab, zum Theil noch auf die Studentensgelage von heute.

## V.

Charafteristische Züge aus dem akademischen Leben vom 16.—17. Jahrhundert. \*)

Besonders renommirt war das Studentenleben in Jena und der Jenenser Student darum das Ideal des deutschen Burschen.

<sup>\*)</sup> Filr biesen und ben folgenden Abschnitt wurden vorzugsweise benutt: D. Dolch, Geschichte des deutschen Studententhums, Leipzig, 1858; R. Reit, Geschichte bes Jenaischen Studentenlebens, Leipzig, 1858; E. Rlüpfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Tübinsen, Tibbingen, 1849; R. von Raumer, die deutschen Universitäten, Stuttgart 1854; Tholut, das akademische Leben des 17. Jahrhunsberts, 2 Abthlin., Falle, 1853—54.

Von hier aus kam die bis auf heute stereotype Bezeichnung des= felben mit Bruder Studio. Als nämlich Johann Friedrich von Sachsen aus seiner fünfjährigen Gefangenschaft bei bem Raifer Rarl V. in sein Land zurücksehren durfte und nun in Jena von einer zahllosen Volksmenge jubelnd empfangen wurde, da wurde er vor allem auf die Professoren der neuen akademischen Schule und die Studirenden aufmerksam, welche in langen, mohl= geordneten Reihen sich vor des Kurfürsten Quartier aufgestellt Wohlgefällig blickte er auf die zahlreiche Schaar der jugendlich fräftigen Junger ber Wiffenschaft, welche ihm die an diesem Orte ihnen geweihte Stätte verdankten, und lächelnd äußerte er, als sein Wagen durch die Reihen der neuen Afademiker hinfuhr, zu seinem Begleiter Lucas Kranach: bas ist Bruder Studium!" Dies Wort fand rasch unter Stubenten und Bürgern Anklang und verbreitete sich von da über gang Deutschland.

Die liberalen Institutionen der neuen "zur Erhaltung und Fortpflanzung der evangelisch=lutherischen Lehre und aller guten Rucht und feinen Künfte" gestifteten Universität, wonach bem Rector und Senat bei allen "nicht peinlichen Fällen" die Jurisdiction über die Studenten eingeräumt, das Schulgebäude selbst für ein Afpl erklärt wurde, worin die Gerichtsdiener den Berbrecher nicht aufgreifen sollten, und wonach ferner viele Immunitäten, wie Freiheit von Steuern und Boll, das Recht bes Fischens und der Jagd, endlich eine völlige Lehrfreiheit und Beseitigung aller mönchischen Zwangsmittel gewährt worben waren, zogen viele Studenten nach Jena, namentlich folche, die es anderswo zu beschränkt gefunden hatten. Diese nun brachten leichte Sitten und verkommenen Sinn mit, so daß wir bald Rlagen über großen Unfleiß vernehmen müffen. Veraebens befiehlt die Universitätsbehörde, jeder Student muffe sich seinen. Privatlebrer halten, es stellt sich beraus, daß diese selbst ein

lieberliches Leben führen und die Faulheit ihrer Schüler begünstigen, um von ihnen nicht verabschiedet zu werden. Die Söhne reicher Grafen erklären gerabezu, nicht bes Studiums wegen in Jena zu sein, sondern "um die Universität zu feben." Mit der Sittlichkeit und Bucht ftand es in Jena bald so fchlecht, wie nur auf irgend einer andern deutschen Universität. fuchten die Statuten diesem Berfall entgegenzuwirken. Sie untersagten das Ginbrechen in Weinberge, die Böllerei, die tumultuarischen Aufregungen. Insbesondere wurde (1558) angeordnet, daß die Studenten eines gottesfürchtigen Lebens sich besleißigen und wie alle Professoren und andere Angehörige der Universität "zu Gottes reinem Worte sich halten follten, wie es in der Augsburgischen Confession, in der darauf erfolgten Apologie und in den Schmalkaldischen Artikeln vorgetragen worden." Gottesläfterung wurde den Studenten bei nachdrücklicher Strafe unterfagt (1558) und fleißiger Rirchenbesuch ihnen ernstlich anempfohlen (1574 und 1591). — Die Verordnungen gegen gefchlechtliche Ausschweifungen, gegen unanftändiges Verhalten bei Tänzen (bas Verbot des fogenannten. Berdrebens" und .. Abstoffens" beim Tang, bei Geld- und Gefängnißstrafe 1589 erlaffen). gegen den Umgang mit verdächtigen Frauenspersonen und die Berführung der Bürgertöchter hatten indeffen wenig Erfolg, wie die Kirchenbücher aus diesem Zeitabschnitt beweisen.

Die Disciplin litt befonders deshalb, weil man keine durchgreifenden Strafmittel hatte, großentheils Geldstvafen nahm,
womit ja eigentlich nicht die Schuldigen, sondern nur die Eltern
gestraft wurden. In Rostock war es eine gewöhnliche Strafe,
eine oratio des Gicero auswendig lernen und vor dem Lehrerconcil vortragen zu müssen.

'Seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts verschwanden die Privatmagister allmälig; die Studenten kamen großentheils zu den Prosessoren in Kost, Wohnung und Aufsicht. Nur wenige

Brofessoren entzogen fich diesen einträglichen Berbältniffen. Die Rathl der Tischgenossen stieg die und da auf 20. Das Tischgeld betrug durchschnittlich wöchentlich 1 Thaler; die Wohnung halbjährlich 8 Thaler. Dazu kamen Geschenke von Seite ber Stubenten zu den Geburtstagen des Professors und seiner Frau und bei andern Gelegenheiten. Im Ganzen wird anch dieses Berbältniß seine Schattenseiten gehabt haben, boch waren die Lichtseiten immer noch überwiegend. Die Stubenten waren bei würdigen Männern wie zu Hause unter väterlicher Leitung. hatten eine lehrreiche Unterhaltung und ein gutes Beispiel vor Augen; freilich beuteten andere Professoren biefes Verhältniß gewinnsüchtig ans, wie benn in Jena die Klagen vorfamen, daß einige ihre Tischgenossen zum Trinken nöthigten und allen strafwürdigen Vorfällen burch die Finger fähen. Allmälia kamen bie Studenten auch zu ben Bürgern in Verpflegung, wo aber natürlich die gleiche Neberwachung und Anweifung wie bei den Professoren unmöglich war und sich viele Mißstände ergaben. Gegen die bei Bürgern wohnenden Studenten nahmen fich die andern, welche bei Professoren untergebracht waren, namentlich bie Abeligen große Freiheiten und Vorrechte heraus, worin fie ihre Hausherren dann gewöhnlich unterstützten. So hatte sich in der Mitte des 17. Jahrhunderts Helmftäbt 3U eine abelige societas venatoria gebildet, die unter Anderm als ihren Aweck erklärte, auf die bürgerlichen Bestien auf Jagd auszuzishen und fie zu beben und zu plagen. Die Heidelberger Annalen von 1681 berichten folgenden Borfall: "Einer von Romberg hatte ohne Anlaß einen Studenten auf dem Wege mit dem Stocke geschlagen; vorgefordert und nach der Ursache gefragt, erklärte ber Dißhandelte, keine andere als diefe zu wiffen, daß er beim Abendmahl früh gekommen, daher den vorberften Stand erhalten, worauf Jener, ber fpater gefommen. schon in der Kirche ihn von der Stelle wegzudrängen versuchte 日本日の日本のでは、そのでは、これのでは、その本語のは、Manager Manager Manager

und sich auf ihn gelegt. Der Abelige sagt zu seiner Rechtfertigung: sie hätten gemeint, der Vorrang in der Kirche sei ihnen, als denen vom Adel, jüngsthin per decretum vergönnt, da sie es in einer supplique erbeten; er hätte also die affront quovis modo revanchiren muffen. Der Senat erklärt, daß jenes Patent nichts Anderes als dies besage, daß die jungen Studenten nicht den alten vorangeben dürften. Romberg wird mit 30 Thalern gestraft, worauf ein Hofgerichtsrath Beschwerde führt, daß man Cavaliere so hart tractire; es werde keiner mehr nach Heidelberg kommen. Die Professorenburichen in Helmstädt behaupteten zuerst bas Recht des Vorsitzes in der Kirche, unter Strafe der Relegation wurde den Convictoristen und Bürgerburschen untersagt, die vordersten Bläte einzunehmen. Bei allen akademischen Keierlich= keiten standen jene dem Katheder zunächst, in den Collegien saßen sie an Tischen, während die Anderen mit bloßen Bänken und Stühlen sich behelfen mußten. Der Fechtmeister burfte ben Convictoriften nie bas Fechten lehren und, wenn fie auch wollten, wurden sie nie zum Secundiren zugelassen. Die Disputationen der Professorenburschen waren in Folio, die der anderen in Quart gedruckt. Auf dem Universitätskeller hatten sie einen besonderen Tisch, welchem sich kein anderer zu nahen wagen Die Professorenburschen nahmen ihre Hunde in Collegien und Kirchen mit und, damit sie nicht ausgeveitscht wurden, gaben sie ihnen Halsbänder mit den Buchstaben: bas heißt Professorenpurschenhund. Bei Damen und in Gesell= schaften hatten sie freien Zutritt, auf Hochzeiten den Bortanz. Sie verlangten, daß die andern Studenten vor ihnen den hut abzögen, mährend sie es nicht nöthig fanden, zu banken. mandem gingen fie aus dem Weg, nirgends machten fie die Thure zu. Selbst von den Bettlern wurden sie mit vornehmern Prädicaten angesprochen als die andern Studenten. wurden diese Ansprüche der Professorenburschen annullirt.

Früher war jeder deutsche Bürger waffenfähig; für den Schut des Vaterlandes und der Seinigen verstand er wohl das Schwert zu führen. Bis zum 17. Jahrhundert war die Fechtstunst ein Gemeingut des deutschen Bolkes; als aber mit den besoldeten Heeren allmälig ein besoldeter Wehrstand, der Soldatenstand, aufkam, wurden dem Volke die Waffen abgenommen und verlernte es ihren Gebrauch. Der Soldatenstand diente aber nicht blos zur Abwehr äußerer Feinde, sondern wurde bald im Dienste des Absolutismus, der sich auf allen kleineren und größeren deutschen Fürstenhösen auszubilden begann, gegen die Volksfreiheit ausgebeutet; denn diese geht mit der Volksbewaffnung hand in Hand.

Bom 16. Jahrhundert an entstanden in Deutschland allgemeine Fechtschulen, und der Corporationsgeist der Zeit schuf eigene Fechterzünfte, welche vorzugsweise von Studenten und Handwerkern gebildet wurden. Zu Frankfurt am Main war der Hauptsitz der Fechtkunst in Deutschland, öffentliche Fechterschauspiele wurden angeordnet, in denen sich gewöhnlich die Studenten sehr rühmlich hervorthaten, die damals, wie auch heute noch, über dem Fechterhandwerk die Wissenschaft vernachlässigten, so daß Geiler von Kaisersberg bemerkt: "Die Studenten üben sich nach dem Mittagsmahl in solchen ehrlichen Künsten, in dem Balenschlagen, Fechten, Tanzen und Springen und wird etwann unter hundert nicht einer gefunden, der in die Lection ginge."

Gegen den Anfang des 16. Jahrhunderts war mit der ritterslichen Rüftung auch das alte deutsche Schwert verdrängt worden, an seine Stelle trat der Degen, mit einer sogenannten Renscontreklinge versehen, die zum Hauen und Stechen in gleicher Weise geschickt war. Die Studenten lernten darauf nach der ursprünglichen echtdeutschen Methode sechten, nämlich auf den Hieb, und trugen sie zu Schmuck und Wehr, gegen alle Berscheh, und trugen sie zu Schmuck und Wehr, gegen alle Berscheiden

bote des Waffentragens dasselbe als ihr eigenthümliches Borrecht den Bürgern und Handwerkern gegenüber behauptend. Es wurde aber für viele gur Versuchung, bas beleidigte Gelbstgefühl blutig zu rächen, entweder in einem förmlich verabredeten Ehrenkampf (duelhum - Zweikampf) oder bei einem zufälligen Zusammentreffen. Weil man diefen Degen für alle Fälle trug, erhielt er ben Beinamen Rencontreflinge (von rencontre, zufälliges Begegnen). Schlägereien waren unter ben Studenten gewöhnlich und, ba ihnen die Waffe zu Gebote ftand, nicht selten auch Verwundungen und Tödtungen. Die akademi= ichen Gefete bedrobten zwar bergleichen Borfalle mit nachbrudlicher Strafe, wurden aber im Falle ber Anwendung immer sehr gelinde executirt. Die Arroganz abeliger Studenten und bie Eifersucht bürgerlicher brachte bäufig blutige Conflicte.

Die Deutschen standen von jeher in dem übeln Rufe, starke Trinker zu sein. Die Böllerei kam aber besonders im 15. und 16. Jahrhundert in Schwung, so daß man Deutschland sogar in alte und neue Trinkländer eintheilte, wovon Schwaben, Franken, Baiern und die oberen Abeinländer die ersteren, Sachsen, Pommern, die Mark Brandenburg und andere die letteren bil= beten. Bergeblich suchten Reichsbeschlüsse bem Lafter zu fewern, es entstanden eigene Trinkregeln, ja ein eigenes Zech= und Saufrecht. In einer scurrilen Abhandlung hierüber lesen wir: "Saufen ift ein ernsthafter, mit Bechern, Gläfern, Kraufen und bergleichen weinfähigen Geschirren vorgenommener Streit. und Saufrecht wird genannt, welches vom Saufen entsprungen und daher seinen Namen bekommen hat, in sich haltend die Gebräuche und Solennitäten diefes Festes, auch was Giner bem Andern, foldem Recht und Gefet nach zu halten ober nicht, schuldig und verbunden sei, erklärend und anzeigend." werben sodann alle die Fälle, die bei einem Gelage vorkommen fönnen, erörtert und die paffenden Verhaltungsregeln angegeben.

Ich bebe Einiges zur Charafteristif bervor: "Weder bei trübem noch allzuheißem Wetter, meint unser Autor, studirt sich's wohl; um bei dem erstern nicht melancholisch zu werden, bei dem letztern aber Feuchte und Kühlung zu gebrauchen, soll man fich zum Trunk zusammenfinden. Weiter aber muß man auch bisweilen Chrenhalber bem Studiren abbrechen und einen Ehrentrunk thun, wann uns etwann ju Zeiten ein guter Freund gufpricht und befucher." Die Materie bei einem bachischen Sauffest ift Wein und Bier: unfer Autor zieht den erstern vor, zählt aber sogleich verschiedene Bierarten auf, die ihm nicht minder munden. "Die Form, Manier und Beise zu trinken, wird erkannt und unterschieden aus dem Trinken selbst. Und seind vornehmlich zwei modi oder zwo Manieren, als Totalis und Partialis. Der erste als modus bibendi totalis wird genannt und ist berselbe, wenn man bas contentum, bas ift Wein, Bier und was bergleichen Getrank sein mag, bis auf den Grund herauszeucht und trinket, und solches geschiehet entweder continue, das ift ohne einig wiederholtem Athem auf einmal und auf einen Zug, ober aber discontinue, das ift mit wiederholtem Athem und nach und nach. Continue, das ist in einem Zug Alles beraustrinken, wird entweder verrichtet Floricos oder Hausticos. Floricos trinfen heißt und ist so viel, als nehmlich den Rand des Gefäßes, in welchem das Getränk ist, mit den Lefzen des Mundes ringsberum umgeben und mit einem Sturm ben zugebrachten Getrank in die Gurgel fcutten, baber benn aus Wibertrieb bes Athems fleine Bläschen auffahren, welche die Unsern Flores zu Deutsch Blümelein oder Röslein zu nennen pflegen. Hausticos wird aber getrunken, wenn man auf eine gemeine Weise Alles ohne wieder= holtem Athem berauszieht." — Auf die Frage, wenn einer Floricos zu trinken nicht vermöchte und dies gleich von vornherein erklärt bätte, ob ihm eine etwa zur Seite sitende Jungfrau beistehen dürfte, wird bejahend geantwortet. Auf die weitere

Frage aber: "Mag dann dieses auch von einem alten Weib verftanden werden?" heißt es: "Dazu sprechen wir lauter nein, benn die alten Betteln pflegen gar lange Zug zu thun und mehr benn billig und recht ift, zu sich zu nehmen. So stecket auch viel Ungefundenes und Widerspenstiges in solch alter Vetteln Leib, welches einem den Trunk allein verleiden und einem Grauen für benselben verursachen sollte." In Bezug auf bas Schmolliren gibt es verschiebene Bedenklichkeiten. Darf ber Student mit dem Bennal schmolliren? Darauf wird verneinend geantwortet. Ein folder foll felbft wie ein Pennal angeseben werben und mag wohl begradiret und seiner Ehren entsetzet werden, dieweil er seinen guten Namen also gar hintangesett und vernichtet, welchen er doch sowohl als sein selbsteigen Leben bewahret haben sollte. Dagegen wird den abeligen Herren und höheren Standespersonen die Dutbruderschaft mit Studenten als keine Makel angerechnet, da die Potentaten durch der Gelehrten Geschicklichkeit und guten Rath um so glücklicher regieren könnten. Aber merkwürdig find uns die Grunde, warum das Schmolliren der Studenten mit einem Vice (pix, zu Deutsch Bech, was bei ben Studenten so viel ift als ein Kaufmann, Krämer, Pfeffersack, Ladenhüter, But und Dutenmacher) juge= standen wird: "Dergleichen Leute sind in ihrem Geschlecht perfect, vollkommen und nicht so gar zu verwerfen und zu ver= Rudem muß auch allbie angesehen und in gute Acht genommen werden, daß ein Studiosus, was betrifft seine Rahrung und Unterhalt, seine hull und füll, solcher Leut sich schwerlich entschlagen und entbehren kann. Will derohalben allen und jeden, fie seien, wer fie wollen, die solcher Leut Hilf nothwendig gebrauchen und haben muffen, ich hiemit getreulichst gerathen und sie damit vermahnt haben, daß, wo sie etwann durch oft= mals begebene Gelegenheit von einem solchen Bechen ange= sprocen und ersuchet werden, sie ihnen solch affectirte Freund=

und Bruderschaft aus sondern erheblichen Ursachen nicht wollen denegiren oder absagen; inmaßen benn dieß fehr viel thut in bem Bechsel, Geld schießen und bevorab zu einem guten Credit, wenn der Seckel ausgeweidet und die Motten in die Taschen kommen feind." Scharf getabelt wird es, aus unfläthigen Beschirren des Renommirens balber zu trinken. Es werden uns ekelerregende Vorkommnisse der Art referirt. "Ebensowen a," heißt es, "ist gut zu heißen derjenigen Kürwiß, die, wenn sie trinken, ganze Stuck Kerzen und Lichter in bas Geschirr werfen; denn es steht geschrieben, trink, was fließend und feucht ist. — Bas foll ich fagen von jenem Praffer und Strähsgütel, welcher feche gefalzene unpräparirte ganze haring in eine Bierkandel geworfen und dieselbe auf einmal, zusammt mit dem Bier in einem Zug in seinen weitsäckigten grundlosen Magen geschüt= tet hat."

Am ärasten wurde das Saufen während des dreißigjährigen Rrieas getrieben, wo der sogenannte Saufcomment fixirt wurde. - Matthias Friedrich ichrieb icon 1552 feinen "Saufteufel" gegen das Trinken, worin er erwähnt, wie sich ein sonderlich neuer Orben angerichtet, ber wirdt ber Saufforden genannt, möchte wohl Sauworben heisen . . . in welchen Niemand genommen wirdt, der nit wohl fauffen, übel effen, übel lügen, die ganze Nacht fiten, Frost und Kälte leiden kann. Und Geiler von Raisersberg berichtet, bag berjenige, welcher unter ben Stu= benten am meisten saufen könne, Magister ober Doctor wird. Bergeblich setzte man die Stunde fest, um welche die Studenten die Wirthshäuser verlaffen sollten. Wohl auf keiner deutschen Universität war das Trinkwesen so im Schwunge, wie in Jena; wovon ein Grund darin lag, daß die Professoren die Freiheit genoffen, in dem Collegenbrauhaufe fo viel Bier als fie für ihren Sausbedarf und ihre Tischgenossen bedurften, tranksteuerfrei brauen zu dürfen. Ferner war ihnen durch die Statuten von

1569 ausbrücklich die Concession ertheilt worden, von dem der Universität eigenthümlich gehörigen und später privilegirten Rosenteller baselbst eingelegte fremde und einheimische Getränke, Bier und Wein, ohne Verpflichtung jur Steuerzahlung für fich zu beziehen. Bon bem Einlegen bes Biers und Weins zum eigenen Bedarf mar nur ein Schritt zum Einlegen bebufs des Berkanfes auch an fremde, zur Ramilie oder der sonstigen Hausgenoffenschaft gar nicht gebörige Bersonen. Manche Professoren Jema's benutten daber die ihnen gewährte Tranksteuer= freiheit in der Weise, daß fie neben ihrer Professur migbrauch= lich das Gemerbe des Bier- und Beinschenkens übten und eine offene Wirthostube hielten, wo Studenten fich jum Zechen einzufinden pflegten. Man eiferte zwar schon damals gegen diesen Unfug, er war aber nicht sogleich abzustellen. — Auch die Jenenser Studenten bilbeten bestimmte Trinkmanieren aus. wird uns berichtet, daß dort Disputationen zu Ehren des Bachus gehalten wurden, wobei die Zuhörer kleinere Becher, ber Opponent einen Humpen hatte, womit er in breifachem Solud das jus objectionis darstellte, der Respondent durch breimaliges Trinken biefen naffen Spllogismus annahm, ber Brafes das Uebrige austrant. — Daneben legten sich die Stubenten auf Singen, Ritherspielen und Lautenschlagen. fang in der Studirftube und auf der Gaffe, vor den Kenftern ber Geliebten und bei ben bäufigen Zechgelagen. Gin berbfinn= licher Geist berrschte in diesen Liedern. Das non plus ultra in dieser Richtung mar ber im Anfang bes 17. Jahrhunderts in Jena fehr beliebte "Gefang ber Schlemmerzunft," worin es heißt:

> Laffet uns schlemmen und bemmen bis morgen! Laßt uns fröhlich sein ohne Sorgen! Wer uns nicht borgen will, komme morgen! Wir haben nur kleine Zeit hier auf Erben; Orum muß sie uns kurz und lieb boch werden.

Wher einmal flirbt, der liegt nud bleibt liegen; Aus ist es mit Leben und mit Bergullgen, Wir haben noch von Keinem vernommen, Er sei von der Höll zurschliebenmen. Und habe verklindet, wie dort es kilude. Gut Gesellschaft treiben ist ja nicht Slinde: Sauf akso Dich voll und lege Dich nieder. Steh auf, und sauf, und besause Dich wieder!

Der Wettkampf im Saufen wurde auch auf bas Rauchen ausgebehnt. Wer beim Gelage 50 Pfeifen rauchen konnte, wurde Magister, wer 80 Licentiat, wer 100 Doctor. Das Tabackrauchen war erst im dreißigjährigen Krieg durch englische und holländische Soldaten nach Deutschland gekommen. Die Soldaten Tilly's eigneten es sich rasch an und von da kam es in das schwebische heer. Ein Pfarrer von Bafel eiferte heftig gegen bas Tabadtrinken, wie man bas Rauchen damals nannte: "Wenn ich Mäuler sehe, die Tabad rauchen," fagt er, "fo ift es mir, als fähe ich lauter Kamine der Hölle." Das Tabackrauchen war eine Zeit lang ben Studenten verboten; fie bielten barum geheime Tabackgefellschaften, für welche ber Wirth lateinische Zettel, auf welchen die Bursche, welche kommen wollten, ihre erbichteten Ramen schrieben, folgenden Inhalts umbergeben ließ: "Fid. Ibus. S. D. N. H. Hodie hora VII. et. c. a. v. s., b. b. fidelibus fratribus salutem dicit N. hospes. Hodie hora septima apparebitis in museo meo, herba Nicotiana et cerevisia abunde vobis satisfaciam." Sobald die Studenten beisammen waren, stellten fie sich im Kreise umber und gündeten ihre Pfeifen mit jenen Zetteln, die man Fidibus nannte, an.

Die akademische Jugend ahmte Abel und Kriegsvolk in ihren Aeußerlichkeiten nach. Mit Karl V. waren die spanischen Moden nach Deutschland gekommen, welche die Studenten sich alsbald aneigneten. Eine üppige und kostbare Studententracht kam auf, wogegen die allgemeinen Reichsgesetze gegen den Kleider-lurus und die besonderen akademischen Erlasse vergebens eiferten.

Auch für die Professoren und ihre Frauen und Töchter schrieben die Statuten manchmal eine bestimmte Kleiderordnung vor, selbst nach dem Zeuge und dem Preise der Elle wurde dieselbe in ber Polizeiordnung Georg's II. festgesett. — Das studentische Costum haben wir uns im 16. Jahrhundert ungefähr so zu benten: Breitgeftülptes Baret, herabfallende Locken, bis auf bie Schultern entblößter Hals, große leinene Halsfrause, furzer Mantel, geschlitte Bluderhosen mit durchlüpftem, reichem Unterfutter, breitgestülpte kurze Stiefel; Dolch ober Degen mit unförmlichem Griff an der Seite. Von den Studenten aus der Zeit bes breißigjährigen Krieges berichtet Meyfart: "Mit Degen, Febern, Stiefeln, Sporen, Kollern, Schärpen an ber' linken Schulter ober um den Leib, hinter dem Ohr ein schwarzer gefräuselter Zopf, ein zerschnittenes und wieder geheftetes Wamms und ein kleiner Mantel, welcher die Glieder nicht deckt, die alle redlichen Bölker bedeckt haben." Nach der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kommt bis gegen die Mitte des 18. die Alongeperrücke in Aufnahme. Der ältere Student nimmt zu dem Degen auch noch einen Stock mit in's Collegium und an einigen Universitäten kommt es dahin, daß sie im Schlafrock in die Rirche und in's Collegium geben. Ja ber Schlafrock, die rauchende Pfeife und die Bedeckung des Hauptes in der Vorlefung erhielt fich in Jena und Halle bis in die ersten Decennien unsers Jahrhunderts.

Ein besonderer Gegenstand des Berbots und der Klage der Prediger waren die sogenannten Pluderhosen, nämlich weite, nach Länge und Quere aufgeschnittene Beinkleider, zu welchen oft über einhundert Ellen Tuch oder Seidenzeug erfordert wurden, so daß mitunter eine solche Hose einem Studenten die ganze Baarschaft kostete. Prosessor Muskulus in Frankfurt! schrieb eine eigene Abhandlung wider den "Hosenteusel," worin er das Sündliche dieser Tracht erweist und die Rache Gottes

ankündigt. Es geht daraus namentlich bervor, daß diese ungebeueren Hofen eine bochft schamlose und unzüchtige Rleidung gewesen sein muffen. "Ich halte es auch gewißlich dafür, wenn jegunder unsere Eltern zum Theil sollten aufstehen und an ihren Nachkömmlingen solche pluderichte Hosen sehen, sie würden sie anspeien und verfluchen, erftlich von wegen des Uebelstandes, dadurch sie sich zu Unmenschen machen, zum andern von wegen der Aergerniß und Anreizung zu allen bosen Begierden, zum britten von wegen der Unkosten, daß jepunder ein junger Roplöffel, ebe er noch das Gele vom Schnabel gar abwischet, mehr Gelbes zu einem Paar hofen haben muß, als fein Vater zum Hochzeitskleid, wie ich denn berichtet werde, nachdem jezunder 20, 30 oder 40 Ellen Kartek gemein ist zum Unterfutter und böllischen Klammen (wie man es aber darein bringet, da laffe ich die Schneider für sorgen, ich achte wohl, sie behalten auch ihr Theil davon), daß ihm ein Landsknecht habe laffen 99 Ellen unterfuttern; da ist er gefragt worden, warum er nicht hab 100 genommen, hat er geantwortet, 99 sei ein langes Wort und gut landsknechtisch, 100 aber sei kurz und nicht so prächtig zu reden. Ich darf auch wohl sagen, daß einer 130 Ellen hab unter ein paar Hosen gefüttert." Schließlich erklärt der Würdige die Kraft ber Prediger zu schwach gegen ben Hosenteufel und ruft ben Schut ber Potentaten an. "Erst in diesem Jahre," fagt er, "ift es einem meiner Bredicanten widerfahren, da er hart und heftig auf der Canzel wider die unzüchtige und gepluderte Hosen hat gepredigt, haben ihm die Hosenteufel zu Spott und Trot des andern Sonntags folch Lumpenhosen gegen den Predigtstuhl über gehänget."

Die Blüthezeit dieser Mode, die von den Landsknechten ausging, dauerte von 1559—1590. Die schärfften Strasen wollten dagegen nichts fruchten. In Dänemark wurde Jedem, weß Standes er auch immer sein mochte, wenn er sich mit einer solchen Hose betreten ließ, dieselbe am Leibe zerschnitten. In Deutschland begnügte man sich anfänglich damit, eine mäßige Quantität Zeug je nach dem Stande vorzuschreiben, aber man fand bald strengere Maßregeln nöthig. Kurfürst Joachim II. ließ einen Freund dieser Hosen in's Narrenhäuschen steden, einem andern auf der Straße die Hosengurt zerschneiden, so daß die Hosen herabsielen und er im Hemde nach Hause laufen mußte.

In einem Stammbuch aus dem Jahre 1572 hat sich ein Leipziger Student in folgendem Costüm abbilden lassen: auf dem Kopfe ein schwarzsammtnes Baret mit einer rothen Feder, Stutz- und Knebelbart, gefältelte Spitzenkrause, ein ganz enganzliegendes rothes Wamms mit ebenso eugen, aber durch Pussen verzierten Aermeln; dann eine ungeheuere rothe Pluderhose, welche über dem Knie wieder ganz eng zusammengeschnürt war und Bein und Fuß bedeckte, welcher mit schwarzen Lederschuhen bekleidet war; über der rechten Schulter ein purpurrother Mantel und an der Hüfte ein langer Stoßbegen mit einem Korbgriff.

Bei dieser Usppigkeit des Lebens und der Trachten konnte das Einkommen der Studenten nicht ausreichen; sie verlegten fich daber bäufig auf's Schulbenmachen, und wenn fie ihren Gläubigern nicht genügen konnten, entzogen fie fich ihnen burch Die akademischen Gesetze schützten vor allem die Studenten gegen die Uebervortheilungen von Seiten der Bürgersetten Taren für Kost und Wohnung fest und suchten bann auch dem leichtfinnigen Schuldenmachen zu steuern. So wurde in Jena verboten, Studenten ohne Wissen des Rectors und desjenigen Professors, dem sie zur Beaufsichtigung übergeben waren, Darleben vorzuftreden; Pfandverleiher sollten ben Studenten gar nicht, Italiener (Ehwaarenverkäufer) und Wirthe nur bis auf 5 Thir., bei Strafe des Verlustes der höheren Summe, zu Dem Rector war es zur besonderen creditiren befugt sein. Pflicht gemacht, Recherchen anzustellen, ob die Studenten Unterricht,

大学の教育をおけれるというには、これにいいましているだけないというなどのできないのは、大学のないのであるというないとのできることにはなるとのできるというないとのできるというないというないというないと

Wohnung und Kost richtig bezahlten. Nahm der Student zu leihen, so mußte er ein Pfand ober eine Bürgschaft geben. Die lettere bestand in der sogenannten juratorischen Caution, bas heißt der Schuldner mußte schwören, nicht eber bas Beichbild ber Stadt zu verlassen, als bis er bezahlt hatte. — Wenn im 15. Jahrhundert ein Leipziger Student mit ungefähr 34 Gulben Rheinisch jährlich auskam, brauchte ein Jenaischer Student um die Mitte des 16. Jahrhunderts und in den barauf folgenden Jahren diese Summe allein für die Beköstigung und Wohnung. Im Ganzen mag ber Aufwand eines haushälterisch lebenden Studenten, welcher in Jena alles zu feinem Unterhalte Nöthige fich selbst auschaffen mußte, zu jener Zeit über mindestens 100 Thaler sich belaufen baben. Dieser Kostenunterschied wurde namentlich auch durch das Sinken des Geldwerthes in Folge ber Entbedung Amerika's veranlaßt. — Im 17. Jahrhundert bedurfte ein Student in Leipzig, wenn er anständig leben wollte, schon 200 Thaler. — Wenige nur waren es, die diefe Summen aus eigenen Mitteln bestreiten konnten. An allen deutschen Universitäten gab es daher milbe Stiftungen, woraus Manche ganz, Andere theilweise unterhalten wurden. Aus dem einge= zogenen Klostergut gründeten die Fürsten Alumnate für die protestantischen Theologen, wo strenge Aufsicht, ja eine klösterliche Disciplin herrschte, die freilich bin und wieder auch schreiend verlett wurde. Selbst fremde Studenten konnten auch einheimische Stipendien erhalten. Sogar wenn man die Universität seines Baterlandes verließ oder jene, worauf man ein Stipendium erworben hatte, konnte man an einer andern studirend im Fortaenuß beffelben bleiben. Mancher Student fieht fich genöthigt, . seine Studien zu unterbrechen, sich zeitweilig um eine einkömm= Liche Hofmeisterstelle umzusehen und ftudirt erst dann, wenn er dadurch . die unumgänglichsten Geldmittel sich erworben hat, wieder fort. Andere müffen als famuli bei wohlhabenden Studenten sich

einen kümmerlichen Unterhalt erwerben, wie ein gewisser Beller in seinem curriculum vitae über sein kümmerliches Durchbringen berichtet: "Einst habe er am Weihnachtstage, 1623 (in Wittenberg), sich selbst von Mehl ein Sebäck gemacht und in die Kacheln des Ofens gelegt; als es ihm von seines Herrn Hunde weggefressen, habe er am ersten Feiertag hungrig zu Bett gehen müssen." — Eine Einnahmsquelle bildete auch die Eurrende oder in noch besserem Falle die Cantorei. Bis 1619 verrichteten die Studenten in Kopenhagen auch das Geschäft des Leichentragens, von da aber wird es auf die Leichen der Literaten eingeschränkt; an einigen Orten aber scheint es noch lange das Geschäft der Studenten geblieben zu sein, wie denn eine Frankfurter Verordnung von 1774 von "Candidatenleichen" spricht, welche in Mänteln und Ueberschlägeln zu Grabe zu tragen nur die Studenten das Recht hatten.

Als das Durchschnittsalter, mit welchem die Universität im 16. und 17. Jahrhundert bezogen wurde, kann man das 18. Jahr annehmen. Doch gab es auch Källe, wo schon in sehr jungen Jahren die Universität betreten wurde. So bezog Melanchthon dieselbe mit 13 Jahren, und noch mehr, Helvicus (1581), Hulfius (1670), Reland (1680) und Mathias Pfaff (1699) verließen sie mit 13 Jahren. Johann Burtorf II. (1611) mit 12, Wilhelm Lyser und H. Dauber (1621) sogar mit 10 Jahren. bielt im 11. Jahre hebräische Disputationen, studirte Theologie und Jurisprudenz und mehrere orientalische Sprachen, las im 13. Jahre ein collegium hebraicum und ward mit 18 Jahren außerordentlicher Professor der Rechte. Ein noch größeres Wunderkind war der in seinem 9. Jahre verstorbene Sohn von • Drusius. Der Vater melbet von ihm in der Vorrede zu seinen "Praeterita," daß er in ben morgenländischen Sprachen folche Fortschritte gemacht, daß er seines Gleichen in Europa nicht gehabt habe. Im 5. Jahre fing er mit dem Latein auch Hebräisch, Sprifch und Chalbäisch zu lernen an. 3m 7. Jahre las er

fertig die Psalmen hebräisch, zwei Jahre später konnte er das Hebräische ohne Vocale lesen und kannte, worauf sich die wenigsten Rabbiner verstehen, die Vocalisationsgesetze genau. — Die Dauer des Aufenthaltes auf der Universität belief sich auf 4-6 Jahre, konnte aber auch länger währen. Zu Wittenberg stubirte ein Sohn bes Professors Schöttgen über 40 Sabre lang. 1638 starb zu Leipzig ein Student, Namens Heinrich Del. der grade 100 Jahre alt und demnach im wahrsten Sinne ein bemoostes Haupt geworden war. Gegen die Mitte des vorigen Sahrhunderts hatte er seine Studien begonnen, aber bie Sache so gründlich genommen, daß er zu keinem Ende kam. bingegen blieben, durch ihre Vermögensverhältniffe oder durch die politischen Wirren der Zeit gehindert, kaum so lange auf ber Universität, um sich nur die dürftigsten Kenntnisse für ihren Beruf anzueignen. Auch fehlte es vielfach an einer Controle über ben Studiengang.

Es ist gewiß, daß es auch in der verkommensten Zeit des Studentenlebens Manche gab, die sich Sitte, Frömmigkeit und Studium eifrig angelegen sein ließen; benn wir kennen ja eine ganze Reihe von ehrwürdigen Männern, die während derfelben ihre Studien machten; aber die Verwilderung war doch so allgemein, daß man Jene nur als Ausnahme bewundern muß. Die Studenten finden jedoch in der Robbeit der Zeiten jum Theil eine Entschuldigung für ihr Treiben, zum Theil auch dadurch, daß es damals überhaupt noch keine gebildete Gesell= schaft gab, in deren Schooß der Student sich äußerlich und inner= lich hätte poliren können. Die Studenten waren auf einander angewiesen, und was baraus folgt, können wir mit Bedauern noch heute wahrnehmen. Endlich fehlten die feineren äfthetischen Freuden und, wer darum das Leben genießen wollte, der warf sich einer derben Sinnlichkeit in die Arme. Militärische Sitten brangen unter den Studenten ein, und nach dem Ablaufe des

großen Krieges haben sich die Zustände nur in so fern geändert, baß an die Stelle der naiven derben Robbeit vielfach ein raffi= nirter Cynismus getreten ift, ber bis jum Ende bes 18. Sahr= bunderts das Studentenleben charafterifirt. — Die Sünden geschlechtlicher Ausschweifung waren besonders zahlreich, ereig= neten sich in ber ichandlichsten Weise und gerrutteten bie Stubenten geistig und förperlich. — Die Opposition gegen bie aka= bemischen Behörden und Autoritäten war an der Tagesordnung. Den verhaßten Professoren wurden Pasquille in deutscher und lateinischer Sprache an die Hausthur geheftet, auch an die Kirchthüren und bas schwarze Brett. Sogar satirische Schriften erschienen von Seiten der Studenten gegen ihre Professoren. Thatsächliche Widersetlichkeit und bewaffnete Tumulte waren Die Studenten unter einander und wiederum die bäufia. Studenten mit den Bürgern kamen in blutige Sändel. Es gibt zwar nicht mehr die großen Strakenschlachten, wie sie auf ben mittelalterlichen Universitäten stattfanden, aber in geringeren Dimensionen haben wir doch dasselbe. In einer Berathung zwischen dem Frankfurter Magistrat und der Universität sagt Professor Muskulus: "Man hat die Bursche so roh gemacht, daß beibe, die Professoren und Bürgerschaft, ihres Leibes und Lebens nicht ficher find und lieber im Böhmerwalde fiten möch= Das junge Bolk wird in aller Schande und Sünde aufgezogen, nachdem keine Disciplin, Zucht und Ehrbarkeit gehalten. So sei er auch mit seinem armen Weibe und Kindern vor solchen gottlosen Buben nicht sicher." Der Magistrat fügt hinzu: "Der Muthwille bei den Studiosen ist groß; man erfährt alle Tage was Neues. Es werden die Fenster eingeworfen, die Jung= frauen in der Kirche herumgedreht, bie Dienstleute auf den Gaffen vergewaltigt und die Windlichter ausgeschlagen, ehrliche Leute gefoppt und unzähliger Unfug getrieben, befonders zur Beit der Fastnacht, wo sie mit blanken Gewehren und geladenen

Büchsen umberschweifen und neuerdings einem Bürger vier große Löcher in den Kopf gestochen haben. Wenn die Herren von der Universität dies Alles ungestraft passiren lassen, so sei ein Aufruhr unter der Bürgerschaft zu fürchten." mäßiger Unfug war das Eindringen in die Hochzeiten, selbst mit Gewalt der Waffen, wo die Studenten dann die Brautleute verhöhnten, bei der Braut sich schamlose Freiheiten herausnah= men, Speise und Trank consumirten und oft den Leuten noch die Rippen einschlugen. Den Bauern, die nach Jena Victualien lieferten, nahmen oftmals die Studenten dieselben beimlich oder mit Gewalt ab. Die Sicherheit der Bürger war durch Hausfriedensbruch gefährdet; wenn diese Nachts nach Sause gingen und auf einen lärmenben' Studentenschwarm stießen, durften sie sich auf die gröbsten Wißbandlungen gefaßt machen. haupt trieben die Studenten sich tumultuirend Nachts auf den Strafen umber und verübten alle Ausgelaffenheiten. schlugen sich mit ber Stadtmache, fturmten die Gefängnisse. warfen die Fenster ein. Die Schuld ber größten Ausschweifungen wurde in der Regel auf die damals von vielen Studenten gehal= tenen famuli, die fogenannten "Studentenjungen", geschoben, welche allerdings als die getreuesten helfer ihren herren und beren Freunden überall, wo es die Störung der öffentlichen Ruhe galt, zur Seite ftanden. Professor Beider schilbert einen Jenaischen Studentenjungen jener Zeit wohl etwas zu emphatisch als "einen Buben, von dem Du mit gutem Grunde der Wahrheit fagen kannst, der Teufel habe ihn in der Sölle gehecket und nach seinem Cbenbild erzogen, nämlich einen unfletigen, fluchenden, diebischen, schmähhafftigen, unrubigen Jungen." — Ein bekannter Name, mit dem die Studenten heute noch die Bürger belegen, ift Philister. Der Ursprung deffelben wird verschieden erzählt. Als Kaiser Maximilian II. dem Herzog Julius von Braunschweig 1576 die Erlaubniß verlieh, in Helmstädt eine アンンとはいうはいれないとういとは果然をありましたいろ

きましておりまうまでは、日本のの教室の教室の教育の教育の教育の教育の教育を表現しているのであっているのであっているので

Universität zu errichten, so gab er berselben in der deshalb ausgesertigten Stiftungsurkunde das Bild Simson's, wie er den Löwen zerreißt, zum Wappen. Bon daher nannten die Studenten die Bürger Philister. Andere sagen, daß der Superintendent Göß in Jena einst einen von den Bürgern in einem Aussauf erschlagenen Studenten mit dem Leichentert Judic. 16, 20 "Philister über Dir, Simson," beerdigt habe, und leiten davon den Namen Philister zur Bezeichnung der Bürger her.

Bu Naumburg bestellten einmal die Jenenser Studenten unter dem Vorgeben, es wäre Einer der Ihrigen gestorben, ein solennes Leichenbegängniß. Als man unter kirchlicher Begleitung ben Sarg auf den Friedhof gebracht hatte, da entdecte man, als man ihn öffnete, ftatt einer Leiche einen Baring in bemfelben. - Ein anderes Mal hielt ein Schwarm Studenten den Wagen einer Fürstin auf. Einer bavon brehte ihr sodann ben hut am Kopfe umber, mit den Worten: Ich gebe einen Dreier und brebe noch einmal. Namentlich dieser lette Unfug beschleunigte bas Einschreiten der Fürsten gegen das robe Studententreiben. — Auch den Gottesdienst hielten sie nicht heilig; sie störten ibn burch alle möglichen Possen. Ein Jenaer Mandat gegen ben Pennalismus von 1661 erwähnt, wie die neu angekommenen Studenten beim Gottesdienst sich an einen bestimmten Ort stellen müssen und von den ältern mit Nasenstübern und Maulschellen tractirt werden, und fährt fort: "hier ist nun die ganze Zeit während des Gottesdienstes mit hin- und Wiederlaufen, Geräusch, Gemurmel, Gelächter, Geschrei, Gezant und bem leichtfertigften Muthwillen fo zugebracht worben, daß es Gott zu Erbarmen gewesen. Wo auch bann die babei stehenden oder sipenden Bürger und andere ehrliche Leute ob foldem undriftlichen Beginnen Abscheu genommen, die tolle Rotte zum Guten ermahnt und gebeten, des heiligen Orts und Gottesdienstes zu ichonen, sind sie mit aleicher Schmach und Schimpf von berselben angelassen worden." — Scurrile Studentenprediaten waren in Gebrauch. Wie Mepfart erzählt, brangen bie Studenten in den Dörfern auf die Kanzeln, überredeten die Pfarrer mit prablerischen Worten. predigten im Rausche, brachten die Bauern mit seltsamen Schwänken zum Lachen, bestellten hierauf Sachfeifen und Schalmeien, bolten die Dirnen aus den Ställen jum Tang, sprangen und spieen in den Kirchen. Und von 1716 wird uns aus Halle erzählt, daß ein haufen Studenten beim Saufen die Passion Christi schändlich aufgeführt habe. In Beidelberg pflegten die Studenten noch um das Ende des vorigen Jahrhunderts an der ewigen Lampe in ber Beiligengeiftfirche ihre Pfeifen anzugunden, und einstmals saß sogar ein verkleibeter Student einen ganzen Rach= mittag lang im Beichtstuhl und gab den Frauen und Jungfrauen ber Stadt frivole Bugübungen auf. — Um die Mitte des 17. Jahrhunderts hatte fich in Jena die ichimpfliche Sitte verbreitet, daß die Studenten mit Stockprügeln und hetpeitschen (sogenannte Rarbatschen) auf den Stuben wie auf offener Straße sich überfielen, wodurch gewöhnlich Duelle provocirt wurden. — Nicht blos ber Zweifampf, auch meuchelmörderische Anfälle und Töd= tungen kamen unter ben Studenten vor. Auch Diebstähle sind bäufig. In Erfurt follte 1510 ein Student, welcher ju Griffstadt einen Relch gestohlen hatte, gerädert werden. Dieser balgte sich mit dem Scharfrichter auf dem Rabenstein umber, fiel mit ihm vom Gemäuer berunter und, als ber henker ihn endlich überwältigt und ihm die Sande mit seinem Geldgürtel, weil ihm Stricke nicht gur hand waren, an die Leiter gebunden hatte und hinaufstieg. Stricke zu bolen, da führten die umberstebenden Studenten den Kameraden sammt der Leiter und des Senkers Gürtel hinweg, worin die drei Gulden waren, die ein hochweiser Rath für des Studenten Radebrechen dem Senker pränumerirt hatte, unter großem Bevja und Halloh und unbändigem Gelächter bes Volkes. — In Leipzig murde 1567 ein Student hingerichtet,

welcher mit drei anderen einen Apotheker beraubt und unter lebensgefährlichen Mißhandlungen einen Gelderpressungsversuch gemacht hatte. Seine drei Spießgesellen entstohen, einer davon wurde später verhaftet, und weil er eines vornehmen doctoris Sohn war, hat man ihn auf 90 Jahre relegirt. —

Da die Gymnasien bis in's 17. Jahrhundert hinein nur eine sehr mangelhafte humanistische Borbilbung gaben, so wurde dieselbe großentheils in das Universitätsstudium aufgenommen. Im 15. Jahrhundert hatte die Aufgabe für die Gymnafien sich dahin erhöht, daß die Bildung in dem trivium, das heißt in Grammatik, Logik und Rhetorik, von ihnen erwartet wurde; auf der Universität sollte das quadrivium, Arithmetik. Geometrie, Musik, Astronomie und außer diesen die Historie und Poesie hinzukommen. Das Gebiet dieser Wissenschaften, zu denen weiter noch Ethik, Physik und Geographie hinzutraten, mar es, auf dem der jugendliche Geist in aller Freiheit der Wissenslust jahrelang sich tummeln konnte, bevor er an eine bestimmte Kachwissenschaft dachte. Die Rectoren und Decane gaben in der Form leiser Rathschläge bie und da Studienanweisungen und auch nur für die Anfänger. In wie weit diesem ober jenem Theil der propädeutischen Wissenschaften Aufmerksamkeit geschenkt wurde, hing lediglich davon ab, in wie weit dieser oder jener Docent Interesse dafür zu erregen mußte. So wufite Bobl in Rostock für das bebräische Studium eine große Begeisterung ju erweden und jog sich einen Schüler beran, wie Hermann Junge, "welcher die ganze bebräische Bibel per artem memoriae auswendig gelernt, um, wenn Antiochi Verfolgung über uns einbrechen würde, solche in memoria mit sich zu nehmen." — Eine ausgebehnte Lernfreiheit herrschte also damals. Kachwissenschaft wurde nur von Wenigen während der allgemeinen Studien gedacht. Ein fühlbares Hemmniß für das Privatstudium bestand in dem Mangel der öffentlichen Bibliotheken oder in

der Erschwerung ihres Gebrauches. — Mehr als die realen Wissenschaften zog, wie seit alter Zeit, noch im 15. und 16. Jahrhundert die formale dialektische Nebung die jugendlichen Geister an. Häusige Disputationen fanden statt. Der logische Schematismus beherrschte alle akademischen Reden und wissenschaftlichen Erörterungen. Doch im 17. Jahrhundert bemerken wir bereits in diesem Punkt einen Umschwung, der leider oft in's andere Extrem führte. Die Naturwissenschaft mußte in dieser Hinsicht gradezu umgestaltend eingreisen.

Vorlesungen, Disputationen und Repetitionen find die drei Studirmittel jener Zeit. — Auch damals bestand ber Unterschied ber öffentlichen und privaten Vorlesungen. Lectiones bießen diese Vorträge nicht etwa, weil der ganze Vortrag, sondern weil in ihm ein zu Grunde gelegtes Tertbuch gelesen wurde (textum legere, lectionem habere), welches ber Vortrag zu erklären Der Zweck ber Vorlesung war, für die zur Erlangung der Grade nothwendigen examina vorzubereiten. Während sich beshalb die öffentlichen Vorlefungen, dieses Ziel im Auge behaltend, in einem compendiöseren Vortrag ber Wissenschaft ergeben mußten, blieb den Privatcollegien die speciellere und tiefergehende Erörterung vorbehalten. Schon der Ort unterschied biese beiden Arten von Borlesungen; die privaten sollten nur im Sause ber Lehrer, nicht im Collegium gehalten werden. jeder Universität nämlich gehörte ein Collegium, und dies war zuweilen als eine Metropole angelegt, die Alles umschloß, was von Baulichkeiten zum Dienste der Wiffenschaft und zum Unterhalte ihrer Jünger erforderlich war. — Die Zahl der von den Einzelnen täglich gelesenen Stunden kann im Durchschnitt auf 3 angegeben werden. Der ordentliche Professor war nur zu vier wöchentlichen Vorlesungen verpflichtet, der außerordentliche zu zweien. Der Sonnabend mar für Disputationen bestimmt, in die Mitte der Woche, Donnerstag oder Mittwoch, fiel der dies academicus. Es gab aber auch so fleißige Docenten, die ihre Brivatvorlesungen auf 8, 12, ja 13 tägliche Stunden vermehrten. Die Regel indeß mar dies keineswegs; die Regel mar' neben 4 Stunden öffentlicher Borlesungen wöchentlich noch 2 Stunden privata täglich. — Für die 4 öffentlichen Borlesungen in der Woche erhielt der Professor seine Besoldung, die privaten waren seinem Belieben anheimgestellt und mußten honorirt werden; daber die Professoren die letteren gewöhnlich sehr cultivirten. Diese Honorare wurden durch einen Bertrag zwischen Lehrern und Schülern fixirt und waren oft sehr ansehnlich. Während Professoren der Theologie, Medicin und Jurisprudenz einträgliche Rebenstellungen als Pfarrer, Aerzte und Richter hatten, waren die Professoren der philosophischen Facultät außer ihrer geringen Besoldung auf die privata, den Ertrag der Promotionen, die Depositionen und die Erträgnisse von Kostgängern und Schriftstellerei angewiesen. Durch die mit der letteren verbundenen Dedicationen der literarischen Erzeugnisse an hobe Standespersonen flossen oft ansehnliche Summen ihnen zu, daber einstmals Wittenberger Studenten die Werke Anderer, als wären fie die ihrigen, mit eigenen Dedicationen versahen, umberschickten und dadurch schönes Geld sich erwarben.

Am höchsten war die Besoldung der Theologen. Diese erhielten oftmals noch Stipendien aus den Stiftungen frommer Seelen, womit aber auch Leistungen von ihrer Seite bedungen waren, wie denn der Militärprediger Lenz eine Stiftung von 3000 Reichsthalern in Halle machte für eine Vorlesung, wodurch die Theologen in den Stand geseth würden, solchen Spöttereien über die Bibel zu begegnen, wie er sie in seiner Stellung oftmals habe anhören müssen. — Die Prosessoren der andern Facultäten hatten den Vortritt vor denen der Philosophie, welche von jenen immer noch nicht als ebenbürtig angesehen wurden. — Erleichtert wurde die Eristenz der Prosessoren durch die mannigsachen

Privilegien, die sie genossen. Sie waren größtentheils von den allgemeinen Landessteuern, von Zoll und Einquartierung befreit und, wie wir icon von den Jenenser Professoren wissen, auch manche Gewerbsbefugnisse, die Brauerei, Weinhandel, Anlegung von Apotheken, kamen ihnen zu. Die Zeiten des dreißigjährigen Krieges aber brachten sie größtentheils in eine schlimme Lage, da ihnen die Besoldungen oft Jahre lang nicht ausbezahlt wurden. — Einen Rangunterschied der Vorlefungen bildet im Mittelalter auch die Zeit und Stunde, in der sie gelesen Rur diesenigen Vorlesungen, welche zur Vollendung bes Curfus nöthig waren, also die ordentlichen, wurden in den Frühftunden, die weniger wichtigen Nachmittags gelesen. Und diese Sitte wurde auch nach der Reformation noch eingehalten und wirkt wohl bis in die unmittelbarfte Gegenwart berein. Die Reihenfolge der Stunden Vormittags oder Nachmittags"ist gleichfalls nicht zufällig. Sie richtete sich gewöhnlich nach dem Dienstalter und Range ber Professoren, so daß die ältesten und bervorragenoften die ersten Stunden wegnahmen. Sehr früh aber beginnt im 16. Jahrhundert der Tag. Bon Offe gedenkt der Zeit, wo er Lector der kaiserlichen Rechte in Leipzig war (um 1540), wie damals "ein ordinarius früh, wenn man auf die Glocke schlug, um 5 Uhr, oder bald barnach in der Schule war und zu lesen anfing; da mußten die Scholaren schon früh um 2 oder 3 Uhr aufstehen, wollten sie anders auf die Lection prävidiren." ---

Statt des freien erläuternden Bortrages über das der Vorlesung zu Grunde gelegte Textbuch schlich sich allmälig auf allen Universitäten der Unfug des bloßen Dictirens ein, und namentlich brachten die Jesuiten ihn in Aufschwung. Der Schüler hatte also in der Vorlesung mehr mechanisch als geistig zu arbeiten, mehr zu schreiben, um das Geschriebene dann zu Hause zu memoriren, als dem Vortrage denkend zu folgen und

sich ihn geistig zu assimiliren. Rein Wunder, wenn die Jugend wenig Gefallen an dieser Weise des Unterrichts fand und an Diesem kein Gegengewicht gegen die Verlodungen zu einem ausgelaffenen Treiben erhielt. Dazu kam noch, daß manche Professoren unbändig weitläufig und darum unerträglich langweilig wurden. Als den Meister darin führt man den Wiener Theologen Thomas Haffelbach an, welcher, nach dem Berichte des Aeneas Sylvius, seines Zeitgenoffen, 22 Jahre über dem ersten Capitel des Isajas zubrachte und vom Tode übereilt wurde, bevor er damit zu Ende fam. Er fand seinen würdigen Nachfolger in dem Tübinger Kanzler Pregizer, welcher seine öffentlichen Vorlesungen über ben Daniel am 27. März 1620 anfing und sie in 312 Lectionen am 23. August 1624 beendete. An diesem Tage ging er zu Majas über und durchschiffte — wie es beißt — diefen Ocean ber Propheten in 1509 öffentlichen Vorlesungen im Verlauf Nachdem er am 1. Juli 1649 den Schluß von 25 Jahren. gemacht, begann er an demfelben Tage ben Jeremias und erklärte die erste Hälfte in 459 Vorlesungen bis zum 10. April 1656, "an welchem Tage er 80 Jahre alt im Herrn entschlief." — In ben Marburger Lectionsverzeichnissen tritt ein Christian Friedrich Crocius, medicinae et linguarum orientalium professor, später fürstlicher Leibarzt, auf, welcher, in der medicinischen Facultät die Erklärung der Bialmen ankündigt und 13 Rabre lang, von 1660-1673, damit fortfährt. Ammjanus in Zürich brauchte fieben volle Jahre zur Erklärung des Quintilian, weshalb ibn die Studenten spottweise Septilianus nannten. Von den Wittenberger Professoren Aungius und König lesen wir, daß fie mahrend ber ganzen Zeit ihrer Professur nur das erfte Buch Die Folge mar, daß die Behörden diefem Moses erklärten. Unfug zu steuern versuchten und eine bestimmte Stundenzahl festsetten, innerhalb welcher ein Capitel oder ein Buch absolvirt fein mußte — bas andere Ertrem! —

Viele Zeit wurde auf die Repetition der Vorträge verwendet. und an manchen Universitäten sogar eigene Revetenten angestellt. - Lectionskataloge erschienen anfänglich nur selten und bann keineswegs vollständig, da sie nur die öffentlichen Vorlesungen ankundigten. — Regelmäßig dagegen erschienen Programme ber einzelnen Professoren, worin ein Jeder, was er selbst der Jugend darzubieten habe, gewöhnlich nicht ohne große Auhmredigkeit, auseinandersett und anpreist. Wir finden auch, daß die Profesforen, statt die Hauptfächer vorzutragen, besondere Lieblingsmaterien in den öffentlichen Vorlefungen behandelten, wie wenn ein protestantischer Theologe eine Parallele zwischen Vetrus und bem Papst ankündigt. — Die Zahl der ordentlichen Professoren war wegen des Mangels an hinreichender Dotation gewöhnlich gering, bagegen aber gab es eine große Zahl von privatim legentes, die vom Honorar ihrer Zuhörer lebten. Eine alte vorreformatorische Sitte war es, daß die Professoren in den hundstagen die Baccalauren die Vorlesungen für sich halten Es kam vor, daß ein Professor mehrere Wissenschaften vocirte und daß Universitäten gegenseitig ihre Lehrkräfte auf einige Jahre von einander zu leihen nahmen. -

Die Disputirlust, wie wir hörten, war auch nach dem Sturze der Scholastik auf den Universitäten nicht ausgestorben, lieber als in die Vorlesungen, gingen die Studenten in die Disputationen. Man disputirte in lateinischer, griechischer und selbst hebräischer Sprache; von einem Professor wird sogar berichtet, daß er eine samaritanische Disputation gehalten habe. — Bei diesen dialektischen Kämpsen kam es oft zu rohen Auftritten. Der Tübinger Theologe Gerlach schreibt 1581 an Pappus: "Der Kanzler ist am 23. Januar von Wittenberg zurückgekommen; von der dortigen Disputation hat er mir dieß erzählt: Dr. Vinseheim, der Schulrector, als er die Thesen de majestate Christi et coena Domini angriff, habe angesangen: "Ihr tragt eine

gotteslästerliche Lehre vor und wollt Luther vorschützen; ihr verwirrt unsere Schule." Schon wären barauf die Studenten zu einem Aufstande bereit gewesen, als Binsheim mit ber hand und mit Zischen ein Zeichen gegeben babe, sich wieder niederzuseten. und einige Zeugniffe aus Luther für sich angeführt, worauf ber Rangler geantwortet, das seien eben diejenigen, welche auch die Jefuiten und Calvinisten für sich anführten. Dann habe er selbst einige Stellen aus Luther vorgelesen et cum tarda et gravi pronuntiatione an den Rector die Worte gerichtet: "Hör, Du Sau, Du Hund, Du Narr, ober wer Du bift, Du grober Esel!" das Buch zugemacht und den Rector gefragt, ob er etwas einzuwenden habe. Diefer habe gefagt, er fei zufrieden. Die Studenten aber brachen in ein Gelächter aus und ber ganze Act verlor sich in Lärm." — Thomasius erzählt, daß einstmals ber Hamburg'iche Maper als Baccalaureus einem armen Schächer so zusette, bis diesem ein quid mihi cum tibi entfährt und er im Born über ben sich nun über ihn ergießenden Sohn Mayer's diesem erst das Buch an den Kopf wirft, dann von bem Ratheder hinunterspringt und ben Gegner aus dem Audi-Bei diesen Disputationen konnte es an torium binauswirft. ergöplichen Vorkommnissen nicht fehlen. Als einst Ric. Frischlin die Lehre von der besten Welt vertrat, wollte ihn ein Savoparde badurch widerlegen, daß er Lucas 17, 17 citirte: "Nonne decem mundi facti sunt?" Aber Frischlin war rasch gefaßt und erwiederte ihm ebenfalls mit dem Schluß desselben Verfes: "Ubi autem sunt novem?"\*) — Selbst hohe fürstliche Personen nahmen an den Disputationen Theil, wie denn selbst Marie Auguste, Fürstin von Thurn und Taxis, am 11. December 1746 in Tübingen dem Rector Mauchardt bei seiner Antrittsrede eine Stunde lang mit vieler Fertigkeit opponirte. Ebenso mar Pring

<sup>\*)</sup> Nämlich ber Savogarde übersette mundi mit Welten, während es bier Gereinigte heißt.

Günther von Schwarzburg-Sondershausen als eifriger Disputator bekannt. — In den Thesen dieser Disputationen machte sich auf protestantischen Universitäten besonders der biblische bemerkbar. Da lefen wir aus den Annalen von Wittenberg, daß über die große cananitische Traube, über das Fellkleid des Abam, über die Möglichkeit, daß ein Kameel durch ein Radelöhr gebe, Disputationen zum Behufe der Aromotionen geschrieben und gehalten wurden. — Aber allmälig schliefen die Disputationen an den Universitäten ein; ein Fürst, wie König Friedrich Wilhelm I. von Preußen würdigte sie noch dadurch berab, daß er zu seiner Erheiterung im J. 1737 zu Frankfurt an der Ober zwischen seinem Hofnarren und den Professoren über die Narrheit streiten ließ, wobei dieselben mit wenigen Ausnahmen sich bereit= willig fügten. Was wir jett noch von Disputationen übrig haben, ist, wie Tholud richtig bemerkt, nur der Lappen eines alten Staatskleides. —

Nicht blos die Studirenden, auch die Professoren ließen fich manchmal großen Unfleiß zu Schulden kommen. Helmstädtischen Verordnung vom Herzog Rulius 1614 heißt es: "Es beschwert sich unsere getreue Wolfenbüttel'sche Wandschaft zum Höchsten, daß Ihr sammt und !sonders (jedoch 2 ober 3 ausgenommen, beren Fleiß wir mit Gnaden vermerkt), sowohl in 16, 20 und mehr Wochen, ja wohl in Jahresfrist, nicht eine Lection gelesen und also die liebe Zeit verspielet und die stu= dirende Jugend verfäumet." Ein Student der Theologie schreibt 1698 aus Tübingen, daß es im ganzen Semester keine 6 öffentlichen Vorlesungen gab. Es wurden mitunter die nichtigsten Gründe aufgesucht, um sich dem Lesen zu entziehen; daher 1581 in Basel die Verordnung erging, daß die Professoren nicht wegen Mangel an Buhörern ju Sause bleiben dürften, sondern fich in der bestimmten Stunde im Auditorium einfinden und etwa eine balbe Stunde marten sollten, ob nicht Jemand komme. — Die Studenten legen zwar in einigen feltenen Ausnahmen Proben eines großen Aleises ab, die Mehrzahl aber gibt sich der Wissenschaft nicht besonders bin. Der nachmalige berühmte hofprediger hoe berichtet in feiner Selbstbiographie von seinen Studien in Wittenberg: "So sich meine Kinder wundern, wie ich in vier Kahren habe in drei Kacultäten studiren und soweit darin kommen können, sollen sie wissen, daß ich manchmal in zwei, drei Tagen keinen warmen Bissen in den Mund gebracht. Ich bin viele Nächte nicht zu Bett kommen, sondern habe stets gelesen und geschrieben, sogar, daß auch der Teufel mir das Licht ausgeblasen, ein Gepolter in dem Cabinet angerichtet und mit Büchern auf mich gefturmt hat" - das heißt der gute Mann ftudirte sich hallucinationssüchtig. — Der Privatdocent Gichels in Helmstädt pflegte Sommer und Winter schon um vier Uhr Morgens zu lesen. — Crusius in Tübingen hielt während seines Lehramtes 20,000 Disputationen neben seinen Vorlesungen und schrieb in der Kirche moch 7000 Predigten nach. Melanchthon sette nur an seinem Hochzeitstage seine Lectionen aus. — Aber Professor Cothman in Rostod bittet 1600 die Studenten, doch wöchentlich wenigstens eine Stunde lang in die Vorlesung zu kommen, und Brofessor Richter aus Jena berichtet, daß es einige für Schimpf hielten, die Lectionen zu befuchen, wodurch noch mehrere Andere abgeschreckt würden. -

Das collegiale Verhältniß der Professoren war nicht immer erbaulich, namentlich an den theologischen Facultäten protestanstischer Hochschulen, wo sich oft dogmatische Gegensätze schroff gegenüberstanden. Die Professoren griffen sich nicht selten von dem Katheder herab an und machten sich über einander lustig. Neben kleinlichem Brotneid und rivalisierender Sitelseit war noch die Titelsucht eine Schwäche der gelehrten Herren. Ein Beispiel gelehrter Sitelseit war Professor Seger in Wittenberg, der sich und Christus am Kreuz in Kupfer stechen ließ. Aus seinem

Munde gingen die Worte: Domine Jesu, amas me? Die Ant= wort war: Clarissime Pereximie, necnon doctissime Domine Magister Segere, poeta laureate, Caesareae scholae Wittenbergensis Rector dignissime, ego amo te." — Dann ließen die Herren Professoren sich auch nicht felten herbei, mit ihren Schülern ein Glas über den Durft zu trinken. Aus der Mitte des 17. Jahrhunderts schildert Meyfart einige Professoren als solche, "die mit der akademischen Jugend gefressen und gesoffen, in Stuben und Garten getanzt." — So viele mahrhaft rührende Beispiele driftlicher Chen bie Professorenfamilien barbieten, eine nicht minder beklagenswerthe Corruption brach mit der Ver= wilderung der Zeiten auch über dieses Verhältniß herein. Wun= berlich kommt es uns vor, wenn der alte Tossianus im Heidel= berger Kirchenrath vom 1. August 1598 bei Gelegenheit der Debatte über die Berufung eines neuen Professors dabin votirt: "Er rathe, Saxones zu nehmen, die vielleicht in doctrina nicht gar so puri, aber prächtige Beiber haben." Und unter ben Vortheilen einer Universitätsstadt führt der Jenaische prof. elog. Heider in einer 1590 gehaltenen Rede auch den an, wie gut die Bürger ihre Töchter an den Mann bringen könnten! wie denn seit Errichtung der hiesigen Akademie keine Provinz in Deutschland mare, wohin nicht Jenenserinnen mitgenommen ober abgeholt murden. Und wie mahr der Brofessor gesprochen, beweist ein bekannter Studentenspruch aus jener Zeit:

> Bon Jena und Leipzig ohne Weib, Bon Wittenberg mit gefundem Leib, Bon Helmftädt ungeschlagen, Weiß wohl von Glück zu fagen.

Aber die heirathslustigen Akademiker durften nicht in Jena mit ihren Bräuten bleiben, da die Verheirathung während der Studienjahre den Verlust des akademischen Bürgerrechts nach sich zog.

Obwohl den Professoren der meisten Universitäten das

Recht, Berufungen vorzuschlagen und vorzunehmen eingeräumt war, so erlaubten sich doch die Fürsten, manchen Günftling zu protegiren, wodurch die Bahl der schlechten Subjecte unter den Professoren meistentheils einen Ruwachs erhielt. Morit von heffen, obwohl für seine eigene Verson ein Beispiel von Mäßigkeit unter den deutschen Fürsten, trägt 1615 kein Bedenken, der Universität Marburg seinen etwas vertrunkenen Privatsecretair zu empfehlen, und als sie ihn zurückweist, dem Antwortschreiben in einem eigenbändigen Bostscript beizufügen: "Es sei ihm ihre abschlägige Antwort, den secretarium Thysium betreffend, unvermuthend gewesen, wir gleichwohl ihn burch unsere gebeime Räthe eurer Accusation wegen hatten vornehmen lassen und ob er wohl biebevor ex corruptelis aulae aliquid morbi contrahirt haben mag, so hat er sich doch zu allem unsträflichen Wandel und Wesen erboten . . . follte es allein etwa auf unnöthigen Trunk gemeint sein, tragen wir die Borsorge, er zu Marburg viele Brüder finden würde, die mit ihm eure uns fast unvermuthliche repulsam zum Thor hinaustragen müßten, denn uns leider zu viel bekannt ift, daß fast in allen Kacultäten guter Zechbrüder und Lucubranten viel unterlaufen."

## VI.

Die Landsmannschaften und Studentenorden im 18. Jahrhundert. Die deutsche Burschenschaft.

Im 18. Jahrhundert pflanzten sich, auch unter dem Druck und Berbot der Regierungen, studentische Verbindungen im Geheimen fort. In ihnen scheint das Unwesen des Pennalismus noch eine Zeitlang in milderer Form sein Dasein gefristet zu haben, wie uns die Bestimmungen des Comments beweisen. Neberhaupt werden die früheren Rohheiten zum Theil abgelegt; auf einigen Universitäten, wie namentlich in Leipzig, sing der studentische Rauf= und Saufbold an, sich in einen eleganten allen Parfümerien buftenben Stuger umzumanbeln. Man hat aus dem Jahre 1730 eine Zeichnung, welche vier Studenten aus vier verschiedenen beutschen Universitäten barstellt. Zuerst sieht man auf dieser Zeichnung einen Studenten aus Leipzig, ein Herrchen, gar niedlich und zierlich gepubt, einem Mädchen verliebt ben Hof machend. Reben ibm ftebt einer von Salle, wo dazumal ein ftrenger pietiftischer Ton berrschte; dieser ist in schwarze Trauer gekleidet und verbreht unter frommen Seufzern die Augen. Auf ihn folgt ein Jenenser, in Uniform, mit einem gewaltigen Sturmbute und einem febr imponirenden Schnurrbart, in hoben Ranonenftiefeln mit Pfundspornen, den Schläger mit wilder Rühnheit ergreifend und wüthend ausrufend: "ben foll das Wetter holen, der fich Bulept ftellt fich noch einer von Wittenberg vor, mit rothen Pausbacken wie ein Bachus, einen vollen Potal im Tanze schwingend: ex pleno poculo. — Zacharia schilbert in einem komischen Heldengedicht, betitelt "der Renommist" einen Jenenser Studenten im Gegensat zu einem Leipziger, ben bie Mode in einen füßen Seladon umgeandert hatte, in folgender Beife:

Er war ein Renommist, und Rausbold hieß der Held; Er stoh als Märthrer aus seiner jenischen Welt. Dort war sein hohes Amt, ein großes Schwert zu tragen, Oft für die Freiheit sich auf offnem Martt zu schlagen, Zu singen öffentlich, zu sausen Tag und Nacht, Und Ausställ oft zu thun auf armer Schnurren Wacht. Als Hospes war er oft des Bacchus erster Priester, Und ein geborner Feind vom Fuchs und vom Philister, Er prügelte die Magd, betrog der Gläubiger List; Bezahlen mußte nie ein wahrer Kenommist.

Bei diesen Jenenser Studenten erhielten sich also die alten Masnieren am längsten; und als eine lächerliche Vermehrung ihrer tollen Gewohnheiten ist noch zu erwähnen, daß jeder ordentliche Vursche ein Mädchen, daß er kaum von fern kannte, à la Don Duber, Kleine Schriften.

これにおめてはれたからないというというとうないというのでははないないのでは、

Quichotte sich zur "Scharmanten" zu erwählen und für ihre Schönheit, freilich nicht für ihre Tugend, gegen jeden Zweisler mit blanker Wehr in die Schranken zu treten hatte.

Vicander läßt im "academischen Schlendrian" den Arlequino von seinem Herrn erzählen: "Bor diesem lebte er ziemlich mit der wilden Gans um die Wette. Manchmal ftund er doch früher auf, ging eine Stunde auf die Reitschule, von da auf den Fechtboden, bernach auf das Caffeehaus, wo ein Billiardgen gespielet, wenn bas Glud aut, auch mit Stiefeln und Sporen in ein Collegium. Und dieses nicht eber, biß es schon halb aus; er nahm sich Aepffel und Ruffe mit, die wurden aufgeknackt und gegessen, mit bem Nachbarn geplaudert und Gauckelpossen getrieben, daß man den Professor kaum davor hören könnte. Wenn er etwa eine Biertelftunde gesessen, so fing er mit den Beinen an zu schar= ren, wie ein unbändig Pferd, daß der Doctor wohl mit Gewalt aufhören mußte. Nachgebends zu Tische auf ben Tuchsteinkeller, von da auf das Dorff, vom Dorff wieder heim. Auf den Gassen berumgegangen und der erste Bekannte, der Licht auf der Stube batte, mard beschmauset, auf der Gasse gewetet und geschrieen, bis die Herren Stadtknechte gekommen und ihnen das Bürger= recht mit einer langen Stange hinter die Ohren geschrieben."

Die Verfeinerung des Studentenlebens in Leipzig aber war vor allem dem Einflusse zu verdanken, den Frankreich damals auf unser Vaterland ausübte. Die französische Frivolität besserte aber nicht die Sitten, sie raffinirte sie nur. Die Studentenskleidung wurde französirt; man trug ungeheure Allongeperrücken, einen dreieckigen Hut, breitschößigen Frack, kurze schwarze Beinskleider, Strümpse und Schnallschuhe. Bis um die Hälfte des 18. Jahrhunderts trug jeder Student einen Degen an der Seite, dis Friedrich der Große, in seinen Staaten wenigstens, ihnen dieses Privilegium nahm. Der alte Bursch ging mit Stock und Degen ins Colleg; der junge durste im ersten Jahre seines aka-

bemischen Lebens den Stock nur über Land nehmen, mußte aber im Hörsal den Degen gleichfalls an der Seite haben. In Göttingen herrschte das Statut, daß jeder Student, der sich außerhalb dem Hause ohne Degen ertappen ließ, einen Gulben Strafe zahlen mußte. Erst gegen Ende des Jahrhunderts wurden die Perrücken wieder entsernt und kehrte man zum Theil zu einem mehr deutschen Costüm zurück.

Der Student, namentlich der Jenenser Student, erschien jest in ledernem Helm mit Federbusch, im Koller, welcher oft ben Schnitt einer Phantasieuniform hatte, in engen birschlebernen Beinkleidern und Kanonenstiefeln, den Hieber an der Seite. Die Landsmannschaften erhielten diese Tracht aufrecht; doch erschienen diese in Jena namentlich Sonntags außerdem noch in verschiedenen Uniformen, so mit bem Stürmer, einem sogenannten Dreimaster, mancherlei 'Schnüren und Troddeln und buntfarbigem Kederbusch, dann im goldgestickten Uniformsrock mit silbernen ober auch golbenen Spauletten, mitunter auch in einer kurzen Sade mit' Aufschlägen von anderer Farbe, großen Ranonen mit Pfundspornen und dem Hieber oder Säbel an der Seite. Sonft trugen sie für gewöhnlich farbige Müten ober kleine Kilzbüte und dreifarbige Quaften, mit Ausnahme der Senioren, welche nie anders als in Uniform ober mindestens mit dem Stürmer und Hieber ausgingen. In ben Collegien, in welche auch um diese Zeit viele noch in Schlafröcken gingen, behielt man nach Belieben hut und Müte auf. Eine Forderung des Lehrers, sie abzulegen, wurde nicht immer respectirt.

Biele Ausdrücke, die noch heute in unserer Studentensprache im Gebrauche sind, sind nur aus einer Nachässerei der Franzosen entstanden, der Comment, der in diesem Jahrhundert ausgebildet wurde, ist nach der Meinung Klüpfel's vermuthlich dem Ceremoniel des späteren Ritterthums und Hossebens, wie es sich unter Ludwig XIV. entwickelt hatte, nachgeahmt. Die meisten technischen

Ausbrücke in demselben, welche dem Französischen entlehnt find, beuten darauf hin wie z. B. die zum Theil verunftalteten Wörter: Comment, Comment suspendu, Satisfaction, Avantage, Touche, Secundiren, Renommiren, Renonce, Maltraitationen. Charairte 2c. Auch der Stokbegen mit tellerförmigem Stichblatt kam, nach Klüpfel, aus Frankreich berüber. der Aweikampf, der im 18. Jahrhundert in einer grauenhaften Weise in Aufschwung kam und von den Landsmannschaften als ein Lebenselement gleichsam gepflegt wurde, hat gewiß auch einen besondern Impuls von Frankreich ber erhalten. sagt hierüber treffend: "Zwischen einem Chevalier aus dem siècle de Louis XIV. und einem beutschen Ritter aus ber Zeit der Hohenstaufen ist ein himmelweiter Unterschied und ebenso zwischen einem Duell um einen Wechselbalg von Ehre (point d'honneur) und einem Gottesurtheil durch Tournier."

Der Comment theilte alle Studenten, welche Antheil und Stimme in den öffentlichen Angelegenheiten der Sochschule haben wollten, nach den Volksstämmen in geschloffene Verbindungen, von denen jede eine besondere Verfassung haben konnte. Jeder Akademiker, der sich in keiner Verbindung befindet, bieß Renonce. Nach der Zeit ihres Aufenthaltes auf den Universitäten find die Rechte der Studenten verschieden. Wer auf die Hochschule kommt. ist bis zum Ende des ersten Semesters craffer Fuchs; bis zum Ende des zweiten führt er den Namen Brander oder Brandfuchs. Mit Anfang des dritten Semesters erhält der Brander volles Burschenrecht und beißt junger Bursch bis zum Anfang bes 4. Semesters, wo er alter Bursch wird. Wer über brei Jahre auf der Universität bleibt, beißt bemoostes Haupt. Auch unter= schieden sich die Studenten nach dem Geburtsort. Pflastertreter oder Quark ist der, dessen Eltern in der Universitätsstadt wohnen: Rümmelturf ist ber, beffen Eltern in einem Umfreis von vier Stunden vom Universitätsorte entfernt find. Jeder Burich hat

vor dem Fuchs und Brandfuchs voraus, daß letztere nie im Namen eines Beleidigten fordern, fertig machen und secundiren, nie bei Paukereien Zeugenschaft geben, nie präsidiren, nie vorstragen, nie den Ton angeben, nie bei öffentlichen Suiten reiten, nie einem Burschen Schmollis anbieten können. Jede Berbindung, so zahlreich sie auch sein mag, hat nur eine Stimme im Repräsentantens oder Seniorens Convent. Wer auf eine commentmäßige Beleidigung sich binnen der gesetzmäßigen Zeit nicht in gültige Avantage setzt oder den Beleidiger kordert oder sich überhaupt nicht schlägt, kommt in Verschiß, wenn er keine gültigen Entschuldigungsgründe vorbringen kann.

Im Comment der Landsmannschaften auf der Universität Leip= zig, wie er 1817 noch gültig war, heißt es über die Injurien oder "Zu den Verbalinjurien und Verbalavantagen Avantagen: gehören die Ausdrücke: sonderbar, arrogant, absurd, albern, einfältig, impertinent, flegelhaft, dumm und als Inbegriff der böchsten Verbalinjurie und Verbalavantage dummer Junge. Auf alle diese Ausdrücke findet unbedingte Forderung statt, wenn die Beleidigung nicht revocirt wird. Realinjurien, wie Ohrfeigen ober Stockschläge, fonnen nie revocirt werden." - Außer dem bereits Angeführten ziehen Bruch des Ehrenwortes, Berrätherei an ben Sachen ber Landsmannschaft, burgerliche Berbrechen, Umgang mit folden, die in Verschiß erklärt find, den Verschiß nach sich. Der Verschiffene bat gar keinen Anspruch auf Burschen= ehre und Satisfaction, man kann sich gegen ihn auf jede Weise in Avantage verseten.

Die Landsmannschaften schlossen unter einander einen Länderscartell, nach welchem sie sich aus diesem oder jenem District recrutirten. Die Verfassung der einzelnen Verbindungen bestimmten das Verhältniß der einzelnen Mitglieder zum Bunde und dessen innere Einrichtung. Der Zweck der Landsmannschaften wurde in freundschaftliche Liebe und Eintracht, in thätigen Beis

stand und gegenseitige Hülfsleistung gesett; dabei hatte jedes Mitglied die Pflicht, seinem wissenschaftlichen Berufe nach Kräfzten und individuellen Verhältnissen odzuliegen. Ein Senior, dem ein Subz oder Consenior zur Seite steht, bildet die richterliche und executirende Gewalt. Die Beschlüsse des ChargirtensConvents werden den übrigen Mitgliedern zur Natisication vorgelegt. Solche, welche sich in den Bund aufnehmen lassen wollen, müssen sich, nachdem sie die Gesetze angehört haben, zur treuen Besolgung derselben durch einen deutschen Handschläg und durch ihr Ehrenwort verpflichten, worauf sie Bruderkuß und Händedruck empfangen.

Durch die Nöthigung, sich im Verborgenen zu halten und durch die Sucht des Jahrhunderts nach Geheimbünden mit politi= schen und religiösen Zwecken, bildeten sich allmälig die Studenten= orden aus, zum Theil aus eigenem spontanem Zusammentritt von einzelnen Studenten, zum größten Theil aber aus den im Gebeimen bestehenden Landsmannschaften. Zwischen diesen und ben Stubentenorden ist aber mancher Unterschied; beide standen sich sogar feindselig gegenüber. Schon der ernstere Zweck, den die letteren sich gestellt hatten, unterschied sie wesentlich von jenen. dentenorden eigneten sich die Ordenssymbolik der Freimaurer an, setten sich ohne Zweifel mit diesen selbst in Beziehung und bildeten eigene Logen. So hatte der 1762 geftiftete Kreuzorden durchaus maurerische Symbolik. In dem Versammlungslocal ber Orbensbrüder fand sich ein Beden mit Waffer, beffen fpmbolische Bedeutung dem Neuaufzunehmenden erklärt wurde, eine Statue der Freundschaft und eine der Tugend, Todtenköpfe, ein Ordensfreuz mit Sonne, Mond und Sternen und endlich ein Crucifix. Im Jahre 1770 wurde der Faßbinderorden ent= beckt, ber Loge hielt und Grade hatte. Der schwarze Orden, auch Orden der Harmonie genannt, trat 1771 in Erlangen auf und hatte Mitglieder in Nürnberg, Coburg und in Braunschweig,

wo die Hauptloge sein sollte. 1797 fand man in den Papieren dieses Ordens Katechismen bes erften, zweiten und britten Grades, in benen die Symbole ethisch gedeutet wurden. Die Aufnahms= ceremonien waren von den Freimaurern entlehnt und als erster bekannter Meister bes schwarzen Ordens wurde in den Statuten Pythagoras angegeben. — Mit den Landsmannschaften hatten die Orden gemein, daß fie eigene Beamte, (Ordensmeister. Secretaire und Beisiger) ermählten: ferner ihre besonderen Raffen bielten, in welche die Eintrittsgelber ber Aufgenommenen und die ordentlichen oder außerordentlichen Beiträge der Mitglieder floffen: daß sie zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten ihre geheimen Zusammenfünfte veranstalteten und sich vorkommenden Falls bei Noth oder Angriffen von Außen ihrer Mitglieder annahmen, mährend diese wieder durch den Bundeseid verpflichtet waren, mit Gut und Blut für das Wohl des Ordens ein-Ein Unterschied zwischen ihnen und den Landsmannzusteben. schaften bestand aber darin, daß sie ohne alle Rücksicht auf das Baterland Mitglieder aufnahmen, ja selbst nicht-studentische Mitglieder zählten und ein Orden sich oft über mehrere Universitäten verbreitete. Da sie ihr Wesen so geheim hielten, um so geheimer, jemehr fie die Entdedung von Seite der Behörden zu scheuen hatten, indem schwere Strafen auf der Theilnahme an Landsmannschaften und Orden standen, so lockten sie erst recht eine neugierige Jugend an und vielleicht fanden sie mehr Mitglieder als die Landsmannschaften, da ihr geheimnisvolles Treiben einen eigenthümlichen Reiz ausübte. Lauckhardt hat uns in seiner Selbstbiographie viele wichtige Notizen Geschichte des Verbindungswesens im vorigen Jahrhundert mitgetheilt und namentlich betont, daß trot aller Maßregeln der Regierungen dasselbe im üppigsten Klore stand. die Studenten glauben konnten, es hätten an allerhöchster Stelle milbere Gefinnungen gegen fie Plat gegriffen, traten fie fogleich

wieder öffentlich mit ihren Verbindungen auf, eriftirten dann wohl eine Reit lang unangefochten öffentlich; sobald aber ein straffälliger Cafus sich ereignete, schritt die Obrigkeit um so icharfer gegen fie ein. Go erhielten fie fich bis jum erften Decennium bieses Jahrhunderts, wo, wie wir sehen werden, eine Gegenbewegung von Seiten der Studentenschaft felbst fie zu ent= wurzeln schien. Nach Lauchbardts und andern Angaben sab es nicht aut in den Orden aus. Ueber den Amicisten-Orden in Jena urtheilt ein Schriftsteller: So wie Jemand in ihre Gesellschaft tritt, follte man ihn gleich nach Neuholland einschiffen lassen; denn in eben dem Augenblicke scheibet er von aller Moralität und Sittlichkeit, die er, wenn es gut geht, unter ber Bucht eines Corporals wieder erhält . . . Sie ist die Schule der Raufer und Schläger und hat die Politik, sich immer gerade bei solchen Professoren einzuschmeicheln, deren Beifall sich vermindert hat . . . Zum Werben brauchen fie, wenn andere Mittel nicht ausreichen, auch wohl Gewalt . . . " Und Lauckhardt berichtet, daß in den Orden die ärgste, ja sklavische Abhängigkeit der Mitglieder von den Borftanden stattgefunden habe. "Wenn ein Mitglied Sandel bekommt, so muß es fich schlagen; boch aus guten Gründen schlägt sich auch der Senior oder ein anderes Mitglied für ihn. Ueberhaupt müssen in diesem Falle die Glieder dafür sorgen, daß sie und nicht ihre Gegner in Avantage sind. Lieber eine Niederträchtigkeit begangen, lieber sich à la mode der Gaffenjungen herumgebalgt, als den Bortheil. und die Ehre der Avantage aus den händen gelassen... Einige ihrer Gesetze aber waren boch gut, daß die Mitglieder fleißig sein, die Collegien nicht verfäumen, nicht fluchen ober Boten reißen sollten u. dergl. Allein diese Vorschriften wurden nicht befolgt, vielmehr murbe in unfern Zusammenkunften geflucht und gezotologirt, wie auf keiner Hauptwache . . . Die meisten andern Gesetze waren äußerst unfinnig und läppisch, z. B.

über die Aufnahme, über das Zeichen, wodurch ein Glied dem andern sich entbecken konnte, über die Art sich zu grüßen, über bas Einzeichnen in die Stammbücher u. f. w. . . . Dbgleich ber hauptzweck der Orden, vorzüglich nach einer neueren Ginrichtung bei einigen, auf eine unzertrennliche Freundschaft und gegenseitige Beförderung binauslaufen soll, fo ift doch das Ding zulett lauter Wind oder kindische Speculation . . . Da doch der Schaben, welchen die Orden unter jungen Leuten ftiften, unermeßlich ift, da diese Verbindungen die Jünglinge von Fleiß und Subordination abbringen, da sie ihnen auswiegelnde Grundfäße von Ehr und Schande einflößen, daburch fie einen Staat im Staate bilben lehren, unverträglicher machen und fo aleichsam ein bellum omnium contra omnes unterhalten, ba sie sich einander auf Abwege führen, in Gefahren fturzen, und schändlich ums Geld prellen, und dabei auch nicht ben geringsten wahren Nupen aufweisen können, so wäre es burchaus der Mühe werth, ein Mittel auszusinnen, wie diese Art von Verbindungen könnte zerftört werden." Doch gab es auch andere Orden, über welche das gleiche Urtheil nicht gefällt werden durfte, welche ihre Mitglieder zu Fleiß und Moralität anhielten, das Duell verponten, einen würdigen Inhalt in ihre Tendenzen aufnahmen und eine Reihe tüchtiger Männer erzogen. man wird behaupten bürfen, daß diese eine Ausnahme bilbeten. Rlüpfel, der Geschichtschreiber der Universität Tübingen, spricht über Orden und Landsmannschaften ein schlechthin verwerfendes Urtheil aus; er betont die Leerheit an geistigen Interessen, die niedrige und robe Sinnlichkeit, die hier gepflegt wurde: "Erweislich find die Corpsfeste oft in mahre Orgien ausgeartet, und mancher unglückliche, verführte Junge hat gemeint, erst durch Theilnahme an der Lüderlichkeit sich das Recht der Mitglied= schaft und Geltung im Bunde zu erkaufen. Dieselbe niedrige Sinnlichkeit bezeichnet auch mehr und mehr das Zusammensein

auf ber Kneipe, wo ber Biercomment so leicht als Zwang zu roher Schlemmerei sich gebrauchen ließ und die Kraft und Shre einzelner Mitglieder desselben Corps, als auch verschiedener Corps unter einander sich nach ihrem Cychmaß, nach ihrer Trinksfähigkeit bemaß, deren höchster Grad dem Bierkönig nach standshafter Bezwingung von 80 Schoppen zugeschrieben wurde."

"Mit der Robbeit, ja Gemeinheit des Tons, der bald in den Corps herrschte, stand dann auch in Verbindung die mißbräuchliche Geltendmachung bes Comments als Nöthigung zu Duellen, die daraus folgende Pautsucht und Renommage. Schon galt nur der als ehrenhaft, der Satisfaction auf der Mensur gab; ein flotter angesehener Bursche aber, der Stolz seiner Berbindung, war nur, wer der Scandaler schon viele ausgemacht hatte, und als forscher patenter Schläger bekannt mar. Das zu werden wurde nun Ziel des Strebens. Händelsucht, Hohn, berausforderndes Betragen, eine bis ins Lächerliche gebende Empfindlichkeit und zahllose Pauckereien waren die Folge. Rahl ber 100 Scandäler vollzumachen wurde manches Burichen einziger Ehrgeiz, und wie darunter das wissenschaftliche Leben Noth litt, so war auch das gesellschaftliche nur ein unerfreulicher Rustand auf beständigem Kriegsfuß; ganglich schuplos für ben Waffenlosen. Ja gegen diese auf eine, nach gewöhnlichen mensch= lichen Begriffen ganz ehrlose Weise sich zu betragen, that der Burschenehre keinen Gintrag, und bem Philister das Chrenwort zu brechen, mar nur ein Scherz... Die ewige Rivalität zwischen ben Verbindungen gab Urfache genug zu beständigen Reibungen, die in Scandalern pro patria endeten, in welchen jedes Corpsmitglied, wie das Loos ober des Seniors Machtspruch es bestimmte, für die Ehre der Verbindung die Mensur zu betreten hatte. Daraus geht nun endlich hervor, wie die ganze Studentenschaft durch die Corps nur in größere Parteien zerrissen wurde und die große Mehrzahl sich tyrannisiren lassen mußte von der Minderheit der Corpsburschen, ja von noch einer kleinern Zahl, dem Seniorenconvent, der keineswegs aus den achtungswertheften, sondern nur den renommirtesken Burschen zusammengesept war."

Wie bereits angebeutet, wurden im 18. Jahrhundert die Duelle häufiger, als je. Es war nichts Ungewöhnliches, daß eine Verbindung von 20 Köpfen in einem Semester mehrere Die Regierungen gingen zwar mit hundert Duelle hatte. immer größern Strafandrohungen bagegen vor, mit so strengen oft, daß sie nicht einmal ausgeführt werden konnten. verurtheilte Göttinger Studenten, die ein sogenanntes Rencontre b. h. einen zufälligen Zusammenftoß auf Waffen hatten, gleich auf mehrere Monate, ja auf ein Jahr zur Carcerstrafe. Aus der Mitte der Studenten selbst fing bei dem immer drückender werdenden Duellzwang eine Reaction sich zu bilden an. einige Raufbolde imponirten der Mehrzahl der Studenten fo fehr, daß sie, wenn auch widerwillig, das Joch des Comments ertrugen. Als gegen das Ende des Jahrhunderts der Frühlingshauch eines erhöhten Geisteslebens durch Deutschland ging, als die fantische Abilosophie nicht blos die Katheder, sondern auch vielfach die Herzen ber Studenten zu erobern anfing, als sich namentlich lin Jena eine Reihe von Männern zusammenfand, die eine neue Aera bes deutschen Geistes ankündigten, da brach selbst bier, wo das ausgelassene Studententhum seinen Hauptsitz batte, die barte Rinde falider Beariffe des akademischen Lebens, und als Richte. ber kaum seine Lehrthätigkeit bier begonnen hatte, auf die Auf= bebung der Studentenvereine binarbeitete, fand er Gebor bei ber akademischen Jugend. Leider, daß diese, die schon bereit war auf seine Reformgedanken einzugehen, durch absichtlich ausgestreute Migverständnisse Fichte zu mißtrauen anfing und nicht blos von ihrem Vorhaben abstand, sondern auch in einer roben Demonstration diesen selbst auf's tiefste beleidigte. Mit einem nächtlichen Attentat von Steinwürfen in seine Wohnung gaben

sie ihm den Umschwung ihrer Stimmung kund, eine Rohheit, wosür Göthe nur das Wigwort hatte, daß dies wohl die unangenehmste Art wäre, einem Menschen von dem Dasein einer Außenwelt zu überzeugen. Doch es wurde besser in Jena, die Landsmannschaften verbanden sich, die Duelle abzuschaffen und Shrengerichte einzusehen. Auch die Senioren solcher Verbindungen, die nicht augenblicklich der heilsamen Neuerung sich anschließen konnten, erkannten die Wohlthätigkeit und Sittlichkeit derselben an und 1811 wurde Fichte in Berlin abermals von den dortigen Studenten angegangen, sich für die Einsehung von Ehrengerichten zu verwenden.

Als im Jahre 1813 von Friedrich Wilhelm III. der Aufruf an das preußische und deutsche Bolf erging, die Waffen wider das Joch Napoleons zu ergreifen, da glübte die patriotische Begeisterung in den Herzen der deutschen akademischen Jugend auf. Die Universitäten wurden leer, die Studenten griffen gu den Waffen und ließen sich in die Freiwilligen=Corps aufnehmen. Steffens in Breslau hielt eine entflammende Rebe an die Studentenschaft, die Universität löste sich auf, Steffens selbst ging mit den Studenten in den heiligen Krieg. "Lüpow's wilde verwegene Jago" war aus Studenten gebildet, ein Corps, das sich schon durch seine äußeren Abzeichen als eine Schaar ber Rache dem Erbfeind ankundigte. Darunter befand sich auch Theodor Körner, der Held und Sänger, der die Begeisterung jener Tage am schönsten in seinem Leben, Dichten und Sterben darstellte. Leider, daß das Lütow'sche Freicorps, das bie Blüthe der deutschen Augend in sich schloß, fast auf meuchel= mörderische Weise vernichtet wurde. Die Waffenthaten der beutschen Studenten fielen gewiß schwer in die Bagschale für die Befreiung des Vaterlandes. - Nachdem aber nun der Feind geworfen war, kehrte die Jugend wieder zu den Wiffenschaften zurud, aber es war nicht mehr die alte Studentenschaft, die in einem nichtigen

Treiben sich gefallen hatte; auf dem blutigen Felde der Ehre, wo es die höchste Sache galt und die Hingabe an sie allen fleinlichen Eigennut aus bem Bergen tilgte, hatte ber Ernft bes Lebens die Jugend ergriffen; wenn auch mit jugendlichen Loden kehrten sie boch innerlich als gereifte Männer zurud. Sie erkannten jett, wie boch und heilig die Aufgabe des akademischen Lebens sei, wie in demselben der Jüngling sich wesenhafter Güter zu bemächtigen habe, anstatt in muftem Treiben sich die beste Kraft, aussaugen Sie erkannten, daß auf Deutschlands Jugend bes zu laffen. Vaterlands zufünftige Größe ober erneute Schmach rube, baß daber der Same eines böberen Lebens in sie gesenkt und an bie Ausartungen einer früheren Zeit eine fräftige Art gelegt werben muffe. Sie erkannten, daß das Unglud des Baterlandes aus der Berfplitterung feiner Einzelstaaten, aus particularen Sonderintereffen entsprungen sei, und bachten beshalb baran, die beutsche akabemische Jugend, der es einst zufällt, die Geschicke des Vaterlandes zu bewachen, in idealen Tendenzen zu einigen, in der Hoffnung, daß aus folder geiftiger Einigung beraus bann einstmals bie politische erwachse. Die freie Entwicklung bes beutschen Volksgeistes sollte gefördert, die deutsche Volksthümlichkeit mit ihrem keuschen Sinne boch emporgehoben werden, ein religiöfer Sinn follte Jeden wieder bem' Ewigen verbinden, damit er nicht, von diesem getrennt, nur bie kleinen Interessen seines engen Ichs besorgen lerne, sondern über sich selbst hinaus in den Dienst der ewigen welthistorischen Ideen zu treten vermöge. Ihre Begriffe von Ehre waren andere geworden, als jene gewesen, die fie auf bem läppischen Schauplat bes einheimischen Studentenlebens eingesogen. Nachdem fie ihr Leben ber vaterländischen Sache schuldig zu sein erkannt hatten, konnten fie es nicht dem Muthwillen jedes ungezogenen Jungen aussehen wollen, der etwa seine Robbeit an ihnen zu reiben Lust hatte. — Mit diesem Ernste ausgerüftet konnte sie das bisherige Studentenwesen nur aneckeln. An den Landsmann-

schaften saben sie dieselbe Zersplitterung im Kleinen, die das Baterland im Großen barbot; fie fanden barin ein Spiel mit Ehre und Leben, einen Mangel jeder idealen Erhebung, eine Pflanzstätte der Büreaufratie und des Servilismus, denn "das Phlegma bleibt, nachdem der Spiritus zum Teufel ist", einen frivolen bübischen Sinn, und beschlossen baber, ihnen ein Ende zu machen. diesem Zweck verbrüderten sich in den Jahren 1814—1816 auf verschiedenen deutschen Universitäten tüchtige Jünglinge und 1816 trat in Jena der Gedanke auf, alle ehrenhafte Mitglieder einer Universität zu einem großen Bunde zu vereinigen, in welchem alle Einzelbünde sich auflösen und worin jene oben angedeuteten höheren Ziele Pflege und Förderung finden Nicht ohne Kampf, aber boch mit glücklichem Erfolge sollten. wurde der Gedanke realifirt. In Jena, wo bisher die größte Rudität des Studententhums heimisch gewesen, lösten sich die Landsmannschaften auf und constituirten sich als eine Verbindung im neuen beffern Beift, als die Jenenfer Burichenichaft. Diefer Borgang von Jena fand an anderen Universitäten Nach= folge, aber die allgemeine deutsche Burschenschaft, eine Verbindung aller ehrenhaften Studenten auf allen beutschen Universitäten, wurde erft auf dem Wartburgfest, welches am 18. October 1817 zur Feier ber Leipziger Befreiungsichlacht und ber Reformation Die hauptgrundfäte der Burichenschaft ftattfand, gestiftet. Germania — waren:

"1) Die allgemeine deutsche Burschenschaft ist die freie Bereinigung der gesammten vissenschaftlich auf der Hochschule sich
bildenden deutschen Jugend zu Einem Ganzen, gegründet auf
das Berhältniß der deutschen Jugend zur werdenden Einheit des
deutschen Bolkes; 2) die allgemeine deutsche Burschenschaft als
freies Gemeinwesen stellt als den Mittelpunkt ihres Wirkens
folgende allgemein anerkannte Grundsähe auf: a) Einheit,
Freiheit und Gleichheit aller Bursche untereinander, Gleichheit

aller Rechte und Pflichten; b) chriftlich seutsche Ausbildung einer jeden geistigen und leiblichen Kraft zum Dienste des Baterslandes; 3) das Zusammenleben aller deutschen Bursche im Geiste dieser Säte stellt die höchste Idee der allgemeinen deutschen Burschenschaft dar — die Einheit aller deutschen Bursche im Geiste wie im Leben; 4) die allgemeine deutsche Burschenschaft tritt nun ins Leben dadurch, daß sie sich je länger, je mehr darstellt als ein Bild ihres in Sinheit und Freiheit erblühenden Bolks, daß sie ein volksthümliches Burschenleben in der Ausbildung einer jeden leiblichen und geistigen Kraft erhält und in freiem, gleichem und geordnetem Gemeinwesen ihre Mitglieder vorbereitet zum Bolkseleben, so daß jedes derselben zu einer solchen Stuse des Selbstebewußtseins erhoben werde, daß es in seiner reinen Eigenthümslichteit den Glanz der Herrlichkeit deutschen Bolkslebens darstellt."

ì

C. Lead, TA. SER.

Gott, Ehre, Freiheit und Vaterland war der Wahlspruch der Germania; ihre Farben aber die Farben des deutschen Reichsbannes: schwarz-roth-gold. Diese Farben hatten auch die Lügow'schen Jäger getragen. Der deutsche Bursch trat im kurzen schwarzen Sammtrock auf, mit weißem Spitzenkragen, dem mit schwarzen und weißen Federn geschmückten Sammtbarett, mit enganliegenden schwarzen Beinkleidern, kurzen Stiefeln mit kleinen Sporen, über Schulter die schwarz-roth-goldne Schärpe, an der Seite das beutsche Schwert.

An diesem glänzenden Momente der Geschichte des deutschen Studentenlebens breche ich ab; denn ich mag nicht mehr erzählen, wie einestheils jugendlicher Uebermuth, zu weit getriebene patriostische Begeisterung und auch unklare Verschrobenheit auf der einen, büreaukratische Engherzigkeit auf der andern Seite dazu beitrugen, daß der herrliche Same eines ideal gehobenen Studententhums in seiner ersten Triedkraft unterdrückt wurde, und wie dann schließlich abermals die alten Unsitten, wenn auch gemildert, auf unsern Universitäten sich heimisch machten.

## Bon demfelben Berfasser find erschienen:

- Reber die Billensfreiheit. München, liter.=artist. Anstalt 1858. 24 fr. rh.
- Die Philosophie der Kirchenväter. München, literar.=artist. Ansftalt 1859. 2 fl. 42 fr.
- Johannes Scotus Erigena. Gin Beitrag zur Geschichte ber Philosophie und Theologie im Mittelalter. München, Lentner'sche Buchhandlung. 5 fl.
- Die Idee der Ankerblickeit. München 1865. 2. Auflage. Lent= ner'sche Buchhandlung. 1 fl. 12 fr.
- Der Prolefarier. Drei Vorlesungen zur Orientirung in der socialen Frage. München 1865. Lentner'sche Buchhandlung. 1 fl.
- Studien. (Die religiöse Aufklärung im 18. Jahrhundert. Zur Christologie. Die Statistik der Berbrechen und die Freiheit des Willens.) München 1867. Lentner'sche Buchhandlung. 2 fl. 24 kr.
- Pas Papftsum und der Staat. Wider den Anti=Janus. Min= chen, bei R. Oldenbourg 1870. 48 fr.
- Die Freiheiten der französtschen Kirche. München, bei R Olbenbourg 1870. 18 kr.

Drud von Leopold & Bar in Leipzig.

. . .

